

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



289.4

9373

Library of the Museum

OF

### COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

DR. L. DE KONINCK'S LIBRARY.

No. //3.

\* .



Leogod Von Buch

Nach dem Leben bei der Naturforseher - Versammlung Wiesbaden 1851.

## Jahrbücher -

be 8

# Vereins für Naturkunde

i m

## Herzogthum Naffau.

Herausgegeben

von

#### C. f. Kirschbaum,

Professor am Gelehrtengunftasium und Inspector bes naturhistorischen Museums zu Wiesbaden, Secretar bes Bereins für Raturkunbe.

Behntes Beft.

Wiesbaden.

Rreibel & Miebner.

(In Commission.)

^1855.

42/3/V

#### Bum Citelbildniß.

Im Berbft 1852 war Leopold von Buch bei Belegenheit ber 29. Versammlung beutscher Naturforscher und Aerzte in Wiesbaben anwesend. Auf Veranlaffung bes Herrn Dr. G. Sandberger wurde bas Bilbnig besfelben in einer ber Sigungen ber mineralogischen Section von herrn Rolbe in Mainz gezeichnet. Diese Profilzeichnung liegt ber Titellithographie zu Grund. Unfer Borftandsmitglied, herr Dr. G. Sanbberger, in beffen Befit fich ber Stein befindet, hatte bie bankenswerthe Gute, uns benfelben zum Behuf bes Abdrucks für unsere Jahrbucher zur Berfügung zu ftellen. Indem wir bas wohlgetroffene Bilbnif bem biesjährigen Befte beifugen, glauben wir fowohl ben Lefern besselben eine willkommene Beigabe zu liefern, als auch unserer= feits jur Feier bes Andenkens bes hochverdienten Forschers beigu= tragen, ber unferm Bereine als Chrenmitglied angehörte, Dit= glieder besselben auf die liberalfte Beise in ihren Studien förderte, und überhaupt der Thätigkeit besselben seine wohlwollende Aufmerkfamteit schenkte, wie wir benn noch im Jahr 1851 bei ber Bersammlung ber Sectionen unseres Bereins zu Nieberlabnftein die Freude hatten ihn unter uns zu sehen.

### Inhalt.

|                                                             | Geite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Chemifche Untersuchung ber wichtigften Mineralwaffer bes    |       |
| Bergogthums Raffau von Professor Dr. M. Fresenins.          |       |
| IV. Die Mineralquellen zu Langenschwalbach                  | 1     |
| Chemifche Untersuchung einiger Schalfteine bes herzoge      |       |
| thums Raffau, ausgeführt im demifchen Laboratorium          |       |
| ju Biesbaben von Armand Dollfuß unb Dr. Carl Ren-           |       |
| bauer. Abtheil. I                                           | 49    |
| Das Leptometer, Definstrument für fehr tleine Ratur-        | -     |
| und Runfterzeugniffe von Dr. Guido Sandberger               | 83    |
| Rurge Motig über bas Bert: "Versteinerungen des Rheinischen | •     |
|                                                             |       |
| Schichtensystems in Nassau" nebst einer vergleichenben      |       |
| Uebersicht ber Schichtenglieber bes Rheinischen             | 0.5   |
| Shfteme von Dr. Guido Candberger                            | 85    |
| Rachtrage und Berichtigungen ju bem Bergeichnis ber         |       |
| Schmetterlinge ber Umgegenb von Wiesbaben (Jahrb.           |       |
| b. Bereins f. Raturt. im Berzogth. Raffau, Beft VI) .       | 87    |
| Clymenia subnautilina n. sp., bie erste und bis jest eins   |       |
| gige Art aus Raffau, von Dr. Snido Sandberger. Mit          |       |
| einer lithogr. Tafel                                        | 127   |
| Neber einige schwierige Genera und Species aus ber          |       |
| Familie ber Bienen von Professor Schenct                    | 137   |
| Ueber bie im heft VIII Eciton testaceum genannte Ameife     |       |
| von Brofeffor Schend                                        | 150   |
| Regifter zu ber Befchreibung naffauifcher Bienen im         |       |
| Beft VII, IX u. X von Brofeffor Schend                      | 151   |
| Rhynchotographifche Beitrage von C. 2. Rirfchbaum.          |       |
| I. Die Capfinen ber Gegenb von Biesbaben                    | 161   |
| Bormort                                                     | 163   |
| Bergeichniß                                                 | 167   |
| Bestimmungstabelle                                          | 181   |
| •                                                           | 263   |
| Anmerkungen gur Bestimmungstabelle                          | 281   |
| Befchreibung ber neuen Arten                                |       |
| Rachtrag                                                    | 341   |
| Alphabetisches Register ber Arten                           | 346   |

| •                                                           | Geite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Ein mertwarbiger Bligfclag. Aus amtlichen Erhebungen        |       |
| mitgetheilt von Dr. 23. Caffelmann                          | 349   |
| Rurger Refrolog von Chriftian Ernft Stifft. Mitgetheilt von |       |
| Dr. Suido Candberger                                        | 352   |
| Erfte Fortfegung ber Rachtrage und Berichtigungen gu        |       |
| bem Bergeichniß ber Schmetterlinge ber Umgegenb             |       |
| pon Biesbaben                                               | 356   |
| Protofoll ber fechten Berfammlung ber Sectionen gu          |       |
| Limburg am 7. und 8. Juni 1854                              | 361   |
| Sahresbericht, erftattet in ber Generalverfammlung am       |       |
| 29. October 1854 von Infpector Dr. G. Candberger .          | 364   |
| Berhanblungen ber Generalversammlung am 29. October         |       |
| 1854                                                        | 378   |
| Berichtigung                                                | 379   |
|                                                             | 0.0   |
| Preisfrage ber Leopoldinisch= Carolinischen Academie ber    |       |
| Naturforscher                                               | 380   |
| Bitte an bie Berrn Bergwerts- und Buttenbefiger ac.         |       |
| von Dr. Guido Sandberger                                    | 381   |

#### Chemische Untersuchung

ber

wichtigsten Mineralwasser bes Herzogthums Naffau

nod

Professor Dr. R. Fresenius.

Vierte Abhandlung. Die Mineralquellen zu Langenschwalbach.

#### A. Physkalische Berhältniffe.

Von den Mineralquellen zu Langenschwalbach habe ich folgende, als die wichtigsten und allein angewandten, der Untersuchung unterworfen:

- 1) den Stahlbrunnen,
- 2) ben Weinbrunnen,
- 3) den Paulinenbrunnen,
- 4) ben Rosenbrunnen.

Diese Quellen sind sämmtlich gut gesaßt und kommen in Steinbassins zu Tage. Das Wasser berselben erscheint in den Bassins farblos und klar, es ist im Weinbrunnen sehr stant, im Stahlsbrunnen stark, im Paulinenbrunnen ziemlich stark, im Nosenbrunnen dagegen fast nicht in Bewegung durch das der Quelle entströmende kohlensaure Gas. Füllt man eine weiße Flasche in den zuvor in Ruhe gewesenen Quellen, so erscheint das Wasser außerordentlich klar, und nur bei ausmerksamster Beobachtung lassen sich in der Regel höchst geringe ochersarbige Flödschen erkennen.

Das Waffer ber Quellen zeigt im Blafe ftartes Perlen, in halbgefüllter Flasche geschüttelt, entbindet es reichlich Rohlensäure, neben einer hochst geringen, aber boch burch ben Geruch noch eben wahrnehmbaren, Spur Schwefelmafferftoff.

Der Geschmad ber Waffer ift fühlend, erfrischend, pridelnd, weich, eisenartig. Der Gifengeschmad ift bei bem Stahlbrunnen am ftartften.

Alle Quellen seinen die ihnen Buffing und Abzugsröhren einen ocherfarbigen schlammigen Nieberschlag in ziemlicher Menge ab.

Die Temperatur ber Quellen bestimmte ich:

- 1) am 8. Mai 1853 bei einer Luftwarme von 100 C.;
- 2) am 11. September 1853 bei 200 C. Lufttemperatur;
- 3) am 29. Juni 1854 bei 190 C. Lufttemperatur und 24. August 1854 bei 150 C. Lufttemperatur.

Die erhaltenen Befulkate ergeben fich aus folgenber Ueberficht. Stahlbr. Beinbr. Paulinenbr. Rofenbr.

C. R. C. R. C. R. C. R.

- 1) 9,2 7,36 9,75 7,8 9,2 9,3 7,44 7,36
- 2) 10,4 8,32 10,0 8,0 9,75 7,8 10,0
- 9,6 8) 9,5 7,60 7,68 . . .

43 . . . 10,4 8,32 11,3 9,04 . . .

Aehnliche Abweichungen in verschiebenen Jahrefizeiten fund Dr. Genth (bie Naffauischen Beilquellen, Biegbaben bei C. 2B. Kreibel 1851 pag. 228) wie aus nachstehember Uebersicht her= vorgeht.

Tag ber Beobachtung. Stahlbr. Lufttemp. Weinbr. Paulinenbr. Refenbr. 7,75 R. 30. Nov. 1849 — 7,25 R. 8,0 R. 60 R. 5,5 R. 7,75.R. 8,25 R. 21. 3an. 1850 — 16°R. 7,25 R.

4. Juli 1850 + 220 R. 8,0 R. 8,0 R. 7,5 R. 2. Off. 1850 + 140 R. 8,25 R. 8,0 R. 8,0 R. 7,5 R.

Raffner gibt die Temperatur bes Stahlbrumens zu 80 R., bie bes Weinbrunnens zu 7,70 R., die bes Baulinenbrunnens zu 80 R., die bes Rosenbrunuens zu 60 R. an.

Bletht bas Waffer ber Quellen in fast ganz angefüllten weißen Glassfaschen fieben, bevon Stopfan von Beit zu Beit geluftet

ioerbeit, um des enklundene kehtenfause Gas entiveichen zu kaffen, so erscheine das Wasser schon nach durzer Zeit nicht mehr ganz klere, sondern ein weitig weißlich opaktstrend. Diese Erscheinung, det einer Valde oft erst später sichtend. Diese Erställte zu etkennen, wenn man dutch mehtere hinter einander gestellte Flaschen hindurchsieht; sie rühtt inach meiner Anstäht her vom ersten Angriss des atmosphärischen Sauerkosse auf das Wasser und ist in der Ausscheidung äußerst gevinget Spuren von phosphorsaurem und kieselsaurem Eisendynd begründet.

Läßt man das Wasser längere Zeit in verkopften Flaschen stehen, in denen eiwas Luft mit eingeschlossen ist, so bildet sich in bemselben ein acherfarbiger Riederschlag. Derselbe bildet sich rascher beim Stehen des Wassers in offenen Gefähen und am raschesten beim Rochen. Et erschent aber, auf leptere And erhalten, nicht mehr ocherfarben, sondern mehr oder weniger braum. Es rührt dies daher, daß sich beim Stehen in der Flasche nut das Gisenogybul als Dzydhydvat abscheidet, während beim Gweweichen der Kohlensäure sich auch das Manganogydul, durch den Einsluß des Sauerstoffs der Luft zu Dzydhydrat umgewandelt, niederschlägt.

Eine ausführlichere Darlegung bes Berhaltens bes Waffers ber verschiebenen Quellen beim Stehen an ber Luft, sowie beim Aufbewahren in nach verschiebener Art gefüllten Krügen werbe ich unten geben.

Das specifische Gewicht fand ich bei 15,5° C. also:

Raftner fant bas specifische Gewicht bei bem

Stahtbrunnen zu . . . 1,0008 Weinbrunnen " . . . 1,0010 Bankinenbrunnen zu . . 1,0010

Weine Bestimmungen wurden in einem Fläschehen mit langem, fein burchboherem Stopfel gemacht, welches 42,9596 Gun. deftib

Urtes Wasser saste. — Das verwandte Schwalbacher Wasser war in großen Flaschen transportirt worden. Die Bestimmung des specifischen Gewichtes geschah 24 Stunden nach der Füllung.

Was die Wenge des Wassers betrifft, welche die Quellen burchschnittlich liefern, so sind mir darüber von Seiten des Hersgolichen Finanzcollegiums folgende Mittheilungen geworden:

Es liefert in 1 Stunde:

ber Stahlbrunnen . . . 420 Maas, " Beinbrunnen \*) . . . 2080 " " Baulinenbrunnen . . . 300 "

Die Quantität der ausströmenden Kohlensaure ist bedeutend, so liefert der Stahlbrunnen in der Stunde etwa 90 Liter, der Weinbrunnen weit mehr, der Paulinenbrunnen weniger, der Rosenbrunnen sast feine. Das tohlensaure Gas ist so rein, daß es fast bis auf den letzten Rest von Kalilauge absorbirt wird. 33 CC. ließen nur linsengroße Blasen. Die Gase der versichtedenen Quellen verhalten sich in dieser Hinscht fast gleich.

#### B. Chemische Untersuchung.

Ehe ich zur eigentlichen Analyse übergehe, mogen hier einige Angaben folgen, wie sich bas frisch geschöpfte Wasser ber verschiedenen Quellen zu Reagentien verhält.

Bei Zusat von Ammon wird das Wasser

bes Stahlbrunnens gelb gefärbt, wenig trub,

Beinbrunnens weiß getrubt mit Stich in's Gelbliche,

, Paulinenbrunnens gelb gefärbt, kaum trüb,

" Rojenbrunnens gelb gefarbt, fast nicht trub.

Ogalfaures Ammon erzeugt im Waffer

bes Stahlbrunnens: mäßigen Nieberschlag,

" Weinbrunnens: ftarferen Nieberichlag,

" Paulinenbrunnens: mäßigen Nieberschlag,

"Rofenbrunnens: mäßigen Niederschlag.

<sup>&</sup>quot;) Einschlieflich ber Rebenquellen, welche mit bem Abfluffe bes Trint-Brunnens aufammen in bas bie Baber speifenbe Refervoir fließen.

Durch falpetersaures Silberogyd entsteht in ben mit Salpetersaure angesauerten Wasser aller vier Quellen nur ein eiwas stärkeres ober geringeres Opalistren.

Bei Zusatz von Salgfäure zeigt sich im Waffer aller Quellen Kohlensaureentwicklung.

Gallusfäure läßt bas Waffer aller Quellen anfangs unsverändert, bald aber färbt sich das damit versete, namentach beim Schütteln und Umrühren, blauviolett, zulett bis zum Unsburchstigen.

Gerbefäure zeigt ein ahnliches Berhalten. Die bei Gins wirfung ber Luft eintretenbe Farbung ift rothviolett.

Ferridenankalium farbt bas mit Salgfaure fcwach angefauerte Waffer ftart blau, Ferrochankalium bagegen nicht.

Effigfaures Bleiogyb bewirkt rein weiße Trubung.

Chlorbarnum erzeugt in den mit Salzfäure angesauerten Baffern allmälig geringe Trübung.

Die quantitative Analyse des Wassers einer jeden Onelle wurde doppelt ausgeführt.

Das Verfahren, welches ich bei ber Analyse anwandte, war bas folgende:

1. Bestimmung bes Chlors, bes Eisenorybuls, Manganorybuls, bes Kalks und ber Magnesia.

Eine etwa 2000 Grm. Wasser fassende Flasche wurde gefüllt gewogen. Dann goß man das Wasser nach und nach in eine Porzellanschale und verdampste es darin auf ½. Die Flaschen wurden ausgespült, und das Waschwasser mit eingedampst. Ob beim Ausspülen der Eisenoryd-Niederschlag ganz aus den Flaschen kam oder nicht, war gleichgültig. Das so eingeengte Wasser wurde nunmehr durch ein mit etwas Salpetersäure und Wasser ausgewaschenes Filter gegossen, und der auf demselben bleibende Niesberschlag mit heißem Wasser gut ausgewaschen.

a) Das Filtrat sauerte man mit Salpetersaure an, versetzte mit salpetersaurem Silberorph, erhitzte und bestimmte bas niedergefallene Chlorfilber nach üblicher Art. Die von den Rieberschlag sammt dem in den Flaschen gebliesbenen milbelichen Ruckfand löste man in Salzsäure, vereinigte die Lösung mit der in a genannten, vom Chlorsilber absiliteitsten Flussiseit, verdampste — zur Abscheidung der Kieselssäure — im Wasserbade zur Arockne, nahm den Rückstand mit einem Kolden bestäute und Wasser auf und fällte die in einem Kolden besindliche Lösung, nach Insah von Ammon, mit gelbem Schweselammonium. Nach gehörigem Absigen würde absilitrirt. Den etwas ausgewaschenen Riederschlag löste man wieder in ganz wanig Salzsäure, exhipte, fällte die Kösung wiederzum mit Ammon und Schweselammonium und siltrirte durch das erste Filter, — Es geschah dies, um den Riederschlag des Schweseleisens und Schweselmangans ganz frei von Kalk zu erhalten.

Die vereinigten Filtrate wurden mit Salzsäure erhist und der Schwefel abfiltrirt; man fällte sobann den Kalk durch ozalsaures Ammon und im Kiltrat die Magpesia durch phospharsaures Ratron.

Der Niederschlag wurde in Salzsäure gelöst, Chlaremasser im Leberschuszugefügt, bann Anmon. Nach längerem Stehen in der Wärme siltrirte man ab, musch den Riedersschlag aus, glübte und wog ihn. Da eine genaue Prüsung dieser Riederschläge zeigte, daß sie außer Eisenopph und Menganorphulogyd auch noch Spuren von Rieselsäure entsielten, so wurde in einem aliquoten Theile eines jeden Niederschlages zuerst des Mangan nach der Ariegers-Bunsen siehen Methode, sodam in der das Sien enthalstwaden Vigung — nach Neduktion des Eisenvryds zu Sien-

Beim Stahlbrunnen und Weinbrunnen wandte ich and folgende Dethode der Eifen= und Manganbestimmung an. Das Baffer, welches in einer verfchloffenen Rlafche, mit etwas eingeschloffener Luft in Berührung, einige Bochen gestanden hatte, wurde filtrirt und ber Rudfamb andge mafchen. Letteren lofte ich in Salgfaure, abergeugte mit in 1/10 ber Löfung, daß fie tein Mangan enthielt und beftimmte in ben übrigen 3/10 bas Eisen nach Marguerite, bie Fluffigkeit verdampfte ich zur Trochte, nahm ben Rach ftand mit Baffer auf und fütrirbe ben unlöstichen, eifenfreien, von Mangan braum gefärbten Rieberichlag ab. Der Theil, welcher fest an der Schale haftete, wurde in einigen Tropfen Galgfaure geloft und burch fohlenfaures Matron fochend gefällt. Der Rieberschlag wurde im offenen Tiegel andauernb geglüht und gewogen. In einem aliquoten Theil bes gleichförmig gemischten bestimmte ich sobann bas barin als Oreb enthaltene Mangan nach Arieger.

## 2. Bestimmung ber Riefelfaure, ber Schwefelfaure und ber Alkalien.

Der Inhalt einer etwa 2000 Grm. Wasser sassen Flasche wurde in einer Porzellanschale verdampst, die Flasche mit Salzsäure beshandelt, um den abgesetzen Eisenniederschlag zu lösen, und die salzsaure Lösung ebenfalls in die Schale gedracht. Die hierdurch sauer gewordene Flüssigkeit brachte man — zulezt in der Platinschale — im Wasserbade zur Trockne, beseuchtete mit Salzsäure, verdampste nochmals zur Trockne, beseuchtete wiederum mit Salzsäure, setzte Wasser zu, erwärmte und filtrirte die ausgeschiedene Lieselsaure ab.

Die salzsaure Lösung fällte man — unter Bermeibung eines irgend erheblichen Ueberschuffes — mit etwas Chlorbarnum und filtrirte ben schwefelsauren Barnt ab.

Das Filtrat wurde im Bafferbade fast zur Trockne verbampft,

3. Die Nachweisung der in unbestimmbarer Wenge vorhansbenen Spuren anderweitiger Körper geschah genau nach den in meiner "Anleitung zur qualitativen Analyse", achte Auslage §. 201 angegebenen Wethoden.

trabt wurde. Das Kali bestimmte man sobann nach forgfältiger Entfernung ber Ammonsalze mittelst ganz reinen Platinchloribs.

#### I. Analyse bes Stahlbrunnens.

## A. Refultate. 1. 2611.45 Grm. Raffer lieferten Chlarfilher 0.0432 Grm.

|    | entsprechend Chlor 0,0106807 gleich . 0,0040899 p/m.                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 2472,2 Gramm Waffer lieferten ferner                                                                             |
|    | Chlorfilber 0,0407 Gramm, entsprechend                                                                           |
| •  | Chior 0,010062, gleich 0,0040703 "                                                                               |
|    | Mittel: 0,0040801 p/m.                                                                                           |
| 2. | In bem von 2611,45 Grm. Baffer herrührenden Gifen- orydnieberschlag wurde volumetrisch gefunden & i fen 0,076305 |
| •  | gleich 0,029218 p/m. 2262,5 Grm. Wasser lieferten burch volus                                                    |
|    | metrische Prüfung des beim Stehen in etwas                                                                       |
|    | Luft enthaltender, fest verschlossener Flasche                                                                   |

Udertrag 0,029218 p/m.

entstandenen, abfiltrirten, alles Gifen ent= haltenben, in Salzfäure gelöften Nieberschlags 0,029420

Mittel: 0,029319 p/m.

entsprechend 0,037696 Eisenorybul.

Bei birekter volumetrischer Prufung an ber Quelle wurde gefunden 0,03055, unter Berechnung bes Ginfluffes, welchen die vorhandene Spur Schwefelwasserstoff auf bie Chamaleonlofung ausubte, und unter Berudfichtigung bes Umftandes, wieviel Chamaleonlösung erforderlich war, um eine ber geprüften Mineralwaffermenge gleiche Quantität bestillirtes Waffer rothlich zu farben.

3. 2262,5 Grm. Baffer lieferten, nach Absehung bes Gifens filtrirt, burch Ginbampfen bes Baffers erhaltenen unlöslichen, lange und bei Luftzutritt geglühten Rückftanb 0,3811 Gramm; berfelbe enthielt bas Mangan als Ogyb. — Bei volumetrischer Prufung sette bas aus 0,2612 Grm. bes= felben entwickelten Chlor Job in Freiheit 0,02268 Grm., ent= sprechend Manganogyd 0,01411. Dies gibt, berechnet auf ben ganzen Rieberschlag 0,0206, gleich 0,01854 Mangan= ornbul, gleich . . . . 0,008197 p/m. 2472 Grm. Waffer lieferten Manganogybul= enthaltenden Eisenorydniederschlag 0,1179 Grm. — Das aus 0,1000 Grm. besselben entwickelte Chlor entband Job 0,02066, entsprechend Manganoxybuloxyb 0,01865, gleich Manganogybul 0,01734. Dies gibt berechnet auf ben gangen Nieber= schlag 0,02046 Manganogybul, gleich . . 0,008277

Mittel: 0,008237 p/m.

4. 2611,45 Grm. Waffer lieferten tohlensauren Ralf 0,39669 gleich 0,222146 Ralt, gleich . . . 0.085066 p/m. 2472,2 Grm. Waffer lieferten tohlenfauren Raft 0,38663, gleich 0,216513 Ralt, gleich 0,067666

|           | 2172,5 Grm. Waffer lieferten kohlensauren      |                       |         |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------|---------|
|           | Ralt 0,3471, gleich 0,194376 Ralt, gleich      | 0,085530              | p/m.    |
|           | Wittel:                                        | 0,096065              |         |
|           |                                                | ,                     | .,      |
| =         | OCAL AS Come Office Victorian unanthabuta      | mrauma Maa            |         |
| <b>ə.</b> | 2611,45 Grm. Wasser lieferten pyrophospho      |                       |         |
|           | 0,4788, gleich Magnesta 0,172061, gleich       | 0,000880              | p/m.    |
|           | 2472,2 Grm. Waffer lieferten pyrophosphor=     |                       |         |
|           | faure Magnesta 0,4593, gleich Magnesia         |                       |         |
| •         | 0,165054, gleich                               | 0,066760              |         |
|           | Mittel:                                        | 0,066328              | p/m.    |
| R         | 2122,2 Grm. Baffer lieferten Riefelfaus        | re 0 0663             | al oids |
| υ.        | Diddid State Conference Street and             | 0,031241              |         |
|           | OLET A Classe Officer Victorian Olas Cay Chana | 0,001241              | р/ш.    |
|           | 2145,4 Grm. Baffer lieferten Riefelfaure       | ስ በቁቁቁስስ              |         |
|           | 0,0707 Grin, gleich                            | 0,032900              |         |
|           | Mittel:                                        | 0,032070              | p/m.    |
| 7.        | 2122,2 Grm. Baffer lieferten ichwefelfaure     | n Barrt O.(           | 0362.   |
| ••        | enthaltend Schwefelfaure 0,012420, gleich      |                       |         |
| •         | 2145,4 Grm. Waffer lieferten ichwefelsauren    | 0,000000              | P/ III. |
|           | Barnt 0,0408 Grm. gleich Schwefel-             |                       |         |
| . •       | , ,                                            | 0.006500              |         |
|           | faure 0,01399, gleich                          | 0,006520              |         |
|           | Mittel:                                        | 0,006186              | p/m.    |
| 8.        | 2122,2 Grm. Waffer lieferten Chlornatrium      | a + Chlori            | alium   |
| ٠.        | 0,0695 Grm. gleich                             | 0,032740              |         |
|           | 2145,4 Grm. Baffer lieferten Chlornatrium      | -,                    | F/      |
|           | + Chlorfalium 0,0693 Grm. gleich               | 0,032310              |         |
|           | Mittel:                                        | 0,032520              |         |
|           | 2122,2 Grm. Waffer lieferten Platin aus        | V <sub>1</sub> UJAUAU | p/ m.   |
|           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |                       |         |
|           | Kalimplatindslorid 0,009 Grm., entsprechend    | 0.000004              |         |
|           | Chlorkalium 0,0068 Grm. gleich                 | 0,003204              |         |
| .,        | Rest: Chlornatrium                             | 0,029316              | p/m.    |
| ,         | also Kali                                      | 0,002023              | "       |
|           | also Natron                                    | 0,015544              | "       |
| a         | COO Some Wallow Violenten wat Lill Lan         | Office and a          | 4144    |
| ₹.        | 200 Grin. Waffer Lieferten, nach üblicher      | #41 IMIS.             | cuter   |
|           |                                                |                       |         |

klaren Mischung von Chlorbaryum und Ammon zusammensgebracht, 3,1617 Grm. Rieberschlag.

1,1018 Grm. bekselben, mit Boragglas zusammengeschmolzen, ergaben Rohlensäure 0,2510, also enthalten die 8,1617:0,7208 Gramm, gleich . . . 3,27636 p/m.

220 Grm. lieferten ferner 3,2119 Grm.
Rieberschlag. In 1,052 wurde durch Borazsglas gefunden 0,244 Grm. Rohlensäure,

also enthalten 3,2119:0,7449, gleich . . 3,38600 " Wittel: 3,33118 p/m.

10. 1980 Grm. Wasser erforberten, an ber Quelle mit Stärkekleister vermischt, und sofort mit einer Lösung von Jod in Jodkalium versetzt, von welcher 1 CC. 0,001 Grm. Jod enthielt, 1,7 CC. gleich 0,0017 Grm. Jod, gleich 0,00023 Sowefelwasserstoff, gleich 0,000116 p/m.

11. 7030,2 Grm. Waffer hinterließen, in einer mittelgroßen Porzellanschale verdampft, bei 100° getrodneten Rudftand 2,7100 Grm.

In der großen Flasche war etwas Eisenornd geblieben; es wurde in Salzsäure gelöst und durch kohlensaures Ammon gefällt; es betrug 0,0762 " Summe 2,7862 Grm.

gleich 0,3963 p/m.

12. Qualitativ nachgewiesen wurden ferner folgende Körper:

Phosphorsaure in beutlichen Spuren,

Borfaure in beutlichen aber geringen Spuren,

Organische Materien in sehr geringen Spuren.

Forner ließen sich im Sinter nachweisen:

Barpt und Strontian, geringe Spuren,

Arfenfaure, geringe Menge,

Rupferornb, fehr geringe Spuren,

Bleiognb, höchft geringe Spuren.

Ob die beiben letzteren Wetalloryde wirklich aus dem Wasser, oder aber von Metallen der Leitung, stammen, wage ich nicht zu entschelden.

## B. Berechnung ber Analyse.

| a) Schwefelfaures Kali.                                |
|--------------------------------------------------------|
| Rati ift vorhanden nach 8) 0,002023 p/m.               |
| bindend Schwefelfaure 0,001723 "                       |
| zu schwefelsaurem Kali 0,003746 p/m.                   |
| b) Schwefelsaures Natron.                              |
| Schwefelfaure ift vorhanden nach 7) 0,006186 p/m.      |
| bavon ist gebunden an Kali 0,001723 "                  |
| Rest 0,004463 p/m.                                     |
| bindend Natron 0,003459 "                              |
| zu schwefelsaurem Natron 0,007922 p/m.                 |
| c) Chlornatrium.                                       |
| Chlor ist vorhanden nach 1) 0,004080 p/m.              |
| bindend Ratrium 0,002643 "                             |
| zu Chlornatrium 0,006723 p/m                           |
| d) Roblensaures Ratron.                                |
| Natron ist vorhanden nach 8) 0,015544 p/m.             |
| bavon ist gebunden an Schwefelfaure 0,003459 "         |
| Rest 0,012085 p/m.                                     |
| Das an Chlor gebundene Natrium entspricht . 0,003562 " |
| Rest 0,008523 p/m.                                     |
| bindend Rohlensäure 0,006050 "                         |
| zu einfach kohlensaurem Natron 0,014573 p/m.           |
| e) Kohlensaures Eisenogybul.                           |
| Eisenorybul ist vorhanden nach 2) 0,037696 p/m.        |
| bindend Kohlensaure                                    |
| zu einfach kohlensaurem Eisenogybul 0,060733 p/m.      |
| f. Rohlenfaures Manganozydul.                          |
| Manganogybul ist vorhanden nach 3) 0,008237 p/m.       |
| bindend Kohlensäure 0,005090 "                         |
| zu einfach kohlensaurem Manganogybul . 0,013327 p/m.   |
| On antitud and and interest manufacture Galante Dime   |

| g. Kohlenfaurer Kalt.                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| Ralk ist vorhanden nach 4) 0,086065 p/m.                    |
| bindend Kohlensäure 0,067622 "                              |
| zu einfach kohlensaurem Kalk 0,153687 p/m.                  |
| h. Rohlenfaure Magnefia.                                    |
| Magnesia ist vorhanden nach 5) 0,066923 p/m.                |
| bindend Kohlensaure 0,072955 "                              |
| zu einfach kohlensaurer Magnesia 0,139278 p/m.              |
| i. Riefelfaure.                                             |
| Rieselsaure ist zugegen nach 6) 0,032070 p/m.               |
| k. Freie Rohlenfaure.                                       |
| Roblenfaure ift im Ganzen zugegen nach 9) . 3,331180 "      |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen)                    |
| an Natron 0,006050                                          |
| " Eisenorphul 0,023037                                      |
| " Manganorybul 0,005090                                     |
| " Raif 0,067622                                             |
| " Magnesta 0,072955                                         |
| Summa 0,174754 "                                            |
| Reft . 3,156426 "                                           |
| Davon ift mit ben einfach tohlenfauren Salzen               |
| ju boppelt tohlenfauren verbunden 0,174754 "                |
| Rest: wirklich freie Kohlensaure . 2,981672 p/m.            |
| l. Schwefelwasserftoff.                                     |
| Schwefelwafferstoff ift vorhanden nach 10) . 0,000116 p/m.  |
| Characterial of anymen and ask a standard from              |
| C. Dusammenftellung.                                        |
| Der Stahlbrunnen enthält:                                   |
| a. Die kohlenfauren Salze als einfache Carbonate berechnet: |
| a. In wagbarer Menge vorhandene Bestandtheile:              |
| In Im Pfund                                                 |
| 1000 Ahl. = 7680 Gran.                                      |
| Roblensaures Ratron 0,014573 0,111921                       |
| <b>Chlornatrium</b> 0,006723 0,051633                       |
| 0,021296                                                    |

|                           | Mebr  | rtra  | ġ.  | 0,021296 | 0,163554  |
|---------------------------|-------|-------|-----|----------|-----------|
| Schwefelfaures Natron     | • •.  |       | •   | 0,007922 | 0,060941  |
| " " Rali .                |       | •     |     | 0,003746 | 0,096769  |
| Rohienjaurer Lalf         |       | ٠     | ,   | 0,153687 | 1,180316  |
| Rohlensaure Magnesia      |       | ٠     |     | 0,139278 | 1,069655  |
| Kohlensaures Eisenorydu   | ι.    |       | ٠   | 0,060733 | 0,466429  |
| " " Manganogi             | pbul  | •     |     | 0,013327 | 0,102351  |
| Riefelfaure               | · •   | •     |     | 0,032070 | 0,246298  |
| Summe ber feften Be       | Randi | heil  | e:  | 0,432059 | 3,318213  |
| Roblenfeure, welche mit   | ben ( | Earb  | •=  | •        | •         |
| naten zu Bicarbonaten v   | erbur | den : | ift | 0,174754 | 1,342111  |
| Roblenfäure, wirklich fre |       | •     | •   | 2,981672 | 22,899244 |
| Schwefelwafferstoff       |       |       |     | 0,000116 | 0,000690  |
| Summe aller Be            | fanb  | heil  | e : | 3,588601 | 27,560455 |

β. In unwagbarer Wenge vorhandene Bestandtheile:

Phosphorsaures Natron, Spur.

Borsaures Natron, höchst geringe Spur.

Organische Materien, " " "

In Betreff ber nur im Simtet nachweisbaren Stoffe, ver= gleiche beffen Analyfe.

#### b. Die kohlensauren Salze als wafferfreie Birarbonate berechnet:

a. In wagbarer Menge vorhandene Beftandtheile:

|                              | In                | Im Pfund          |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                              | 1000 <b>23</b> 1. | 7880 Gran.        |
| Doppelt kohlensaures Natron  | 0,020623          | 0,158385          |
| Chlornatrium                 | 0,006723          | 0,051633          |
| Schwefelsaures Natron        | 0,007922          | 0,069841          |
| n Pali                       | 0,003746          | 0,028769          |
| Doppelt fohlensaurer Ralt    | 0,221309          | 1,699653          |
| fohlensaure Magnesia         | 0,212233          | 1,629949          |
| " kohleusauves Eisenorydul . | 0,083770          | 0,643354          |
| " Manganozydul               | 0,018417          | 0,146442          |
| Riefelfaure                  | 0,032070          | 0 <b>,24639</b> 8 |
| Summe:                       | 0,606813          | 4,660324          |

 Pohlenfäure, wirklich freie
 0,606813
 4,660324

 Lebertrag
 0,606813
 4,660324

 Lebertrag
 2,981672
 22,899241

 Schwefelwafferstoff
 0,000116
 0,000890

 Sinnyne eller Bestandtheile:
 3,588601
 27,560455

3. In unwägbarer Menge verhimbene Westembiseile (siebe a.) Auf Boluming berechnet, beträgt bei Quellembenperntur und

Rormalbarometerfand:

#### a. Die wirklich freie Rohlentschure:

In 1000 Gremm ober CC. Wasser 1571 CC. — Im Pfund gleich 33 Rubitzell: 50,27 Aubitzell.

b. Die fogenannte freie (Die freie und halbgebembene) Roblenfaure:

In 1890 Gramm ober CC, Waffer 1663 CC. — Im Pfund gleich 32 Kubikaul: 53,21 Kubikaul.

c. Das Schwefelwafferftoffgas:

Ju 1900 Gramm ober CC. Wasser 0,0801 CC. — Im Pfund 0,00356 Kabitzoll.

## D. Vengleichung ber Mefultete weiner Analyse mit denen frührere Analysen.

Analysen bes Stahlbrunnens sind früher ausgeführt worden von Ritter (siehe bessen Denkunrbigseiten ber Stabt Wiesbaden, Mainz bei Craß 1800), Bucholz (1808), Gärtner, Kastner 1838 und 1839/40. Zur Verzleichung der damals erhaltenen Resultate mit den Engebnissen meiner Analyse stelle ich die Quanstisten des Eisenopeduss, Kalks, der Magnesia, dus Chlors und des Gesammerkakstandes ansammen.

Ein Pfund Staflbrunnenwaffer, gleich 7680 Gran enthalt in Granen.

|            |            |     |    | F:  | refenius. | Ra     | dner.  | Gäriner. | Ritter. |
|------------|------------|-----|----|-----|-----------|--------|--------|----------|---------|
|            |            |     |    |     | 1854.     | 1689.  | 1828.  | . 8      | 1800.   |
| Gifmegybut |            |     |    |     | 0,2895    | 0,4631 | 0,4656 | 0,4968   | 0,2758  |
| Salt       | ••         | ٠   | •  |     | 0,6609    | 0,6213 | 0,7840 | 0,6940   | 0,3976  |
| Magnefia   | •          | •,  |    |     | 0,5092    | 0,8421 | 0,4190 | 0,2642   | 0,1848  |
| Chlon .    | <b>•</b> 4 | •   | •  | ٠   | 0,0343    | 0,3519 | 0,2068 | 0,1006   | 0,2054  |
| Whampfung  | 961        | rüd | βa | ndr | 3,0435    |        | 3,3900 | •        | 2,3410  |

### II. Analyse bes Beinbrunnens.

### A. Mefultate.

| 1.  | 2394,4 Grm. Wasser lieferten Chlorfilber 0,0492 Grm., entsprechend Chlor 0,012164, gleich 0,00508 p/m. 1926,4 Grm. Wasser lieferten ferner Chlorssilber 0,0421 Gramm, entsprechend Chlor |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 0,010408, gleich 0,00540 "                                                                                                                                                               |
| 2.  | Mittel: 0,00524 p/m.<br>In bem aus 2394,4 Grm. Wasser erhaltenen Eisenoryd=                                                                                                              |
|     | niederschlag wurde volumetrisch gefunden Eisen 0,049386 gleich 0,020625 p/m.                                                                                                             |
|     | 1926,4 Grm. Waffer lieferten 0,038102                                                                                                                                                    |
|     | Eisen, gleich                                                                                                                                                                            |
|     | entsprechend Eisenorybul 0,026011. Bei ber volumetrischen                                                                                                                                |
| ١,  | Bestimmung an ber Quelle wurde gefunden (siehe bie Be-<br>merkungen bei bem Stahlbrunnen) 0,02160 p/m. Eisen.                                                                            |
|     | 2028,0 Grm. Waffer, aus welchem burch Einwirfung ber                                                                                                                                     |
|     | Luft alles Eisen niedergeschlagen war, lieferten Mangan=<br>oryd enthaltenden kohlensauren Kalk 2c. (s. oben Beschrei=                                                                   |
|     | bung ber Methoben) 0,9966 Grm.                                                                                                                                                           |
|     | a) 0,6120 Grm. bieses Nieberschlages setzen, nach Rrie=                                                                                                                                  |
|     | ger's Methode behandelt, Job in Freiheit 0,0087, sounit<br>hatten die 0,9966 Grm. in Freiheit gesetzt . 0,0142                                                                           |
| •   | b) 0,3852 Grm. sesten Job in Freiheit 0,0059,                                                                                                                                            |
|     | somit hatten die 0,9966 Grm. in Freiheit ge-                                                                                                                                             |
|     | fest                                                                                                                                                                                     |
| . • | Mittel: 0,0147 entsprechend 0,00824 Manganozybul gleich 0,004063 p/m.                                                                                                                    |
| 4.  | 2394,4 Grm. Wasser lieferten 0,9462 Grm. kohlensauren                                                                                                                                    |
|     | Kalt, gleich 0,52987 Kalt, gleich 0,22129 p/m.                                                                                                                                           |
|     | 1926,4 Grm. Waffer lieferten 0,7696 Grm.                                                                                                                                                 |
|     | tohlensauren Ralt, gleich 0,43097 Ralt, gleich 0,22370 "                                                                                                                                 |
|     | Mittel: 0,222495 p/m.                                                                                                                                                                    |

| 5. 2394,4 Grm. Waffer lieferten phrophosphorsaure Magnesta 1,2942 Grm. gleich 0,46508 Grm. Magnesta gl. 0,19423 p/m. 1926,4 Gramm Wasser lieferten phrophos= phorsaure Magnesta 0,9862, gleich 0,354408                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnesia, gleich                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. 1911,5 Grm. Wasser lieferten Kieselsäure 0,0912, gleich 0,047711 p/m.                                                                                                                                                                                      |
| 2252,3 Grm. Waffer lieferten Kieselsäure<br>0,1020 Grm. gleich 0,045290 "<br>Wittel: 0,046500 p/m.                                                                                                                                                            |
| 7. 1911,5 Grm. Wasser lieferten schwefelsauren Baryt 0,0382, enthaltend Schwefelsaure 0,013106, gleich. 0,006856 p/m. 2252,3 Grm. Wasser lieferten schwefelsauren Baryt 0,0459, enthaltend Schwefelsaure                                                      |
| 0,015747, gleich 0,006991 "<br>Mittel: 0,006923 p/m.                                                                                                                                                                                                          |
| 8. 1911,5 Grm. Wasser lieferten Chlornatrium — Chlorfalium 0,3975, gleich 0,20795 p/m. 2252,3 Gramm Wasser lieferten ferner 0,4838 Grm. gleich 0,21480 "Wittel: 0,211375 p/m.                                                                                 |
| Die vereinigten Chloralkalimetalle beider<br>Analhsen lieferten Platin aus Kaliumplatin=<br>chlorid 0,0357 Grm., entsprechend Chlor=<br>kalium 0,0266, gleich 0,006388 "                                                                                      |
| Rest: Chlornatrium . 0,204987 p/m.<br>Somit Natron 0,108689<br>"Kali 0,004035                                                                                                                                                                                 |
| 9. 220 Grm. Wasser lieferten, mit Chlorbaryum und Ammon gefällt, gelinde geglühten Niederschlag 3,5687 Gramm. — 0,5930 desselben lieferten, mit Borazglas geglüht, Kohlenssäure 0,1300, b. i. berechnet auf den ganzen Niederschlag 0,7992 oder 3,632730 p/m. |

| 220 Grm. lieferten ferner 3,486 Grm. gelinde geglühten Niederschlag, und bavon 0,5250 Grm. 0,1220 Grm. Kohlensäure, b. i. auf ben ganzen Niederschlag 0,8100 | 3,632730 p/m.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | 3,68182 "                   |
| Wittel:<br>10. Die Prüfung auf Schwefelwasserstoff gab                                                                                                       |                             |
| Resultat wie beim Stahlbrumnen.                                                                                                                              |                             |
| 11. 6809,5 Grm. Waffer lieferten bei 100° ge stand                                                                                                           | trodneten Rud=<br>7,24 Grm. |
| In der Flasche blieb Gisenoryd 2c. (fiehe                                                                                                                    | •                           |
| Stahlbrunnen)                                                                                                                                                | 0,1514 "                    |
| Summe                                                                                                                                                        |                             |
| gleich 1,085 p/m.                                                                                                                                            | ·,                          |
| 12. In Betreff ber nur qualitativ nachweisbare fiebe Stahlbrunnen.                                                                                           | n Bestandtheile             |
| B. Perechnung der Analyse.                                                                                                                                   |                             |
| a. Schwefelsaures Kali.                                                                                                                                      |                             |
| Kali ist vorhanden nach 8)                                                                                                                                   | . 0,004035                  |
| bindend Schwefelfaure                                                                                                                                        | . 0,003434                  |
| zu schwefelsaurem Kali                                                                                                                                       | . 0,007469                  |
| b. Schwefelfaures Ratron.                                                                                                                                    | •                           |
| Schwefelfäure ist vorhanden nach 7)                                                                                                                          | . 0,006923                  |
|                                                                                                                                                              | . 0,003434                  |
| Davon ist gebunden an Kali                                                                                                                                   |                             |
| ·                                                                                                                                                            | . 0,003489                  |
| binbend Natron                                                                                                                                               |                             |
| zu schwefelsaurem Natron                                                                                                                                     | . 0,006193                  |
| c. Chlornatrium.                                                                                                                                             |                             |
|                                                                                                                                                              | . 0,005240                  |
| bindend Natrium                                                                                                                                              | . 0,003395                  |
| ze Chlornatrium                                                                                                                                              | . 0,008630                  |

| d. Rohlenfaures Matron.                              |
|------------------------------------------------------|
| Natron ift vorhanden nach 8) , 0,108689              |
| Davon ift gebunden an Schwefelsaure 0,002704         |
| Reft 0,105985                                        |
| Das an Chlor gebundene Natrium entspricht . 0,004576 |
| Reft 0,101409                                        |
| bindend Kohlensaure 0,071968                         |
| zu einfach kohlensaurem Natron 0,173377              |
| e. Rohlenfaures Gifenery bul.                        |
| Eisenorydul ist vorhanden nach 2) 0,026011           |
| binbend Rohlenfaure 0,015895                         |
| zu einfach kohlensaurem Eisenorphul 0,041906         |
| f. Kohlensaures Manganozybul.                        |
| Manganorybul ist zugegen nach 3) 0,004063            |
| bindend Rohlenfaure 0,002511                         |
| zu einfach kohlenfaurem Manganorybul 0,006574        |
| g. Rohlenfaurer Ralt.                                |
| Rall ift zugegen nach 4) 0,222495                    |
| bindend Rohlenfaure 0,174817                         |
| ju einfach fohlensaurem Ralf 0,397312                |
| h. Rohlenfaure Magnefia.                             |
| Magnessa ist zugegen nach 5) 0,189100                |
| binbend Kohlenfaure 0,208010                         |
| zu einfach kohlensaurer Magnesia 0,397110            |
| i Riefelfaure.                                       |
| Riefelfaure ift zugegen nach 6) 0,046500             |
| k. Freie Rohlenfaure.                                |
| Rohlensaure ift zugegen nach 9) 3,657275             |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen)             |
| an Natron 0,071968                                   |
| " Eisenogybul 0,015895                               |
| Management 0.009544                                  |
| " Ralt 0,174817                                      |
| " Magnefia 0,208010                                  |
| Summe 0,473201                                       |
| Reft 3,184074                                        |
| 2*                                                   |

| Uebertrag                                     | 3,184074 |  |  |
|-----------------------------------------------|----------|--|--|
| Davon ist mit ben einfach kohlensauren Salzen |          |  |  |
| zu boppelt kohlenfauren verbunden             | 0,473201 |  |  |
| Rest: wirklich freie Kohlensäure              | 2,710873 |  |  |
| 1. Schwefelwasserftoff.                       |          |  |  |
| Schwefelwasserstoff ist vorhanden nach 10)    | 0,000116 |  |  |

#### C. Bufammenftellung.

Der Weinbrunnen enthält:

a. Die kohlensauren Salze als einfache Carbonate berechnet:

a. In waabarer Menge vorhandene Bestandtheile:

| or In responded meeting vorsal                   | In<br>1000 <b>E</b> HL | Im Pfund<br>= 7680 Gran. |  |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Kohlensaures Natron                              | 0,173377               | 1,331535                 |  |
| Chlornatrium                                     | 0,008630               | 0,066279                 |  |
| Schwefelsaures Natron                            | 0,006193               | 0,047562                 |  |
| " " Kali                                         | 0,007469               | 0,057362                 |  |
| Rohlensaurer Kalk                                | 0,397312               | 3,051356                 |  |
| Kohlensaure Magnesia                             | 0,397110               | 3,049805                 |  |
| Kohlensaures Eisenorydul                         | 0,041906               | 0,321838                 |  |
| " " Manganorydul                                 | 0,006574               | 0,050488                 |  |
| Rieselfaure                                      | 0,046500               | 0,357120                 |  |
| Summe ber feften Beftanbtheile                   | 1,085071               | 8,333345                 |  |
| Rohlensaure, welche mit ben Carbo=               |                        |                          |  |
| naten zu Bicarbonaten verbunden ift              | 0,473201               | 3,634184                 |  |
| Rohlensaure, wirklich freie                      | 2,710873               | 20,819505                |  |
| Schwefelwasserstoff                              | 0,000116               | 0,000890                 |  |
| Summe aller Beftandtheile:                       | 4,269261               | 32,787924                |  |
| β. In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile: |                        |                          |  |

Phosphorsaures Natron, Spur.

Borfaures Natron, höchft geringe Spur.

Organische Materien, höchft geringe Spur.

In Betreff ber nur im Sinter nachweisbaren Stoffe, fiebe unten.

b. Die kohlensauren Salze als wasserfreie Bicarbonate berechnet: a. In wägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

| •                               | In              | Im Pfund     |
|---------------------------------|-----------------|--------------|
|                                 | 1000 <b>XH.</b> | = 7680 Gran. |
| Doppelt kohlensaures Natron     | 0,245345        | 1,884250     |
| Chlornatrium                    | 0,008630        | 0,066279     |
| Schwefelfaures Natron           | 0,006193        | 0,047562     |
| ,, ,, Kali                      | 0,007469        | 0,057362     |
| Doppelt kohlensaurer Kalk       | 0,572129        | 4,393951     |
| " kohlensaure Magnesia          | 0,605120        | 4,647321     |
| " kohlenfaures Eisenorydul .    | 0,057801        | 0,443912     |
| " " " Manganorybul              | 0,009085        | 0,069772     |
| Riefelfaure                     | 0,046500        | 0,357120     |
| Summe ber festen Bestandtheile: | 1,558272        | 11,967529    |
| Rohlenfaure, wirklich freie     | 2,710873        | 20,819505    |
| Schwefelwasserstoff             | 0,000116        | 0,000890     |
| Summe aller Bestandtheile:      | 4,269261        | 32,787924    |

β. In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile. (siehe a.)

Auf Volumina berechnet, beträgt bei Quellentemperatur und Rormalbarometerstand:

#### a. Die wirklich freie Kohlenfäure:

In 1000 Gramm ober CC. Wasser 1427,4 CC. — Im Pfund gleich 32 Kubikzoll: 45,6 Kubikzoll.

b. Die sogenannte freie (bie freie und halbgebundene) Rohlensaure:

In 1000 Gramm ober CC. Wasser 1676 CC. — Im Pfund gleich 32 Kubikzoll: 53,63 Kubikzoll.

#### c. Das Schwefelwafferstoffgas:

In 1000 Gramm ober CC. Waffer 0,0801 CC. — Im Pfund 0,00256 Kubikzoll.

| D. | Vergleichung | der nenen & | Analyse des 1 | <b>P</b> einbrunnens | mit früheren, |
|----|--------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|
|    | in Bezug     | anf einige  | ber mefentlig | often Bestand        | theile.       |

| 1 Pfund     | W   | aff  | er | gleich  | 7680 ®         | ran ent | hált 🕸 | rane:   |
|-------------|-----|------|----|---------|----------------|---------|--------|---------|
|             |     |      | જ  | refentu | 8. <b>R</b> af | ner.    | Rube.  | Ritter. |
|             |     |      |    | 1854.   | 1839-40.       | 1828.   | ,      | 1800.   |
| Eisenorybul |     | •    |    | 0,1998  | 0,6029         | 0,5182  | 0,5714 | 0,4137  |
| Ralf        | •   |      |    | 1,7088  | 1,2514         | 1,1816  | 1,1167 | 1,2940  |
| Magnesta .  |     |      |    | 1,4515  | 1,8482         | 1,4881  | 2,1060 | 0,4167  |
| Chlor       |     |      |    | 0,0402  | 0,2983         | 0,1123  | 0,3044 | 0,9657  |
| Abdampfung  | srü | đſto | nÞ | 8,3328  |                | 5,8000  | •      | 6,6700  |

## III. Analyse bes Paulinenbrunnens.

## A. Resultate.

| <b>1.</b> | 2229,65 Grm. Waffer lieferten Chlorfilber 0,0374 Grm. gleich Chlor 0,00924, gleich 0,00414 p/m. 2532,75 Grm. Waffer lieferten Chlorfilber                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 0,0397 Grm., gleich Chlor 0,00981, gleich 0,00387 "<br>Wittel: 0,004005 p/m.                                                                                                                                |
| 2.        | In dem aus 2229,65 Grm. Wasser erhaltenen, Eisenoxyd und Manganoxyduloxyd enthaltenden, Niederschlag wurde volumetrisch gefunden Eisen 0,053109, gleich 0,023820 p/m. 2532,75 Grm. lieferten Eisen 0,059416 |
|           | gleich                                                                                                                                                                                                      |
| 3.        | gleich 0,030392 p/m. Eisenoxybul.<br>Der aus 2229,65 Grm. Wasser erhaltene, Eisenoxyb und Manganoxybuloxyb enthaltenbe, Niederschlag lieferte, volumetrisch geprüft, 0,01261 Grm. Mangan=                   |
|           | oxybul, gleich 0,005655 p/m. 2532,75 Gramm Waffer lieferten ferner                                                                                                                                          |
|           | 0,01269 Grm. Manganogybul, gleich 0,005010 "<br>Mittel: 0,005332 p/m.                                                                                                                                       |

| 4. | 2229,65 Grm. Baffer lieferten tohlenfauren Ralt 0,3340     |
|----|------------------------------------------------------------|
|    | entsprechend 0,18704 Katt, gleich 0,083885 p/m.            |
|    | 2532,75 Gramm Waffer lieferten 0,3787                      |
|    | fohlenfauren Ralf, gleich 0,212072 Ralf, gleich 0,083730 " |
|    | Wittel: 0,083807 p/m.                                      |
| 5. | 2229,65 Grm. Waffer lieferten pprophosphorfaure Magnefta   |
|    | 0,3267, gleich Magnefia 0,117403, gleich . 0,052655 p/m.   |
|    | 2532,75 Gramm lieferten pprophosphorfaure                  |
|    | Magnesia 0,3741, gleich 0,134436 Magnesia                  |
|    | gleich 0,053078 "                                          |
|    | Mittel: 0,052866 p/m.                                      |
| 6. | 2106,1 Grm. Waffer lieferten Riefelfaure 0,0550, gleich    |
|    | 0,026114 p/m.                                              |
|    | 2227,6 Grm. lieferten 0,0577, gleich 0,025902 "            |
|    | Mittel: 0,026008 p/m.                                      |
| 7. | 2106,1 Grm. Waffer lieferten ichwefelsauren Barnt 0,0333   |
|    | Grm. gleich 0,01142 Grm. Schwefelfaure,                    |
|    | gleich 0,005422 p/m.                                       |
|    | 2227,6 Gramm lieferten 0,0353, gleich                      |
|    | 0,012111 Schwefelfaure, gleich 0,005436 "                  |
|    | Mittel: 0,005429 p/m.                                      |
| 8. | 2106,1 Grm. Waffer lieferten Chlornatrium + Chlor=         |
|    | kalium 0,0614, gleich 0,029150 p/m.                        |
|    | 2227,6 Grm. lieferten 0,0640, gleich 0,028730 "            |
|    | Mittel: 0,028940 p/m.                                      |
|    | Die vereinigten Chloralkalimetalle beiber                  |
|    | Analysen lieferten Platin aus Kalium-                      |
|    | platinchlorib 0,020, entsprechend Chlor=                   |
|    | falium 0,01507, gleich 0,003478 "                          |
|    | Reft: Chlornatrium 0,025462 p/m.                           |
|    | Somit Ratron 0,013500 "                                    |
| ^  | " Rali 0,002197 "                                          |
| ¥. | 220 Grm. Waffer lieferten, mit Chlorbarhum und Ammon       |
|    | zusammengebracht, gelinde geglühten Niederschlag 2,6332    |
|    | Gramm. — 0,5794 Grm. besselben lieferten, mit Borax=       |

| glas geschmolzen, 0,1287 Grm., b. i. berechnet auf ber<br>ganzen Niederschlag, 0,5849 Grm. gleich . 2,65900<br>220 Gramm lieferten ferner 2,652 Gramm<br>Niederschlag. 0,5404 besselben gaben Kohlen=<br>säure 0,1207, somit enthält der ganze Nie= | n |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| berschlag 0,5923, gleich 2,69230                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Mittel: 2,67565                                                                                                                                                                                                                                     | _ |
| 10. Die Prüfung auf Schweselwasserstoff gab genau basselb Resultat wie beim Stahlbrunnen.                                                                                                                                                           | e |
| 11. 7172 Grm. Waffer hinterließen bei 1000 getrockneten Ruchftani                                                                                                                                                                                   | Ь |
| 2,25 Grm                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Hierzu kommt das Gisenoryd, welches sich in                                                                                                                                                                                                         | • |
| ber Flasche niebergeschlagen hatte, mit 0,1977 "                                                                                                                                                                                                    |   |
| Summe 2,4477 Grm                                                                                                                                                                                                                                    | _ |
| gleich 0,34130 p/m.                                                                                                                                                                                                                                 | • |
| 12. In Betreff ber nur qualitativ nachweisbaren Bestandtheile stahlbrunnen.                                                                                                                                                                         | , |
| B. Perechnung der Analyse.                                                                                                                                                                                                                          |   |
| a: Schwefelsaures Rali.                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Kali ist vorhanden nach 8) 0,002197                                                                                                                                                                                                                 |   |
| bindend Schwefelsaure 0,001872                                                                                                                                                                                                                      |   |
| zu schwefelsaurem Kali 0,004069                                                                                                                                                                                                                     | - |
| b. Schwefelsaures Natron.                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Schwefelfäure ist vorhanden nach 7) 0,005429                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Davon ist gebunden an Kali 0,001872  Reft: 0,003557                                                                                                                                                                                                 | _ |
| •                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                   | _ |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| c. Chlornatrium.                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Chlor ist vorhanden nach 1) 0,004005                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| bindend Natrium                                                                                                                                                                                                                                     |   |

| d. Rohlensaures Natron.                     |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Natron ist vorhanden nach 8)                | 0,013500         |
| Davon ift gebunden an Schwefelfaure         | 0,002756         |
| Reft:                                       | 0,010744         |
| Das an Chlor gebundene Natrium entspricht . | 0,003505         |
| Reft:                                       | 0,007239         |
| bindend Rohlenfäure                         | 0,005138         |
| zu einfach kohlensaurem Natron              | 0,012377         |
| e. Rohlensaures Gisenozydul.                |                  |
| Eisenorydul ift vorhanden nach 2)           | 0,030392         |
| bindend Rohlenfäure                         | 0,018574         |
| zu einfach kohlensaurem Eisenorydul         |                  |
| f. Kohlensaures Manganozydul.               |                  |
| Manganogybul ist vorhanden nach 3)          | 0,005332         |
| bindend Rohlenfäure                         | 0,003295         |
| zu einfach kohlenfaurem Manganogybul        | 0,008627         |
| g. Kohlensaurer Kalk.                       |                  |
| Kalk ist vorhanden nach 4)                  | 0,083807         |
| bindend Rohlenfäure                         | 0,065848         |
| zu einfach kohlenfaurem Kalk                | 0,149655         |
| h. Rohlensaure Magnesia.                    |                  |
| Magnesia ist vorhanden nach 5)              | . 0,052866       |
| bindend Kohlenfaure                         | 0,05815 <b>3</b> |
| zu einfach kohlensaurer Magnesia            | 0,111019         |
| i. Riefelfäure.                             |                  |
| Rieselsaure ist zugegen nach 6)             | 0,026008         |
| k. Freie Kohlensäure.                       |                  |
| Kohlensäure ist im Ganzen zugegen nach 9)   | 2,675650         |
| Davon ist gebunden (zu neutralen Salzen)    |                  |
| an Natron 0,005138                          |                  |
| " Eisenorydul 0,018574                      |                  |
| " Manganorybul 0,003295                     |                  |
| " Kalt 0,065848                             |                  |
| " Magnefia 0,058153                         |                  |
| Summe                                       | 0,151008         |
| Reft:                                       | 2,524642         |
| •                                           | •                |

0,000116

#### C. Bufammenftellung.

Der Paulinenbrunnen enthält:

Schwefelwasserstoff . . .

Schwefelwafferftoff ift vorhanden nach 10)

a. Die kohlensauren Salze als einfache Carbonate berechnet: a. In wägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

M Im Bfund 1000 Abt. = 7680 Gran. 0,095055 Roblenfaures Natron 0,012377 Chlornatrium 0.006605 0,050727 0,006313 Schwefelfaures Natron 0,048484 0,004069 0,031250 Rali 0,149655 Roblenfaurer Ralt 1,149350 Roblensaure Magnesia 0,111019 0,852626 0,048966 Rohlensaures Eisenorybul 0,376059 Manganozybul 0,008627 0.066255 0,026008 0.199741 Riefelfaure 2,869547 Summe ber festen Bestandtheile: 0,373639 Rohlenfäure, welche mit den Carbonaten zu Bicarbonaten verbunden ift 0,151008 1,159742 Rohlenfäure, wirklich freie 2,373634 18,229509

Summe aller Bestandtheile: 2,898397 22,259688 8. In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

0.000116

0.000890

Phosphorsaures Natron, geringe Spur, Borsaures Natron, sehr geringe Spur, Organische Materien, "

In Betreff ber nur im Sinter nachweisbaren Substanzen siehe unten.

#### b. Die toblenfauren Salze als wasserfreie Bicarbonate berechnet:

### a. In wägbarer Menge vorhandene Beftandtheile:

|                                 | In       | Im Pfunb         |
|---------------------------------|----------|------------------|
|                                 | 1000 THL | = 7680 Gran.     |
| Doppelt kohlersaures Natron     | 0,017515 | 0,134515         |
| Chlornatrium                    | 0,006605 | 0,050727         |
| Schwefelsaures Natron           | 0,006313 | 0 <b>,048484</b> |
| " " Kali                        | 0,004069 | 0,031250         |
| Doppelt kohlensaurer Kalk       | 0,215503 | 1,655063         |
| " kohlensaure Magnesia          | 0,169172 | 1,299241         |
| " kohlensaures Eisenorybul .    | 0,067540 | 0,518707         |
| " " " Manganorybul              | 0,011922 | 0,091561         |
| Rieselsaure                     | 0,026008 | 0,199741         |
| Summe ber festen Bestandtheile: | 0,524647 | 4,029289         |
| Rohlensaure, wirklich freie     | 2,373634 | 18,229509        |
| Schwefelwasserstoff             | 0,000116 | 0,000890         |
| Summe aller Bestandtheile:      | 2,898397 | 22,259688        |

## β. In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile (siehe a.)

Auf Volumina berechnet, beträgt bei Quellentemperatur und Rormalbarometerstand:

## a. Die wirklich freie Kohlensaure:

In 1000 Grm. ober CC. Wasser 1251 CC. — Im Pfund gleich 32 Kubikzoll 40,0 Kubikzoll.

## b. Die sogenannte freie (bie freie und halbgebundene) Rohlenfaure:

In 1000 Grm. ober CC. Wasser 1331 CC. — Im Pfund gleich 32 Kubikzoll 42,6 Kubikzoll.

#### c. Das Schwefelwafferftoffgas:

In 1000 Grm. ober CC. Wasser 0,0801 CC. — Im Pfund gleich 32 Kubikzoll 0,00256 Kubikzoll.

## D. Vergleichung der neuen Analyse des Paulinenbrunnens mit früheren, in Bezug auf einige ber wesentlichsten Bestandtheile.

1 Pfund Waffer gleich 7680 Gran enthält Grane:

|                      | Frefenius  | 3. Rast  | Rastner. |  |  |
|----------------------|------------|----------|----------|--|--|
|                      | 1854.      | 1839-40. | 1829.    |  |  |
| Eisenogydul          | <br>0,2334 | 0,4057   | 0,4034   |  |  |
| Ralf                 |            | 1,4874   | 1,6548   |  |  |
| Magnesia             | •          | 1,3118   | 1,3095   |  |  |
| Chlor                | <br>0,0307 | 0,1663   | 0,0187   |  |  |
| Abdampfungsrückstand | 2,6211     | •        | 5,8400   |  |  |

## IV. Analyse bes Rosenbrunnens.

#### A. Resultate.

- 1. Bestimmung des Chlors. 834,65 Grm. Wasser lieferten Chlorsilber 0,0168 Gramm, gleich 0,00415 Chlor, gleich 0,004990 p/m.
- 2. Bestimmung des Eisenoryduls.
  In dem aus 1762,4 Grm. Wasser erhaltenen, Eisenoryd + Wanganoryduloryd enthaltenden, Niederschlag wurde volumetrisch gesunden Eisen 0,03714, entsprechend 0,021073 p/m. 2299,8 Grm. Wasser lieferten Eisen 0,04744 Grm., entsprechend . . . . . 0,020620 \_\_\_\_\_\_ Wittel: 0,020847 p/m.

entsprechend Eisenorydul 0,026803.

3. Bestimmunng bes Manganoxybuls. In dem aus 1762 Gramm Wasser erhaltenen, Eisenoxyb. + Manganoxybuloxyb enthaltenden, Niederschlag wurde volumetrisch gesunden 0,008765 Gramm Manganoxybul, gleich 0,004974 p/m.

2299,8 Gramm Wasser lieferten ferner Manganogybul 0,011438, gleich . . . 0,004973 " Wittel: 0,004973 p/m.

| 3. Bestimmung bes Ralts.                                   |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1762,4 Gramm Baffer lieferten tohlenfauren Ralt 0,3544     |  |  |  |  |  |  |
| Gramm, gleich Kalt 0,198464, gleich 0,112610 p/m.          |  |  |  |  |  |  |
| 2299,8 Gramm lieferten 0,4631 Gramm toh=                   |  |  |  |  |  |  |
| Iensauren Kalk, gleich Kalk 0,259336, gleich 0,112760 "    |  |  |  |  |  |  |
| Mittel: 0,112685 p/m.                                      |  |  |  |  |  |  |
| wanet: 0,112085 p/m.                                       |  |  |  |  |  |  |
| 5. Bestimmung ber Magnesia.                                |  |  |  |  |  |  |
| 1762,4 Grm. lieferten pyrophosphorsaure Magnesia 0,3124    |  |  |  |  |  |  |
| Gramm, gleich 0,112264 Gramm Magnesia, gleich              |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 0,063699 p/m.                                              |  |  |  |  |  |  |
| 2299,8 Grm. lieferten pprophosphorsaure                    |  |  |  |  |  |  |
| Magnefia 0,3985 Gramm, gleich 0,1432049                    |  |  |  |  |  |  |
| Magnesia, gleich 0,062270 " Wittel: 0,062985 p/m.          |  |  |  |  |  |  |
| Mittel: 0,062985 p/m.                                      |  |  |  |  |  |  |
| 6. Bestimmung ber Riefelfaure.                             |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 1628,7 Gramm lieferten Rieselsaure 0,0452, gleich          |  |  |  |  |  |  |
| 0,027750 p/m.                                              |  |  |  |  |  |  |
| 2136,4 Gramm lieferten Riefelfaure 0,0584,                 |  |  |  |  |  |  |
| gleich                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Wittel: 0,027545 p/m.                                      |  |  |  |  |  |  |
| 7. Bestimmung ber Schwefelfaure.                           |  |  |  |  |  |  |
| 1628,7 Gramm lieferten ichwefelsauren Barnt 0,0303, gleich |  |  |  |  |  |  |
| Schwefelsaure 0,010395, gleich 0,006383 p/m.               |  |  |  |  |  |  |
| 2136,4 Grm. lieferten schwefelsauren Barnt                 |  |  |  |  |  |  |
| 0,0367 Gramm, gleich Schwefelsaure                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 0,012591 Gramm, gleich 0,005894 "                          |  |  |  |  |  |  |
| Mittel: 0,006138 p/m.                                      |  |  |  |  |  |  |
| 8. Bestimmung bes Kalis und Natrons.                       |  |  |  |  |  |  |
| 1628,7 Gramm lieferten Chlorkalium + Chlornatrium          |  |  |  |  |  |  |
| 0,0534, gleich 0,03279 p/m.                                |  |  |  |  |  |  |
| 2136,4 Gramm lieferten 0,0693, gleich . 0,03244 "          |  |  |  |  |  |  |
| Mittel: 0,032615 p/m.                                      |  |  |  |  |  |  |

Uebertrag 0,032615 p/m.

Die vereinigten Chloralfalimetalle lieferten Platin aus Kaliumplatinchlorid 0,0148 Grm., entsprechend Chlorkalium 0,01115 Gramm, gleich 0,002965 0,029650 p/m. Rest: Chlornatrium Somit Natron . . 0,015721 Rali . . 0,001873 Bestimmung ber Rohlenfaure. 290 Gramm Waffer lieferten gelinde geglühten Barntnieber= ichlag 2,6795. — 0,6414 Gramm besselben lieferten Rohlenfaure 0,1410, bas ift, berechnet auf ben ganzen Rieber= fclag; 0,5890, entsprechend . 2,677474 p/m. 220 Gramm lieferten ferner gelinde geglüh= ten Barntnieberschlag 2,6229. 0,2665 bavon gaben Rohlenfaure 0,0587; 2,6229 somit 0,5778, aleich . . . Mittel: 2,651937 p/m. 10. Bestimmung bes Schwefelwafferftoffs. Die Brufung auf Schwefelwafferftoff gab genau basfelbe Refultat wie beim Stahlbrunnen. 11. Bestimmung bes Abbampfungerudftanbes. 957,3 Gramm Waffer hinterließen bei 1000 getrockneten 0.3818 Ørm. Hierzu kommt bas Eisenoryb, welches sich in ber Flasche niedergeschlagen hatte, mit . . 0,0276 Summe 0.4094 Grm. gleich 0,427661 p/m. 12. In Betreff ber nur qualitativ nachweisbaren Bestandtheile

flehe Stahlbrunnen.

## B. Perechnung der Analyse.

| a. Schwefelfaures Rali.                         |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Kali ist vorhanden nach 8)                      | 0,001873 |
| bindend Schwefelfaure                           | 0,001594 |
| au fchwefelfaurem Rali                          | 0,003467 |
| b. Schwefelfaures Ratron.                       |          |
| Schwefelsaure ift vorhanden nach 7)             | 0,006138 |
| Davon ift gebunden an Kali                      | 0,001594 |
| Reft:                                           | 0,004544 |
| bindend Natron                                  | 0,003522 |
| zu schwefelsaurem Natron                        | 0,008066 |
| c. Chlornatrium.                                |          |
| Chlor ist vorhanden nach 1)                     | 0,004999 |
| bindend Natrium                                 | 0,003233 |
| zu Chlornatrium                                 | 0,008223 |
| d. Rohlenfaures Ratron.                         |          |
| Natron ift vorhanden nach 8)                    | 0,015721 |
| Davon ift gebunden an Schwefelfaure             | 0,003522 |
| Reft:                                           | 0,012199 |
| Das an Chlor gebundene Natrium enspricht Natron | 0,004358 |
| Reft:                                           | 0,007841 |
| binbend Kohlenfäure                             | 0,005565 |
| zu einfach tohlensaurem Ratron                  | 0,013406 |

e. Rohlenfaures Gifenozybul.

Eisenorybul ift vorhanden nach 2)

zu einfach kohlenfaurem Eifenorybul

bindend Rohlensaure . . . . .

0,026803

0,016379

0,043182

| f. Rohlensaures Manganozydul.                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Manganorydul ist vorhanden nach 3)                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0049 <b>73</b><br>0,0030 <b>73</b> |  |  |  |  |
| bindend Kohlensaure                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |  |  |  |  |
| zu einfach kohlensaurem Manganogydul                                                                                                                                                                                                                                     | 0,008046                             |  |  |  |  |
| g. Rohlenfaurer Kalk.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |  |  |  |  |
| Rall ist zugegen nach 4)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,112685                             |  |  |  |  |
| bindend Rohlenfaure                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,088538                             |  |  |  |  |
| zu einfach kohlensaurem Ralf                                                                                                                                                                                                                                             | 0,201223                             |  |  |  |  |
| h. Rohlensaure Magnesia.                                                                                                                                                                                                                                                 | ·                                    |  |  |  |  |
| Magnesta ist zugegen nach 5)                                                                                                                                                                                                                                             | 0,062985                             |  |  |  |  |
| bindend Kohlensaure                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,069283                             |  |  |  |  |
| zu einfach kohlensaurer Magnesia                                                                                                                                                                                                                                         | 0,132268                             |  |  |  |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |  |  |  |  |
| i. Riefelfäure.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |  |  |
| Riefelfaure ist zugegen nach 6)                                                                                                                                                                                                                                          | 0,027545                             |  |  |  |  |
| k. Freie Kohlenfäure.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |  |  |  |  |
| Roblenfaure ift im Ganzen zugegen nach 9)                                                                                                                                                                                                                                | 2,651937                             |  |  |  |  |
| Kohlensäure ist im Ganzen zugegen nach 9) Davon ist gebunden (zu neutralen Salzen)                                                                                                                                                                                       | 2,651937                             |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen)                                                                                                                                                                                                                                 | 2,651937                             |  |  |  |  |
| Davon ist gebunden (zu neutralen Salzen)<br>an Natron 0,005565                                                                                                                                                                                                           | 2,651937                             |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen) an Natron 0,005565 " Eisenophul 0,016379                                                                                                                                                                                        | 2,651937                             |  |  |  |  |
| Davon ist gebunden (zu neutralen Salzen) an Natron 0,005565 "Eisenophal 0,016379 "Wanganophal 0,003073                                                                                                                                                                   | 2,651937                             |  |  |  |  |
| Davon ist gebunden (zu neutralen Salzen) an Natron 0,005565 "Eisenophal 0,016379 "Wanganophal 0,003073 "Kalt 0,088538                                                                                                                                                    | 2,651937                             |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen)         an Natron 0,005565         " Eisenophul 0,016379         " Manganophul 0,003073         " Kalt 0,088538         " Magnesia 0,069283                                                                                     | •                                    |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen)         an Natron       0,005565         " Eisenophdul       0,016379         " Manganophdul       0,003073         " Kalt       0,088538         " Magnesia       0,069283         Summe       0                               | 0,182838                             |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen)         an Natron       0,005565         " Eisenophul       0,016379         " Manganophul       0,003073         " Kalt       0,088538         " Magnesia       0,069283         Summe       Rest:                             | •                                    |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen) an Natron 0,005565  "Eisenoxydul 0,016379  "Manganoxydul 0,003073  "Kalt 0,088538  "Magnesia 0,069283  Summe .  Rest: Davon ist mit den einfach kohlensauren Salzen                                                             | 0,182838<br>2,469099                 |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen) an Natron 0,005565  "Eisenoxydul 0,016379  "Manganoxydul 0,003073  "Kalt 0,088538  "Magnesia 0,069283  Summe .  Rest: Davon ist mit den einfach fohlensauren Salzen zu doppelt kohlensauren verbunden                           | 0,182838<br>2,469099<br>0,182838     |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen) an Natron 0,005565  "Eisenoxydul 0,016379  "Manganoxydul 0,003073  "Kalt 0,088538  "Magnesia 0,069283  Summe .  Rest: Davon ist mit den einfach kohlensauren Salzen                                                             | 0,182838<br>2,469099<br>0,182838     |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen) an Natron 0,005565 "Eisenorhdul 0,016379 "Manganorhdul 0,003073 "Kalt 0,088538 "Magnesia 0,069283 Summe  Rest: Davon ist mit den einfach kohlensauren Salzen zu doppelt kohlensauren verbunden Nest: wirklich freie Kohlensäure | 0,182838<br>2,469099<br>0,182838     |  |  |  |  |
| Davon ift gebunden (zu neutralen Salzen) an Natron 0,005565  "Eisenoxydul 0,016379  "Manganoxydul 0,003073  "Kalt 0,088538  "Magnesia 0,069283  Summe .  Rest: Davon ist mit den einfach fohlensauren Salzen zu doppelt kohlensauren verbunden                           | 0,182838<br>2,469099<br>0,182838     |  |  |  |  |

### C. Jufammenftellung.

Der Rosenbrunnen enthalt:

- a. Die kohlensauren Salze als einfache Carbonate berechnet:
  - a. In wägbarer Menge vorhandene Beftandtheile:

|                                     | In<br>1000 Æhl. | Im Pfund<br>= 7680 Gran. |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Kohlensaures Natron                 | 0,013406        | 0,102958                 |
| Chlornatrium                        | 0,008223        | 0,063153                 |
| Schwefelsaures Natron               | 0,008066        | 0,061947                 |
| " " Rali                            | 0,003467        | 0,026627                 |
| Rohlensaurer Kalk                   | 0,201223        | 1,545392                 |
| Kohlensaure Magnesia                | 0,132268        | 1,015818                 |
| Kohlensaures Eisenorpbul            | 0,043182        | 0,331638                 |
| " " Manganorydul                    | 0,008046        | 0,061793                 |
| Riefelfaure                         | 0,027545        | 0,211545                 |
| Summe ber feften Beftandtheile:     | 0,445426        | 3,420871                 |
| Rohlenfaure, welche mit ben Carbo=  |                 |                          |
| naten zu Bicarbonaten verbunden ift | 0,182838        | 1,404196                 |
| Rohlenfaure, wirklich freie         | 2,286261        | 17,558484                |
| Schwefelwasserstoff                 | 0,000116        | 0,000891                 |
| Summe aller Beftandtheile:          | 2,914641        | 22,384442                |

β. In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

Phosphorsaures Natron, geringe Spur, Borsaures Natron, sehr geringe Spur, Organische Materien, " " "

In Betreff ber nur im Sinter nachweisbaren Bestandtheile siehe unten.

#### b. Die tohlenfauren Salze als wasserfreie Bicarbonate berechnet:

#### a. In wägbarer Menge vorhandene Bestandtheile:

|                                 | In              | Im Pfund          |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                 | 1000 <b>XH.</b> | == 7680 Gran.     |
| Doppelt kohlersaures Natron     | 0,018971        | 0,145697          |
| Chlornatrium                    | 0,008223        | 0,063153          |
| Schwefelsaures Natron           | 0,008066        | 0,061947          |
| " " <b>R</b> ali                | 0,003467        | 0,026627          |
| Doppelt kohlensaurer Kalk       | 0,289761        | 2,225365          |
| " fohlensaure Magnesia          | 0,201551        | 1,547911          |
| " fohlensaures Eisenorydul .    | 0,059561        | 0 <b>,457428</b>  |
| " " Manganorybul                | 0,011119        | 0,0 <b>85394</b>  |
| Rieselfaure                     | 0,027545        | 0 <b>,211545</b>  |
| Summe ber festen Bestandtheile: | 0,628264        | 4,825067          |
| Rohlensaure, wirklich freie     | 2,286261        | 17,55848 <b>4</b> |
| Schwefelmasserstoff             | 0,000116        | 0,000890          |
| Summe aller Bestandtheile:      | 2,914641        | 22,384441         |

β. In unwägbarer Menge vorhandene Bestandtheile (siehe a.)

Auf Bolumina berechnet, beträgt bei Quellentemperatur und Normalbarometerstand:

### a. Die wirklich freie Kohlensäure:

In 1000 CC. Wasser 1205 CC. — Im Pfund gleich 32 Lubits 301 38,5 Lubikzoll.

b. Die freie und halbgebundene Rohlensaure:

In 1000 CC. Waffer 1301 CC. — Im Pfund gleich 32 Kubitzoll 41,63 Kubitzoll.

### c. Das Schwefelwafferstoffgas:

In 1000 CC. Waffer 0,0801 CC. — Im Kfund gleich 32 Aubikaul 0,00256 Kubikaul.

# D. Vergleichung ber neuen Analyse des Mosenbrunnens mit früheren, in Pezug auf einige ber mefentlichften Bestandtheile.

1 Pfund Baffer gleich 7680 Gran enthält Grane:

| -           |   | 0 | , | <br> | <b>— • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</b> | •                 |
|-------------|---|---|---|------|------------------------------------------------|-------------------|
|             |   |   | · | 8    | refenius.<br>1854.                             | Rafiner.<br>1829. |
| Eisenozydul |   | • |   | ٠    | 0,2058                                         | 0,5648            |
| Ralf        |   |   | ٠ | ٠    | 0,8655                                         | 1,6520            |
| Magnefta    |   |   |   |      | 0,4838                                         | 0, <b>4666</b>    |
| Chlor .     | ÷ |   |   |      | 0,0384                                         | 0,1942            |
| Abdampfung  |   |   |   |      | •                                              | 5,1000            |

C. Bergleichende Aebersicht der vier untersuchten Schwalbacher Anellen. Gehalt in Granen im Pfund gleich 7680 Gran.

| Temperatur . 9,2—10,4° C. 9,20—10,4° C. 9  Doppelf follenfaures Natron . 0,158385 Chlornatrium . 0,051633 Chwefelfaures Natron . 0,058769 Doppelf follenfaurer Kalf . 1,699653 " follenfaure Magnefia . 1,62949 " follenfaures Eigenophul . 0,643354 " follenfaures Eigenophul . 0,643354 |                                              | 9,3                                                      | 9,2—11,3° C.<br>1,000768<br>0,145697<br>0,063153<br>0,061947<br>0,026627<br>2,225365 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 C. 1,000638<br>fon 0,158385<br>0,051633<br>0,06841<br>0,028769<br>1,699653<br>1,699653<br>1,699653<br>1,699653<br>1,69949<br>10,64354<br>1,44449                                                                                                                                       |                                              | All Land                                                 | 0,145697<br>0,063153<br>0,0631647<br>0,026627<br>2,225365                            |
| (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6                                                                                                                                                                                                            | 4,0,0,0,4,4                                  | 0,134515<br>0,050727<br>0,048484<br>0,031250<br>1,655063 | 0,145697<br>0,063153<br>0,061947<br>0,026627<br>2,225365                             |
| 0,051633<br>0,060841<br>0,028769<br>1,699653<br>1,629949<br>nagybul 0,643354                                                                                                                                                                                                              | 0,066279<br>0,047562<br>0,057362<br>4,393951 | 0,050727<br>0,048484<br>0,031250<br>1,655063             | 0,063153<br>0,061947<br>0,026627<br>2,225365                                         |
| 0,060841<br>0,028769<br>1,699653<br>naghbul , 0,643354                                                                                                                                                                                                                                    | 0,047562<br>0,057362<br>4,393951             | 0,048484<br>0,031250<br>1,655063                         | 0,061947                                                                             |
| 1,699653<br>1,699653<br>1,62949<br>10295ul 0,643354                                                                                                                                                                                                                                       | 0,057362                                     | 0,031250                                                 | 0,026627                                                                             |
| refia 1,699653<br>nagybul 0,643354                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,393951                                     | 1,655063                                                 | 2,225365                                                                             |
| bul . 1,629949                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1, CA17901                                   |                                                          | 1,545011                                                                             |
| bul 0                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,04(0.51                                    | 1.299241                                                 | 1,24(911                                                                             |
| Land O                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,443912                                     | 0,518707                                                 | 0,457428                                                                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,069772                                     | 0,091561                                                 | 0,085394                                                                             |
| Riefelfaure 0,246298                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,357120                                     | 0,199741                                                 | 0,211545                                                                             |
| Phosphorfaures Natron                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spur                                         | Chur                                                     | Cour                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bodft ger. Spur                              | Sodft ger. Spur                                          | Sochft ger. Spur                                                                     |
| Organische Materien                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sodfi ger. Spur                              | Socilt ger. Spur                                         | hodft ger. Spur                                                                      |
| Summe der festen Bestandtheile: 4,660324 1                                                                                                                                                                                                                                                | 11,967529                                    | 4,029289                                                 | 4,825067                                                                             |
| Wirklich freie Kohlensaure   22,899241   21                                                                                                                                                                                                                                               | 20,819505                                    | 18,229509                                                | 17,558484                                                                            |
| 068000,0                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000890                                     | 0,000890                                                 | 0,000890                                                                             |
| Summe aller Bestandtheile *): 27,560455 3:                                                                                                                                                                                                                                                | 32,787924                                    | 22,259688                                                | 22,384441                                                                            |

") In Betreff ber nur im Sinter nachweisbaren Bestanbtheile fiebe unten.

## D. Berfuche, betreffend die Veränderung des Waffers bei Luftzutritt.

Den 24. August 1854 füllte ich vier große weiße, mit Glas= stopfen verschließbare Flaschen, von benen jede etwa 7 Liter faßte, mit dem Wasser der vier untersuchten Quellen.

Am Anfange ganz klar, zeigte schon nach fünf bis zehn Minusten das Wasser in den Flaschen, deren Stopfen anfangs öfters gelüftet wurden, um der entbundenen Kohlensaure einen Ausgang zu verschaffen, ein geringes Opalisiren. — Bei der mit Stahlsbrunnenwasser gefüllten Flasche unterblieb das Lüften.

Am 25. August war das Wasser des Stahlbrunnens noch flar, das des Weinbrunnens, Paulinenbrunnens und Rosenbrunnens zeigte schwache weißliche Trübung. — Am Boden der Flaschen,
welche das Wasser der beiden letzteren Quellen enthielten, zeigte
sich ein wenig Niederschlag, seiner ganzen Gestaltung nach herrührend von suspendirt gewesenen seinen Flödchen.

Die Flaschen blieben von jetzt an, ohne Stopfen, nur mit etwas Papier bebeckt, ruhig stehen.

Den 26. August (24 Stunden nach dem Abnehmen der Stopfen), zeigte sich das Wasser aller Flaschen milchig trübe, alle Flaschen enthielten einen etwas gelblichen Riederschlag. Es wurden nun mit einer Saugpipette 250 CC. Wasser aus jeder Flasche genommen und mittelst einer titrirten Lösung von übermangansaurem Kali geprüft auf ihren Gehalt an noch aufgelöstem Eisenorydul.

Den 28. August (36 Stunden nach den vorigen Versuchen). Das Wasser aller Flaschen erschien mehr gelblich, trübe, mit ziemlich starkem Ocherabsatz. — Der Niederschlag im Stahlbrun=nenwasser zeigte eine etwas dunklere Farbe als die übrigen Niesberschläge.

Die Prüfung bes Eisengehaltes geschah wie am 26. August. Den 29. August (24 Stunden nach den vorigen Bersuchen). Aussehen bes Waffers nicht wesentlich geandert. Den 31. August. — Starker Ocherabsatz in allen Flaschen, Flusskeiten gelbtrübe.

Den 1. September. — Aussehen ber Waffer nicht wesentlich geandert.

Den 2. September. — Die Niederschläge erscheinen dunkler, die Wasser fangen an klar zu werden, erscheinen schwach gelblich gefärbt.

In ber folgenden Tabelle stelle ich die Resultate ber an ben verschiedenen Tagen vorgenommenen Eisenbestimmungen zusammen.

Stahlbr. Beinbr. Paulinenbr. Rofenbr

Das frische Waffer ber Quellen enthält in

Quellen enthalt in 1000 Theilen: gelöftes

Gisenophul : . . 0,037696 0,026011 0,030392 0,026803

Behalt an gelöftem Ei-

senozybul, nachbem bie

Luft (in ber oben besichriebenen Beise) ein=

gewirkt hatte.

1 Tg. = •24 Stunb. 0,03305 0,02205 0,02776 0,02448  $2^{1/2} = 60$ 0,02372 0,01456 0,02072 0,01932 0,02004 0,01372 0,01980 0.01672  $3\frac{1}{2} = 84$ 0,01508 0,00808 0,01184 0,01100  $5^{1/2} = 132$  $6^{1/2} = 156$ 0,01100 0.00396 0,01104 0,00224  $7^{1/2} = 180$ 0,00808 0,00184 0.00348 0,00000

Die Erklärung der beobachteten Erscheinungen ist nicht schwies rig. — Das Wasser enthält anfangs alles Eisen als Ozydul gelöst. Sobald die Luft beginnt einzuwirken, fängt ihr Sauerstoff an, sich mit dem Eisenozydul zu Eisenozyd zu verbinden. Die erst entstehenden Portionen desselben schlagen sich in Verbindung mit Phosphorsäure und Lieselsaure nieder, daher der Niederschlag, welcher sich ganz am Ansange ausscheidet, weiß erscheint; erst später wird derselbe gelblich und zulest ochersarben, sobald nämlich das Eisenozyd ansängt, sich als Ozydhydrat niederzuschlagen. — Bei dem großen Reichthum freier Rohlensäure genügt beren Wenge

längere Zeit, um die an und für sich unlöslichen kohlensauren Salze des Manganoxyduls, des Kalks und der Magnesia in Auslösung zu erhalten; es gesellen sich daher dem Eisenocher nur unbedeutende Quantitäten der letzteren bei, wie sich aus der Untersuchung der in den Quellenleitungen abgesetzten Ocher am deutlichsten ersehen läßt.

Für die Praxis ergibt sich aus ben mitgetheilten Resultaten ber Schluß, daß das Wasser in den die Baber speisenden Reservoirs schlechterbings nicht lange mit der Luft in Berührung sein barf, wenn das Eisenorphul gelöst bleiben soll.

Bon ben Untersuchungen, welche ich mit dem Wasser ber Reservoirs und Baber angestellt habe, führe ich hier nur die auf, welche sich auf das Wasser bes Weinbrunnens beziehen, da dieses bei weitem die meisten Baber speist. (Die Leitung bes Stahlbrunnens soll verbessert werden).

Das frische Wasser des Weinbrunnens enthält gelöstes Eisensorndul . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0260 p/m. Das Wasser des Reservoirs enthielt . . . . . 0,0207 "Das Wasser in den Badewannen, zum Gebrauche auf 26° R. erwärmt\*), enthielt . . . . . 0,0176 "

Somit enthielt bas Waffer in den Reservoirs noch 80 Proc., in den Badern noch 68 Procent des ursprünglich vorhandenen gelösten Eisenoxyduls.

E. Berfnche, betreffend die Methoden, das Baffer ber Schwalbacher Quellen fo zu füllen, daß es fich unverandert erhält, d. h. namentlich, daß fein Eifenogydul möglichft vollständig gelöst bleibt.

Wird ein fehlerfreier Arug burch Eintauchen an der Quelle mit einem oder dem andern der Schwalbacher Wasser ganz voll gefüllt, und alsdann soviel Wasser daraus entfernt, als erforderlich, um den Kork fest eintreiben zu können, ohne den Arug zu

<sup>\*)</sup> Die Erwärmung geschieht mittelft Dampfe auf fehr zweitmäßige Art.

zersprengen, wird endlich der Krug sorgfältig verkorkt, verbunden und verpicht wie gewöhnlich, so enthält das Wasser nach 2 bis 3 Wochen in der Regel gar kein gelöstes Eisenoxydul mehr, wie man dadurch am leichtesten nachweisen kann, daß man dem mit etwas Salzsäure vermischten Wasser 2 oder 3 Tropfen einer ganz verdünnten Lösung von übermangansaurem Kali zusett, wodurch es sogleich röthliche Färbung annimmt; alles Eisen sindet sich vielmehr in Gestalt eines ocherfardigen Niederschlages an der Wandung und dem Boden des Kruges abgesett. — Dabei perlt das Wasser start und verräth hierdurch, wie durch seinen erstischenden Geschmack seinen Reichthum an freier Kohlensäure.

Dies Berhalten kann, nach dem früher Mitgetheilten, kaum mehr auffallend erscheinen; denn es ift uns ja bekannt geworden, daß das Niederfallen des Eisens ganz und gar unabhängig ist von dem Entweichen der Kohlensäure, daß es vielmehr einzig und allein herrührt von der Einwirkung des atmosphärischen Sauersstoffs.

Die Luft, welche im Kruge enthalten ist, kommt während sie aus demselben dringt, mit dem einströmenden Wasser in vielfache Berührung, es kann sich also nicht fehlen, daß hierbei ein Theil derselben von dem Wasser absorbirt wird. Hierzu kommt die an der Krugwandung fester anhaftende Luftschicht, welche sich bald auch in dem eingedrungenen Wasser löst, und endlich noch die Luft, welche in den wasserleeren Raum eindringt, der zum Behufe des Verstopfens oben erzeugt werden muß.

Da nun ein ganzer Krug etwa 1200 CC. faßt, folglich — bei Stahlbrunnenwasser — 0,045 Gramm Eisenorydul enthält, und da diese 0,005 Gramm Sauerstoff, folglich 0,022 Gramm atmosphärische Luft erfordern, um in Dryd überzugehen, so besdarf es im Ganzen der Einwirkung von nur 17 CC. (ober etwa 2/3 Rubikzoll) Luft auf das Wasser, um alles Eisenorydul als Dryd niederzuschlagen. — Man ersieht aus dieser Rechnung, daß die oben mitgetheilte Thatsache sich sehr leicht in der angegebenen Art erklären läßt.

Fullt man ben Rrug, wie zuvor angegeben, leitet aber, ebe

man den Stopfen aufsett, kurze Zeit einen ziemlich raschen Strom von kohlensaurem Gas in den Krug, so daß die in dem oberen wasserleeren Raum enthaltene Luft durch Kohlensaure ersett wird, so hat man die eine Art der schädlichen Lusteinwirkung ausgeschlossen. Die and ere läßt sich ausschließen, indem man den Krug erst mit kohlensaurem Gas füllt, bevor man ihn in der Quelle mit Basser füllt, denn alsdann glucken durch das einströmende Wasser nicht Luftz, sondern Kohlensaureblasen, auch haftet alsdann an der Krugwandung keine Luftz, sondern eine Kohlensaureschicht.

Nachdem ich den Einfluß dieser beiden Abanderungen studixt und gefunden hatte, daß jede auf die Erhaltung des Wassers günstig wirkt, ohne aber den beabsichtigten Zweck ganz erreichen zu lassen, verband ich beide mit einander und gelangte so zu der recht befriedigenden Füllungsmethode, welche von Herzoglichem Finanzministerium angenommen und seit der Mitte des vergangenen Sommers ausgeführt worden ist.

Das höchst einfache Verfahren erforbert:

- 1) einen Trichter von Blech von etwa 1 Fuß Durchmesser, welcher oben in ein breieckiges Rohr ausläuft. An diesem befinden sich drei kleine Querstangen 2 Zoll vom oberen Rande, bestimmt die aufzusehenden Krüge zu tragen. Dieser Trichter wird über die Oeffnung gestülpt, aus welcher Gas und Wasser in das Quellenbassin strömen; sein Rohr ist so lang, daß dessen oberes Ende noch einige Zoll unter dem Wasserspiegel steht.
- 2) Einen Apparat zur Entbindung von reinem kohlenfaurem Gas, oder einen Gasometer, in dem das der Quelle entsströmende aufgefangen wird. Der Apparat, welcher in Schwalbach angewandt wird, ist derselbe, welchen ich zur Darstellung des Schwefelwasserstoffs construirt und empfohlen habe \*); die Kohlensäure wird aus Marmor durch Salzsäure entwickelt und in einem Kolben gewaschen, welcher eine Auslösung von kohlensaurem Natron enthält.

<sup>\*)</sup> Siehe meine Anleitung zur quantitativen Analyse, 3te Austage, pag. 77.

Die Operation des Füllens wird also ausgefährt:

Die gang reinen fehlerfreien Rruge werben nahe am Abfluß in bas geräumige Quellenbaffin gehalten, bis fie fich soweit gefüllt haben, bag fie unterfinten; bann ftellt man fie auf ben ebenen Boben bes Baffins und läßt fie fich vollends fullen. Hierbei werben fie in ber Quelle soweit fortgeschoben, baß fie ein zweiter Arbei= ter, welcher bie Fullung mit Gas zu beforgen hat, rechts von bem Trichter greifen fann. Diefer zweite Arbeiter nimmt nun einen mit Baffer gefüllten Rrug und ftulpt ihn, indem er bie Mündung nie aus bem Baffer bringt, über bas Rohr bes Trichters. Es ftromt jest Die Rohlenfaure rafch ein und in etwa 3/4 Minuten ift ber Krug voll. Der Arbeiter ftulpt jest einen zweiten Rrug über ben Gastrichter und halt mittlerweile ben erften links von bem Trichter unter Baffer, bis er unterfintt, bann ftellt er ihn auf ben Boben und läßt ihn vollends fich füllen. Sobald ber Krug gefüllt ift, ergreift ihn ber erfte Arbeiter (welchen bas anfängliche Fullen ber Rruge, ba er viele auf einmal in die Quelle bringt, nur wenig beschäftigt), verbrangt mit einem geeigneten Holze bie nöthige Menge Baffer, bringt die Mundung bes von ber Bafch= flasche bes Rohlenfaureapparates fommenben vulkanisirten Raut= ichutschlauches in die Mundung bes Kruges, öffnet ben Sahn bes Apparates einige Sekunden und fest, während noch aus bem Schlauch Rohlenfaure ausströmt, ben vorher zurecht gelegten, wohl paffenden Kort auf, welcher fobann mittelft bes hammers eingetrieben wird. — Diese Operation fann mit Rube beenbigt werben, bevor ber folgende Rrug gefüllt ift. - Man erfieht, baß somit in einer Stunde burch die zwei Arbeiter genau eben so viel Rruge fertig gefüllt werben tonnen, als man in biefer Beit über= haupt mit bem Gas ber Quelle fullen tann.

Es lag vorläufig noch kein Grund vor, biefes einfache Bersfahren abzuändern. Zum letten Auffüllen der Kohlensäure und zum Verkorken wurde man sich natürlich auch eines Apparates von äbnlicher Construction bedienen können, wie man sie beim Berkorken künstlich bereiteter mouskrender Getränke (Sodawasser zc.) allgemein anwendet.

Betrachten wir nun, welche Resultate bie Bersuche geliefert haben, die ich im Austrage des Herzoglich Nassauischen Finange collegiums mit so gefülltem Wasser angestellt habe.

Am 19. Juli 1854 füllte ich 9 Krüge, theils ganze, theils halbe, nach ber neuen und 9 nach ber alten Methobe, b. h. auf ganz gewöhnliche Art, mit Stahlbrunnenwasser. — Die Krüge wurden liegend in meinem kuhlen Keller ausbewahrt.

# a. Bersuche, angestellt am 17. August 1854, somit nach 29 Tagen.

Man öffnete einige Krüge, nahm aus benselben je 400 CC. beraus, versehte mit Salzsäure und prüfte birekt mit einer ganz verdünnten, in Beireff ihres Wirkungswerthes genau bekannten, Wosung von übermangansaurem Kali.

|                           |     |    |   |   |   |   |   | bul | l, das | in der                |
|---------------------------|-----|----|---|---|---|---|---|-----|--------|-----------------------|
| Baffer nach alter Art gef | an- | t: |   |   |   |   |   |     |        | nthaltene<br>gefept : |
| Erster Arug (ganzer)      |     |    | • | • | • | • | • |     | •      | Proc.                 |
| Zweiter Krug (halber)     | •   | •  |   |   |   |   |   |     | 6,5    |                       |
| Waffer nach neuer Art ge  | •   |    |   |   |   |   |   |     |        |                       |
| Erster Krug (ganzer)      | ٠   | ٠  | • | • | • | ٠ | • | •   | 76,0   | *                     |
| Zweiter Krug (halber)     | ٠   | •  | ٠ | • | • | ٠ | • | •   | 83,3   | *                     |

## b. Bersuche, angestellt am 25. Septem= ber 1854, somit nach 69 Tagen.

| Baffer nach alter Art gef | üÜ | t:  |   |   |   |   |   |   |       |       |
|---------------------------|----|-----|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| Erfter Krug (ganzer)      |    | •   |   |   |   |   |   | ٠ | 0,0   | Proc. |
| Zweiter Krug (halber)     |    |     |   | ٠ | • | • |   | • | 8,0   | n     |
| Baffer nach neuer Art ge  | fW | At: |   |   |   |   |   |   |       |       |
| Erster Krug (halber)      | •  | •   | • | • | • | ٠ |   | • | 100,0 | W     |
| Zweiter Krug (ganzer)     | •  | •   | ٠ | ٠ | • | • | • | ٠ | 93,0  |       |

Marathae Olicanorn-

# c. Versuche, angestellt am 28. November 1854, somit nach 132 Tagen.

|                           |     |      |    | 7 -   |   | _ | ع ۳۰ | , | •    |       |
|---------------------------|-----|------|----|-------|---|---|------|---|------|-------|
| Waffer nach alter Art gef | ull | t:   |    |       |   |   |      |   |      |       |
| Erster Arug (halber)      | ٠   | ٠    | ٠  | •     |   |   | ٠    |   | 0,0  | Proc. |
| Zweiter Krug (ganzer)     |     |      | ٠  | •     | • |   | •    |   | 16,0 | "     |
| Waffer nach neuer Art ge  | fül | lt:  |    |       |   |   |      |   |      |       |
| Erster Arug (ganzer)      | •   | •    | •  |       | ٠ | ٠ | ٠    | • | 80,0 | "     |
| Zweiter Krug (ganzer)     |     | ٠    | ٠  | ٠     |   | • | •    |   | 99,6 | "     |
| Aus diesen Resultater     | e   | rgil | 6t | îch : | : |   |      |   |      |       |

- 1) daß das nach neuer Art gefüllte Wasser sich, je nach der Sorgfalt, mit der die Operation ausgeführt wurde, und je nach der Güte des Krugs und des Berschlusses entweder ganz unverändert erhält, oder doch nur einen kleinen Theil seines Eisens (höchstens 1/4) als Ocher absett, während das nach alter Art gefüllte schon nach wenigen Wochen kein oder fast kein Eisen mehr gelöst enthält; —
- 2) daß der Gehalt des gelösten Eisenoxyduls mit der Dauer des Ausbewahrens nicht mehr abnimmt. Sobald die bei nicht völlig gut ausgeführter Operation noch im Krug vorshandene kleine Luftmenge ihren Sauerstoff abgegeben und eine ihm aequivalente Menge Eisenoxydul oxydirt und niesdergeschlagen hat, hört jede Veränderung auf.

# F. Untersuchung des Ochers, welcher fich aus den Schwalbacher Quellen abjett.

Ich habe bereits oben erwähnt, daß sich in den Absussöhren der sämmtlichen Schwalbacher Quellen ein ziemlich reichlicher Niedersichlag absett. Derselbe erscheint als ein ocherrother Schlamm und trocknet zu einer lockeren bräunlich rothen Masse ein. Er besteht bei allen Quellen im Wesentlichen aus Eisenorydhydrat, dem kleine Wengen von phosphorsaurem, größere von kieselsaurem und höchst geringe von arseniksaurem Eisenoryd beigemengt sind. Außerdem enthält der Ocher kleine Wengen von kohlensaurem Wanganorydul und Wanganorydhydrai, von kohlensaurem

Kalf, kohlensaurer Magnessa, von ausgeschiebener Kieselsaure, von organischen Materien, sowie höchst geringe Spuren von kohlenssaurem Barnt und Strontian, von Kupferoxyd und von Bleioxyd. Dem Ocher mechanisch beigemengt ist eine größere Menge von Sand und Thon. Ob die Spuren von Kupferoxyd und Bleioxyd, welche der Ocher enthält, wirklich dem Wasser der Onellen entstammen, oder ob sie von Metallröhren 2c. ihren Ursprung haben, läßt sich mit Bestimmtheit nicht entscheiden.

Um die Verhältnisse genauer darzustellen, füge ich die Refulstate der quantitativen Analyse bei, welcher der Ocher des Stahlsbrunnens unterworfen worden ist.

Derfelbe enthält bei 1000 C. getrodnet:

| Eisenoryd                             |              |     |      |      |     | •   | ٠    |     | 60,06    | Proc. |
|---------------------------------------|--------------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|----------|-------|
| Manganory                             | <b>b</b> .   |     |      | •    |     | ٠   |      |     | 0,29     | , ,,  |
| Phosphoria                            | ure          | •   | •    |      | ٠   |     | •    | ٠   | 1,04     | "     |
| Arfenikfaur                           | e.           |     |      |      | ٠   | • . | ٠    | ٠   | 0,0137   | "     |
| Rieselsäure                           | unb          | un  | 1861 | idje | n 8 | Rüd | tsta | nd  |          |       |
| (Sand, mil                            | etw          | a\$ | Th   | on)  | )   | ٠   |      | •   | 23,10    | "     |
| Wasser .                              |              |     | •    | •    | •   | •   | ٠    | •   | 13,20    | "     |
| Kalk, Mag<br>Kupferoryd<br>und organi | , <b>B</b> i | eio | gyd  | ,    | Rol |     |      | - 1 | 2,2963   | "     |
|                                       |              |     |      |      |     |     | _    |     | 100,0000 | Proc. |

Die Zusammensetzung auch dieser Absätze lehrt, daß sie fast nur der orydirenden Ginwirkung der Luft ihr Entstehen verdanken.

#### G. Schlufbemertungen.

1. Von den vier untersuchten Quellen stimmen der Stahlsbrunnen, Paulinenbrunnen und Rosenbrunnen in ihren Bestandtheilen fast ganz überein; der Stahlbrunnen ist der reichste an Eisenozydul und Kohlensaure, der Rosenbrunnen enthält etwas mehr doppelt kohlensauren Kalt, der Paulinenbrunnen etwas weniger hoppelt kohlensaure Wagnesta als die andern. Im Gans

gen aber sind diese Abweichungen unbedeutend, so daß man von chemischem Standpunkte aus diese drei Mineraswasser als nahezu gleichwirkend betrachten muß. — Es erscheint mir baher am räthlichsten, von dieser Gruppe nur oder hauptsächich das Stahlsbrumenwasser zur Versendung zu bringen, da es jedenfalls das gehaltreichste ist. — Der Charafter dieser Gruppe liegt in dem großen Reichstum an Kuhlensaure, sowie in dem relativ sehr des beutenden an Eisenogydus, wie auch an Manganogydus. Rohlenssaurer Kalt und kohlensaure Magnesia sind in ziemlicher Menge vorhanden, während Chlormetalle, schweselsaure Salze und Alfalien aussaltend zurücktreten.

- 2. Der Weinbrunnen unterscheibet sich von den drei übrigen Quellen namentlich durch die viel bedeutendere Menge von doppelt kohlensauren Kalk und doppelt kohlensaurer Magnesia, sowie auch von doppelt kohlensauren Natron. Bielbeicht geht dersselbe aus der in der Tiese skattsindenden Bereinigung von zwei verschiedenen Mineralquellen hervor, welche beide sehr kohlensaurezreich sind, und von denen die eine in ihrer Zusammensehung dem Stahlbrunnen nahe steht, während die andere doppekt kohlensaures Natron und namentlich doppekt kohlensaure alkalische Erden enthält.
- 3. Im Hinblide auf die Entstehung der Quellen mache ich barauf aufmerkam, daß in allen mit der Menge des kohlenssauren Eisenornduls auch die des kohlensauren Wanganornduls steigt, sowie daß aus der Vergleichung der Verhältnisse, in demen der kohlensaure Kalt zu der kohlensauren Magnesia steht, hervorsgeht, daß der Stahlbrunnen und Weinbrunnen eine etwas größere, der Paulinens und Rosenbrunnen eine etwas kleinere Menge Magenesia enthalten, als dem Verhältnisse entspricht, in welchem Kalt und Magnesia im Dosonite enthalten sind.
- 4. Der eingetvockunde und erhäutete Ocher der Schwalbacher Wasser stellt einen ochrigen Braunetsenstein der. Das Verhältzuts des Sanerstoffs im Gisenogyd zu dem im Wasser ist wie 18:11,7, und wenn man das nicht an Wasser, fonden an Phosphosostate und Steseisause gekandene Alsweizz den von der Gestammt-

menge abziehen würde, jedenfalls 18:12 ober 3:2, es entspricht somit der Formel Fo<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 2 HO, welches Hydrat bekanntisch auch einzelne Brauneisensteine (3. B. der nelkenbraume von Raschau (Breithaupt), darstellen.

5. Wenn man die Resultate der vorliegenden Analysen mit den früheren vergleicht, so kann man fast nicht umbin, zu glauben, die Quellen müßten im Lause der Zeit ärmer an aufgelöstem Eisenogydul geworden sein. Ich din dessenungeachtet der Anstick, daß dies, wenigstens bei dem Stahl-, Paulinen- und Rosendrummen, deren Fassung seit längerer Zeit unverändert blieb, nicht der Fall ist. Ich erkläre mir vielmehr die früher gefundenen höheren Eisengehalte einsach aus der Methode der Analyse und spreche es als meine keste lleberzeugung aus, daß die früheren Analytiker die höheren Eisengehalte nur dadurch erhalten haben, daß sie das Mangan und die Kieselstaure nicht gehörig von Eisenogyd tremten, sondern deren größten Theil sammt diesem wogen und als Eisensyd in Rechnung brachten.

Diese Auficht ift nicht ans ber Luft gegriffen, sonbern läßt fich beweisen.

Raftner fand g. B. bei feiner letten Analyse im Bfund Stahlbrunnenwaffer:

Dopp. tohlensaures Gisenozybul 1,0292000 = 0,51460 Gisenozyb " Manganozybul 0,0002765 = 0,00014 Manganozybul

Riefelfäure und Thonerbe . 0,00007
Summe 0,51481

36 fand:

Dopp. fohlensames Eisenophul 0,643354 == 0,32179 Eisenophu

" " " Manganorybul 0, 141442 == 0,06297 Manganorybul Riefelerbe . . . . . . . . . . . . 0,24652

Summe 0,63128

Somit beträgt bei meiner Analyse die Summe noch mehr als bei der Kastner'schen, und es kann mit Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, daß der nicht mit dem Eisenoxyd niedergessallene Theil der Rieselsaure 1828 mit dem Kalk und 1839 mit der Ragnesia zusammen gewogen und als solche berechnet worden

- ist; vergleiche die unter I. D. gegebene Zusammenstellung. Aehn= liche Bewandtniß durfte es auch mit manchem anderen Stahlwasser haben, daher ich eine Bergleichung der Schwalbacher Quellen mit anderen Stahlquellen unterlassen habe, um nicht unrichtige Bor= stellungen zu erwecken.
- 6. Die Bestimmung bes im Wasser enthaltenen Eisenoryduls, burch direkte Prüfung des mit Salzsäure versetzen Wassers mit einer Lösung von übermangansaurem Kali, gibt bei vorsichtiger Aussührung Resultate, welche mit denen der genauen Analyse so nahe übereinstimmen, daß man sich dieser Wethode zur Prüfung des Wassers in den Reservoirs, in den Bädern und in den Krügen mit Zuversicht bedienen kann.
- 7. Die Quantität der freien Kohlensaure, welche die Schwals bacher Quellen und namentlich der Stahls und Weinbrunnen enthalten, ist so bedeutend, daß es nur ganz wenige Quellen gibt, von denen sie in diesem Punkte übertroffen werden.
- 8. Die Quantität der Arsensäure in den Schwalbacher Quellen ist eine ungewöhnlich geringe. Während der Ocher des Emser Kesselbrunnens 0,1189 Proc. und der abgeschlämmte (kalksarme) des Wiesbadener Kochbrunnens 1,736 Proc. enthält, zeigt der des Stahlbrunnens nur 0,0137 Procent.
- 9. Es ist mit Bestimmtheit erwiesen, daß die Schwalbacher Wasser, bei ihrem Durchgange durch die Reservoirs und ihrer Erwärmung in den Badewannen (soferne Alles zweckmäßig einsgerichtet ist und sachgemäß ausgeführt wird) nur wenig von ihrem Eisengehalte verlieren, und daß sie sich, richtig gefüllt, ganz oder sast ganz unverändert erhalten. Sie eignen sich daher vorzüglich wie zu Bädern, so auch zur weitesten Versendung.

## Chemische Untersuchung

elniger

Shalfteine bes Bergogthums Raffan.

Ausgeführt im chemischen Laboratorium gu Wiesbaben

pon

Armand Dollfus, und Dr. Carl Renbaner.

## Erfte Abtheilung.

In dem Herzogthum Nassau, namentlich in der Gegend von Beilburg, sinden sich mächtige Lager einer unter dem Namen Schalstein bekannten Gebirgsart, über deren Charakter aber bis jest sehr wenig Gewisses sestgestellt ist. — Dieses eigenthümliche Gestein, welches in unzähligen Abänderungen auftritt, hat einen außexordentlich schwankenden Hahrtus und ist daher nicht ganz leicht zu beschreiben. Es zeigt nach Naumann eine bald grüne oder grane, bald gelbe bis braunrothe, selten einfardige, meist buntgesteckte, bisweilen breccienähnliche, feinerdige, schieferige oder stafrige Grundmasse, welche häusig parallele Flasern oder Lamellen (z. Th. auch wirkliche Bruchstücke) von schwarzem loder grünem Lhonschiefer, auch wohl von Chloritschiefer umschließt, besonders aber durch ihren Gehalt an kohlensaurem Kall ausgezeichnet ist.

Der kohlensaure Kall imprägnirt nicht nur die ganze Mässe, sondern tritt and als weißer, grauer ober rother Kalkspakh, theils in Neinen und sehr kleinen runden und abgeplatteten Körnern, theils

in Lagern, Nestern, Trümmern und Abern so häusig auf, daß das Gestein nicht selten ein körperliches Net von feinen Kalkspatheabern darstellt, dessen Maschen mit der Grundmasse erfüllt sind. Frid. Sandberger führt sämmtliche Abänderungen, in denen der Schalstein in Nassau auftritt, auf einige Grundtypen zurück, und diese sind:

- 1) Ralf=Schalftein;
- 2) Schalfteinconglomerat;
- 3) Schalftein aus netformig von Kalfspath umschloffenen Partikein ber Grundmaffe gebilbet;
- 4) Schalftein=Manbelftein;
- 5) Normaler Schalftein;
- 6) Porphyrartiger Schalftein mit Labradoritfryftallen.

Von diesen haben wir einige Species ber chemischen Analyse unterworfen, beren Resultate wir in dem Folgenden mittheilen wollen. Wir enthalten uns dabei vorerst einer Beweisführung der Entstehung der gesammten Schalsteine, da die Arbeit noch nicht vollendet ist.

Alle Schalsteine, die von uns analysirt wurden, ließen sich durch Essignaire und Salzsäure in drei Mineralspecies zerlegen. Die essigsaure Auslösung, so wie die falzsaure und der unlösliche Rücktand wurden für sich analysirt.

Die essignaure Austosung enthielt Kalkspath mit geringen Mengen von Eisenorydul, Manganorydul und Magnesia; die salzssaure dagegen ein hloritartiges Silicat, während im Ruckstande eine albits oder oligoklasartige Masse blieb.

Das Verhältniß bieser brei Mineralspecies war nicht bei allen analysirten Schalsteinen basselbe, was sich auch schon aus bem verschiedenen außeren Ansehen folgern ließ.

Das specifische Gewicht variirte von 2,637-2,85.

Die wahren Kalf-Schalsteine enthielten bis zu 64,5 Proc. kohlensauren Kalk, wogegen das chloritartige Gestein nur 9,77 Proc. betrug und der unlösliche Ruckstand 25,7 Proc. ausmachte.

| Bei ben übri | gen war das Berhältniß: |            |
|--------------|-------------------------|------------|
| Kalkspath.   | Chloritartiges Gestein. | Rückstand. |
| 16,75        | 6,06                    | 76,8       |
| 18,53        | 45                      | 36,3       |
| 43,42        | 12,66                   | 42,59      |
| 46,12        | 26                      | 27,26      |

Außer diesen analysirten wir auch noch ein Schalsteinconglomerat, in welchem der Kalkspath mit dem übrigen Gestein so innig verschmolzen war, daß eine Trennung durch Essigfaure nicht gelang. Der Kalkspath ließ sich durch Essigfaure nicht ausziehen, sondern mußte mit dem Gloritartigen Gestein zusammen durch Salzsäure vom unlöslichen Ruckstande entfernt werden.

## Methode der Untersuchung.

Damit wir uns bei der Mittheilung der erhaltenen Resultate nicht bei der Beschreibung des eingeschlagenen Weg's der Untersuchung aufzuhalten brauchen, ziehen wir es vor, den Gang der Analyse zuerst allgemein zu besprechen.

Bu sammtlichen Analysen ber einzelnen Schalfteine wurden frische charafteristische Stude gewählt, die uns durch Herrn Dr. F. Sandberger zugingen.

Bon jeder Species wurde eine hinreichende Menge aufs seinste im Achatmörser zerrieben, das Pulver mit Sorgfalt gemischt und längere Zeit bei 1000 getrocknet.

10 Gramm wurden darauf mit Essigsaure kochend ausgezogen, der gebliebene Rückftand auf einem gewogenen Filter gesammelt und anhaltend bei 100° getrocknet bis sein Gewicht constant war: Es ergab sich daraus die Gesammtmenge der in Essissaure aufselösten Bestandtheile, wodurch wir eine Controle für die nachher in der Lösung gesundenen Mengen erhielten.

Die effigiaure Auflösung wurde auf 500 CC. verbunnt, fo

daß je 50 CC. genau 1 Gramm ber ursprünglichen Substanz entsprachen.

Der von der Essissaure nicht gelöste Theil der ursprünglichen 10 Grm. wurde mit Salzsäure (spec. Gew. 1,12) längere Zeit in einer der Rochhige nahen Temperatur erhalten, noch einige Zeit mit der Säure digerirt, und darauf das Ungelöste auf einem Filter gesammelt. Da alle Schalsteine ein durch Salzsäure zersetbares Silicat enticielten, so war diesem Mücktande ausgeschiedene Rieselsäure beir gemischt. Um dieselbe zu entsernen, wurde der Rücktand mit einer concentrirten Auslösung von sohlensaurem Natron wiederholt ausgeschoft, darauf auf einem gewogenen Filter gesammelt, gründlich ausgewaschen, getrocknet und gewogen. Die Differenz des ersten und dieses zweiten Rücksandes gab uns die Gesammtmenge der von Salzsäure zersetten Bestandtheile. Die salzsaure Auslösung wurde wie die essissaure auf 500 CC. verdunnt, so daß je 50 CC. derselben 1 Gramm der ursprünglichen Substanz entsprächen.

## I. Analyse ber effigsauren Auflösung.

Die qualitative Analyse zeigte, daß die von A gelösten: Substanzen nur aus kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia, mit geringen Mengen von kohlensaurem Gisen- und Manganogydul bestanden. Zu ihrer Analyse schlugen wir folgenden Weg ein:

150—200 CC. der Lösung, entsprechend 3—4 Gramm Substanz, wurden mit Schwefelwasserstoff gesättigt und daranf durch vorsichtigen Zusat von reinem kohlensäurefreien Ammon, Eisen und Mangan gesällt. Nach einiger Zeit wurde der Niederschlag absiltrirt, mit Schwefelammonium und Wasser ausgewaschen, in Salzsäure gelöst, mit Salpetersäure orwbirt und mit kohlensaurem Natron gesällt. Der erhaltene Niederschlag von Eisenoryd und kohlensaurem Manganorydul gesammelt, getrocknet, geglüht und gewogen. Das Eisen wurde darin nach dem Wiedevaussösen in Salzsäure und Reduction mit Zink, maaßanalytisch mit koermanzgansaurem Lali bestimmt. Das Wangan ergab sich aus der Differenz.

3. Bei einigen Schalfteinen blieb : bei ber Behanblung biefes

Rieberschlags mit Salzsäure, eine geringe Menge Rieselsäure zurück, die besonders bestimmt und in Rechnung gebracht wurde.

Aus der von den Schwefelmetallen abfilitrirten Flüssigkeit wurde der Kalk mit ogalsaurem Ammon gefällt und als kohlenslaurer gewogen. Zur Bestimmung der Magnesia wurde das Filtrat vom ogalsauren Kalk zur Trockne verdunstet, die Ammonsalze durch Glühen verjagt, der gebliebene Rücktand mit wenig Salzsäure aufgenommen, mit Ammon schwach alkalisch gemacht um die aus dem Porzellan aufgenommene Thonerde und Kieselsäure zu entsiernen, siltrirt und im Filtrat die Magnesia mit phosphorsaurem Ratron gefällt.

## II. Analyse der salzsauren Auflösung.

a. Gifenognb, Thonerbe, Riefelfaure, Phosphorfaure.

Bur Abscheibung biefer Körper schlugen wir ben Beg mit fohlenfaurem Baryt ein.

200 CC. der Ligung, entsprechend 4 Gramm Substanz, wursem unter Busatz von etwas Salpetersäure bis kast zur Trockne verdunstet, mit Wasser aufgenommen und Thonerde, Etsenoryd, Phosphorsäure und die geringe Menge der Rieselsäure durch kohslensauren Baryt gefällt. Der durch Decantation mit kaltem Basser und zuletzt auf dem Filter gründlich ausgewaschene Nieserschlag wurde in Salzsäure gelöst, der Baryt mit Schwefelsäure entsernt und aus dem Filtrat die genannten Körper mit Ammon gefällt. Der Niederschlag getrocknet, geglüht und gewogen. Um in demselben die Mengen von Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Fo<sup>2</sup> O<sup>3</sup> und Si O<sup>2</sup> zu bestimmen, lösten wir ihn in concentrirter Salzsäure, wobei die Si O<sup>2</sup> zurückblieb. Letztere wurde absiltrirt, geglüht, gewogen und der durch sohlensaures Natron ausgezogenen hinzuaddirt.

In der salzsauren Auflösung des Riederschlags wurde das gesammte Eisen, nach vorheriger Reduction mit Zink, durch übersmangansaures Kali bestimmt.

Bur Bestimmung ber Phosphorfaure wurden 50 CC. ber

ursprünglichen Lösung (= 1 Gramm Substanz) mit einem Uebersschuß von molybbänsaurem Ammon gefällt, der Niederschlag mit einer Lösung von Molybbänsäure ausgewaschen, auf dem Filter in Ammon gelöst, und im Filtrat die Phosphorsäure durch schwefelsaure Magsnesia gefällt.

Der gesammte durch BaO, CO<sup>2</sup> erhaltene Riederschlag, minus der darin bestimmten Mengen von SiO<sup>2</sup>, Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> und PO<sup>5</sup>, gab als Differenz die vorhandene Wenge Thonerde.

Bur Ueberzeugung, ob der bei der Behandlung mit rauchenber Salzsäure gebliebene Rückstand nur Kieselsäure sei, und nicht etwa geringe Mengen eines selteneren Körpers wie z. B. Titansäure enthielt, lösten wir denselben in rauchender Flußsäure auf und verdampften zur Trockne. Hierbei blieb nicht der geringste Rücks stand, wodurch also der Beweis der Reinheit geliefert war.

### b. Mangan.

Die vom kohlensauren Barnt-Niederschlag absiltrirte Flüssigskeit wurde mit Schwefelsaure vom Barnt befreit, und darauf das Wangan mit Schwefelammonium gefällt. Das Schwefelmangan wurde in Salzsäure gelöst, mit kohlensaurem Natron gefällt, gesglüht und gewogen.

## c. Ralf und Magnesia.

Rachbem die von Schwefelmangan abfiltrirte Lösung burch Abbampfen concentrirt war, wurde der Kalf mit ogalsaurem Ammon gefällt und als kohlensaurer gewogen.

Bur Bestimmung ber Magnesia verdampsten wir die Flüssigsteit wieder zur Trockne, verjagten die Ammonsalze durch Glühen, nahmen den gebliebenen Rückstand mit Salzsäure auf, fällten die aus dem Porzellan aufgenommene Thonerde und Kieselsäure mit Ammon und bestimmten im Filtrat die Magnesia mit phosphorssaurem Natron.

#### d. Alfalien.

Bur Bestimmung ber Afalien wurden 100 CC. ber salzsauren Auflösung (= 2 Gramm) mit reiner Kalkmilch ausgefällt, ber

Rieberschlag gründlich ausgewaschen, und aus dem erhaltenen Filtrat ber Kalk mit kohlensaurem Ammon und wenigen Tropsen oxalssuren Ammons entsernt. Die absiltrirte Flüssigkeit wurde zur Trockne verdunstet, sämmtliche Ammonsalze durch Glühen verzagt, der Rückstand mit verdünnter Salzsäure aufgenommen, die aus dem Porzellan aufgelöste Kieselsäure und Thonerde so wie die letzten Spuren von Kalk durch Ammon und einige Tropsen oxalsauren Ammons entsernt und die Lösung absiltrirt. In der ershaltenen Flüssigkeit waren nur noch die Alkalien neden Spuren von Magnesia. Die Magnesia wurde durch Abdampfen und Blühen mit Quecksilberozyd abgeschieden, absiltrirt und das Filtrat, enthaltend die Chloralkalien, in einer gewogenenen Platinschale zur Trockne verdunstet, der Rückstand schwach geglüht und geswogen.

In den meisten Fällen war die erhaltene Menge der Chlorsalfalien so gering, daß eine quantitative Trennung nicht möglich war, so daß wir uns mit einer qualitativen Erkennung der einszelnen begungen mußten.

#### e. Eisenoxydul.

Zur Bestimmung bes Eisenoxybuls wurde die ursprüngliche Substanz genommen. Eine abgewogene Quantität wurde in Salzskure bei Lustabschluß gelöst, die Lösung hinreichend verdünnt und das Eisenoxybul durch Maaßanalyse bestimmt.

Die gefundene Menge minus der in der essiglauren Bosung enthaltenen Quantität, gab den Eisenoxydulgehalt der salzsauren Austössung. Diese Wenge auf Oxyd berechnet und von dem gestundenen Gesammtgehalt an Oxyd subtrahirt, gab die als Oxydursprünglich vorhanden gewesene Menge.

### f. Riefelfaure.

Wie schon oben angeführt, wurde durch Behandlung mit sohlensaurem Natron dem von Salzsäure ungelöst gebliebenen Rucstande, die hydratisch abgeschiedene Kieselsaure entzogen. Die alkalische Lösung wurde mit Salzsäure angesäuert, zur Trocke

verbunstet, und barauf die Kieselsäure burch Behandlung mit Salzssare und Wasser abgeschieden. Zu der hier gefundenen Menge wurde die geringe Quantität Kieselsäure hinzuaddirt, die aus der salzsauren Anklösung durch ben kohlensauren Barpt gefällt war.

### g. Waffer.

Die Bestimmung bes Wassers wurde direkt ausgeführt. Eine abgewogene Quantität der ursprünglichen Substanz wurde in einer Augelröhre, durch die ein durch Schwefelsäure getrockneter Luftsstrom geleitet wurde, geglüht und die entweichenden Wasserdämpse in einem gewogenen Chlorcalciumrohr ausgefangen. Es ergabsich so die gesammte Wassermenge des dei 100° getrockneten Winezrals. In dem von Salzsäure unlöslich gebliebenen Rücksande wurde ebenfalls durch Glühen einer abgewogenen Menge das etwansch gebundene Wasser bestimmt, und dieses von der oben gefunsbenen Quantität subtrahirt. Die Dissernz gab die Wassermenge der durch Salzsäure zersetzen Bestandtheile.

## III. Analyse bes in Salzsaure unlöslichen Rudfanbes.

Der in Salzfäure unlösliche Rucftand wurde mit Schwefel= faure befeuchtet und im Bleiapparat ben Dampfen ber Kluffaure fo lange ausgesett, bis vollftandige Zersetung erreicht mar. Die gallertartige Maffe wurde zur Trodne verdunftet, gegluht, um alle Schwefelsaure zu entfernen und darauf in Salgfaure gelöft-Aus der flaren Lösung wurde mit Ammon die Thonerde und bas Gifenorub gefällt. Der zuerst burch Decantation zulest auf bem Filter ausgewaschene Rieberschlag wurde getrodnet, geglüht und gewogen. In ben Fallen, wo ber Eisengehalt irgend wie erheblich war, wurde bas Gifen burch Titrirung befonders beftimmt. Das Kiltrat von der Thonerde wurde zur Trodine verdunftet, und burch wiederholtes Glüben mit Salmiak fammtliche Alkalien in Chlor-Rachbem barauf bie geringen Spuren von metalle verwandelt. Magnefia burch Behandlung mit Quedfilberoryb abgeschieben waren (Ralf war nicht zugegen), wurde die Bofung ber Alfalien in einer gewogenen Blatinschale zur Trodne verdunftet und ber Rudfand geglubt und gewogen.

Die Trennung von Kali und Natron führten wir wie gewöhnlich mit Platinchlorib aus und berechneten aus der erhaltenen Menge des metallischen Platins das Kali.

Die Rieselfaure wurde in allen Fallen hier aus bem Berlufte beftimmt.

### IV. Beftimmung bes fpecififden Bewichtes.

Jur Bestimmung des specifischen Gewichtes schlugen wir den von List, bei der Analyse der Taunusschlefer, befolgten Weg ein (Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 81 pag. 189). Wenigstens 3—4 Gramm schwere Stücke wurden mit Wasser ansgesocht bis keine Luftblasen mehr aufstiegen, darauf längere Zeit noch mit dem Wasser in Berührung gelassen, nochmals gekocht und sodann, nachdem sie bis zur Temperatur der Luft erkaltet waren, an einem seinen Haar aufgehängt und im Wasser gewogen. Die Stücke mit dem Haar wurden darauf bei 100° getrocknet und nun erst das absolute Gewicht bestimmt, da sich während des Kochens oft keine Stücken ablössen.

## Analyse der verschiedenen Schassteine.

Aro. I. Grüner Schalstein mit eingesprengten Arystallen von Oligoflas, von Balbuinstein, Amt Diez. (Reubauer.)

Specifisches Gewicht 2,800.

L 10 Gramm Substanz bei 100° längere Zeit getrocknet, wurden mit A vollkommen ausgezogen. Der Rückand bei 100° getrocknet wog 8,178 Gramm.

10,000

8,178

1,822 Gramm in Lofung gleich 18,22 Proc.

Die Köfung wurde auf 500 CC. verdünnt und davon 200 CC. gleich 4 Gramm Substanz, zur Analyse genommen.

4 Gramm lieferten Mn<sup>3</sup> O<sup>4</sup> + Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> = 0,0549 Gramm = 1,370 Proc. Das Eisen wurde durch Titrirung bestimmt. Es ergab sich 0,0259 Gramm FeO. = 0,6575 Proc.

Daraus berechnet sich:

Fe O,  $CO^2 = 1.043 \, \Re roc.$ Mn O,  $CO^2 = 0.824 \, \mu$ 

4 Gramm lieferten 0,6413 Gramm Ca O, CO<sup>2</sup> entsprechend 16,032 Proc. Ca O, CO<sup>2</sup>.

4 Gramm lieferten 0,0362 Gramm  $_2$ Mg O + PO $^5$ , entsprechend 0,632 Proc. MgO, CO $^2$ .

In ber effigsauren Lösung wurden also gefunden:

 $Ca O, CO^2 = 16,032$ 

 $MgO, CO^2 = 0.632$ 

Fe 0,  $CO^2 = 1.043$ 

 $Mn 0, C0^2 = 0.824$ 

18,531 Proc. für 18,22 Proc.

II. Der Ruckstand von I. wurde mit Salzsäure ausgezogen. Der ausgewaschene Ruckstand mit kohlensaurem Natron gekocht, getrochnet und gewogen.

10 Gramm Substanz ließen in Salzsäure und kohlensaurem Natron unlösliche Masse 3,6332 Gramm gleich 36,332 Proc.

Durch Salzsäure wurden benmach zersett:

8,178 Grm.

3,633 "

4,545 Grm. gleich 45,45 Proc.

4 Gramm Substanz lieferten mit Ba O, CO2 gefällt Fe2 O3, Al2 O3, Si O2 gleich 0,8621 Gramm, gleich 21,552 Proc.

Dieser Mieberschlag mit Salzfäure ausgezogen, hinterließ 0,0291 Gramm Si O2 gleich 0,727 Proc.

Durch Auskochen mit Na O, CO2 wurde für 10 Grm. Sub= ftang 1,420 Gramm Si O2 gleich 14,20 Proc. gefunden.

Dazu die obige Menge 0,727 Proc. addirt, gibt den Gehalt der durch Salzkure zersetzten Bestandtheile an Si O2 gleich 14,927 Proc.

In 1 Gramm Substanz wurde der ganze Gisengehatt der salzsauren Lösung bestimmt und gesunden 11,879 Proc. Fo2 Q3.

Der ganze Gehalt der salzs. Ausschung gleich 11,879
Als Drydul vorhanden gleich . . . . 8,532
Bleibt als Dryd gleich . . . . . 3,347 Proc.

Der ganze Gehalt an Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup> und Si O<sup>2</sup> = 21,552 Proc.

Davon ab Si O<sup>2</sup> und Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> gleich . . . 12,606 "
Sibt Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup> gleich . . . . 8,946 Proc.

Das Filtrat vom Nieberschlage burch Ba O, CO<sup>2</sup> lieferte 0,6052 Gramm 2 Mg O, PO<sup>5</sup> gleich 5,490 Proc. Mg O.

In 0,550 Gramm Substanz wurden 0,0256 Gramm HO ge= funden, entsprechend 4,65 Proc.

In ber salzsauren Auflösung wurden also zusammen 45,039 für 45,45 Proc. gefunden.

III. Der unlösliche Ruchtand gleich 3,6932 Gramm, gleich 36,332 Proc.

1,3361 Gramm mit Fluorwasserstoffsaure zersett, gab mit Ammon 0,2681 Gramm Al2 O3 mit Spuren von Gisen. Macht auf 36,332 Gramm berechnet 7,299 Proc.

Kalk und Magnesia waren nicht zugegen.

Das Filtrat lieferte 0,3370 Gramm Chloralkalten gleich 9,164 Gramm und biefe 0,042 Gramm Platin.

0,042 Gramm Platin entsprechen 0,0316 Gramm Ka Cl gleich 0,858 Proc.

ab . . . Ka Cl = 0,858 " = 0,548 Grm. Ka O. bleibt . . Na Cl = 8,306 Grm. = 4,404 Grm. Na O.

0,295 Gramm Ruckstand lieferten 0,004 Gramm HO gleich 0,498 Proc.

| Der ganze Rudftand betrug       |   |   | 36,332       |
|---------------------------------|---|---|--------------|
| 206 Al2 O3, KaO, NaO, HO gleich | • |   | 12,743       |
| Bleibt für Si O2 gleich         | • | • | 23,589 Broc. |

## Bufammenftellung.

|                      | fetbarer Antheil gleich               | 18,531 Proc.       |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| " Salzsäure          | " gleich                              | 45,039             |
|                      | Rückstand                             | 36,332 "           |
|                      |                                       | 99,902             |
| Essigsaure Auflösun  |                                       | Ruckftand.         |
| $Ca O, CO^2 = 16,03$ |                                       | Ka0 = 0.548        |
| $Mg O, CO^2 = 0.63$  | $2 \qquad \text{Fe}^2  0^3 = 3{,}347$ | Na0 = 4,404        |
| Fe 0, $CO^2 = 1.04$  | 8  Fe  0 = 7,679                      | $Al^2 O^3 = 7,299$ |
| $Mn O, CO^2 = 0.82$  | $4  Mg \ 0 = 5{,}490$                 | HO = 0.492         |
| 18,53                | Si $0^2 = 14,927$                     | $Si O^2 = 23,589$  |
|                      | HO = 4,650                            | Mg 0 == Spur.      |
|                      | Mn O. ( Spuren                        | 36,332             |
|                      | PO5 } Spuren                          | ·                  |
|                      | 45,039                                |                    |

1. Die effigsaure Auflösung auf 100 berechnet gibt:

Ca O, 
$$CO^2 = 86,519$$
  
MgO,  $CO^2 = 3,406$   
Fe O,  $CO^2 = 5,628$   
MnO,  $CO^2 = 4,447$   
 $100,000$ 

2. Die falgfaure Auflösung auf 100 berechnet gibt:

0.

| 3. | Der R                          | didf | tand au | f 10     | 00 |        |       | Berhe | ilmiß. |
|----|--------------------------------|------|---------|----------|----|--------|-------|-------|--------|
|    | Ka O                           | =    | 1,508   |          | •  | 0,256  | 3,387 | 4     | 2      |
|    | Na O                           | =    | 12,122  | •        |    | 3,131  | 3,301 | •     | ~      |
|    | Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | =    | 20,089  | •        |    | 9,403  | •     | 2,8   | 6      |
| -  | H O                            | =    | 1,354   |          |    | 1,203  |       |       |        |
|    | Si O <sup>2</sup>              |      | 64,927  | <u>.</u> | •  | 33,562 |       | 9,9.  | 20     |

4. Das von Salzsäure zerlegte Silicat mit dem Ruckstande zusammen berechnet:

|                                |        | In 100. | 0.     |        |
|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| KaO                            | 0,548  | 0,673   | 0,144  |        |
| Na O                           | 4,404  | 5,413   | 1,398  | 0.004  |
| FeO                            | 7,679  | 9,437   | 2,096  | 6,394  |
| Mg O                           | 5,490  | 6,746   | 2,756  | ,      |
| Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | 16,245 | 19,964  | 9,345  | 10 -   |
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | 3,347  | 4,114   | 1,234  | 10,579 |
| Si O <sup>2</sup>              | 38,516 | 47,334  | 24,599 | ,      |
| но                             | 5,142  | 6,319   | 5,619  | •      |
|                                | 81,371 | 100,000 |        | ;      |

Aus biefer Analyse ergibt fich, daß die effigsaure Auflösung einen mit Fe O, Un O und Mg O verunreinigten Kalkspath enthält.

Die salzsaure Austösung scheint uns ein chloritartiges Silicat zu enthalten. Ein Theil des Elsenoxyduls ist hier in Dryd übergegangen und verschwindet bei fortschreitender Zersetung fast
ganzlich, wie wir aus den Analysen der folgenden weiter zersetzen Schalsteine sehen werden. Bei einigen läßt sich der dadurch entstandene Rotheisenstein schon durch's Auge erkennen.

Der in Salzschure unlösliche Rucktand hat in seiner Zusammensehung die größte Aehnlichkeit mit dem Oligokias und ist daher als solcher anzusehen.

Der Oligotlas entspricht nahehin ber Formel: 2 (Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, 3 Si O<sup>2</sup>) + 2 Na O, 3 Si O<sup>2</sup>. Das Sauerstoffverhältniß ist bemnach:

10 Sec. at. RO: m. 2. (R2 O) = 6. (8102 = 48. (a. partier of 2 mag

Unsere Analyse hat ergeben:

RO = 2.  $R^2 O^3 = 6$ .  $Si O^2 = 20$ .

Folgende Busamenstellung mag ben weiteren Beweis liefern.

| Si 0 <sup>2</sup> =            | Gefunben.<br>64,927 | Berechnet. 62,81 | Oligoflas von<br>Kimito-Finnland.<br>63,80 | Oligoflas von<br>Hammond.<br>63,50 |
|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | 20,089              | 23,12            | 21,31                                      | 20,29                              |
| Ka 0 } —                       | 13,630              | 14,06            | 14,49                                      | 15,01                              |
| но —                           | 1,354               |                  |                                            | 1,23                               |
|                                | 100,000             | 100,00           | 99,60                                      | 100,03                             |

In diesem Schalftein fand Frib. Sandberger einen ziemlich großen in Zersetzung begriffenen Krystall, ber sich uns durch bie Analyse als Labradorit zeigte.

Die Analyse ergab. (Dollfus.)

| GET                            | 1.6 |         | 0.                      |       | •   |
|--------------------------------|-----|---------|-------------------------|-------|-----|
| Si 02                          | =   | 52,974  | 27,504                  |       | 6,3 |
| $Al^2 O^3$                     | =   | 25,439  | 11,907<br>1,112         | 12.01 | 2   |
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | =   | 3,708   | 1,112 \$                | 13,01 | J.  |
| Ca O                           | =   | 9,858   | 2,816                   | )     |     |
| Ka O                           | =   | 2,118   | 0,359                   | 4,365 | 1   |
| Na O                           | =   | 4,610   | 0,359<br>1,1 <b>9</b> 0 | )     |     |
| но                             | =   | 1,397   |                         |       |     |
|                                | _   | 100,000 |                         |       |     |

Das Sauerstoffverhältniß 6:3:1 führt zur Formel bes Labradorits.

Demnach ergibt fich:

|                               |   | B | erechnet. | Gefunden. |
|-------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| Si O <sup>2</sup>             |   |   | 53,7      | 52,974    |
| R <sup>2</sup> O <sup>3</sup> |   |   | 29,7      | 29,147    |
| RO                            | ٠ |   | 16,6      | 16,586    |

Aehnliche mehr oder weniger zersette Labradorits sind schon früher im Diabas-Porphyr vom Harz, im Mandelsteinporphyr von Oberstein, im Diorit von den Logesen zc. gefunden, analysirt and beschrieben. (S. Rammelsberg Handwörterbuch 5. Supples ment pag. 154).

Rro. II. Shalftein von Fleisbach, Amt Berborn. (Reubauer.)

Die Zersetzung weiter fortgeschritten als bei Nrv. I. Neben dem Netz von Kalkspathadern läßt sich die in Zersetzung begriffene hloritartige Masse und der Uebergang des FeO in Rotheisenstein beutlich erkennen.

Specifisches Gewicht 2,726.

I. 40 Gramm Substanz mit Efsigsaure ausgezogen lieferten Ruckland 3,524 Gramm gleich 35,24 Proc. In Löfung befanden sich also . . . . 10,000

3,524 6,476 = 64,76 Proc.

200 CC. gleich 4 Gramm lieferten 0,0127 Gramm Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> + Mn<sup>3</sup> O<sup>4</sup>.

Das Gifen burch Titrirung bestimmt ergab:

Fe O,  $CO^2 = 0.140$  \$roc. Mn O,  $CO^2 = 0.332$  "

200 CC. gleich 4 Gramm lieferten 2,5182 Gramm Ca O, CO2 gleich 62,955 Proc.

200 CC. gleich 4 Gramm lieferten 0,057 Gramm 2 MgO + PO5 gleich 1,075 Proc. MgO, CO2.

Die essigsaure Auflösung enthält also:

Fe 0,  $CO^2 = 0.140$ 

 $Mn O, CO^2 = 0.332$ 

Ca O,  $CO^2 = 62,955$ 

 $MgO, CO^2 = 1,075$ 

64,502 für 64,76 Proc.

II. Der Ruckftand mit Salzsäure und kohlensaurem Natron ausgekocht lieferte 2,570 Gramm Ruckftand gleich 25,7 Proc.

In Lösung befand sich also 3,524 — 2,570 gleich 0,954 Gramm gleich 9,54 Proc.

Durch Abbampfen ber kohlensauren Natronibsung wurden ers halten 0,2888 Gramm Si O2 gleich 2,888 Proc.

200 GC. gleich 4 Gramm Substanz mit Ba O, CO<sup>2</sup> gefällt, lieferten Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Si O<sup>2</sup> und PO<sup>5</sup> = 0,1798 = 4,495 Proc.

Der Niederschlag mit Salzsaure behandelt hinterließ 0,0087 Gramm Si O<sup>2</sup> gleich 0,217 Proc. Diese zu der obigen abbirt gibt 3,105 Proc. Si O<sup>2</sup>.

Das Gifen in ber Lofung titrirt gab 1,658 Proc. Fe2 O3.

1,4034 Gramm der ursprünglichen Substanz enthielten 0,00997 Gramm FoO gleich . . . 0,640 Proc. Fo Q. Ab für die efsigsaure Ausschung gleich 0,087 " Bleibt für die salzsaure Ausschung gleich 0,553 Proc. Fo O.

0,553 Proc. Fo O entsprechen 0,614 Gramm Fe2 03. Als Orob war also in ber salfauren Lösung enthalten:

1,658

0,614

1,044 Broc. Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> und 0,553 Broc. Fe O.

Die PO<sup>5</sup> wurde in 1 Gramm Substanz besonders bestimmt. Es ergab sich 0,0052 Gramm 2 Mg O, PO<sup>5</sup> gleich 0,333 Proc. PO<sup>5</sup>. Der ganze Nieberschlag vom Ba O, CO<sup>2</sup> = 4,495 Proc.

Davon ab . . 
$$\begin{vmatrix} Si O^2 = 0.247 \\ PO^5 = 0.333 \\ Fe^2 O^3 = 1.658 \end{vmatrix} = 2.208$$

Bleibt für die Al<sup>2</sup>  $0^3 = 2,287$  Proc.

0,6343 Gramm ursprüngliche Substanz lieferten Wasser gleich 0,014 Gramm gleich 2,207 Proc.

0,199 Gramm bes in Salzfaure unlöslichen Rudftanbes gaben 0,0071 Gramm HO, gleich 0,917 Proc.

Für das durch Salzfäure zerlegte Silicat bleibt also an Waffer: 2,207 Broc.

0,917 " 1,290 Broc. HO.

200 CC. = 4 Gramm Lieferten 0,1302 Gramm 2 Mg O, PO5 = 1,170 Proc. Mg O.

III. Der von Salzsäure ungelöft gelaffene Auchstand betrug 2,57 Grm, = 25,700 Proc.

is the englishment of the same the monthly as the

1,2405 Grm. mit Fluorwafferftoff zerfett lieferton 0,3978 Grm. Al2 03 = 8,257 Proc.

1,2405 Grm. Lieferten Chloralfalien 0,1755 Grm. Diese gaben 0,0809 Grm. Platin = 0,0609 Grm. Ka Cl = 0,03847 · Grm. Ka O = 0,797 Proc. Kali.

0,1755 Grm. Ka Cl. + Na Cl. 0,0609 Grm. Ka Cl.

bleibt 0,1146 Grm. Na Cl. = 0,060749 Grm. Na O. = 1,258 Proc. Na O.

0,199 Grm. Rudftand gaben HO. = 0,0071 = 0,917 Broc.

Der ganze Ruckstand betrug . . 25,700 Proc.

## Bufammenftellung.

1. Die effigfaure Auflofung auf 100 berechnet:

Fe O, 
$$CO^2 = 0.217$$
  
Mn O,  $CO^2 = 0.514$   
Ca O,  $CO^2 = 97.602$   
Mg O,  $CO^2 = 1.667$   
100,000

2. Die salzsaure Auflösung auf 100 berechnet:

3. Der Rudftanb auf 100 berechnet:

4. Das durch Salzsaure zerlegbare Silicat mit dem Ruckftande zusammen berechnet:

|                                |        | In 100. | 0.      |            |
|--------------------------------|--------|---------|---------|------------|
| Si 02                          | 17,576 | 49,533  | 25,717  |            |
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | 1,044  | 2,943   | 0,882   | ,<br>40.08 |
| Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | 10,544 | 29,716  | 12,088  | 12,97      |
| Fe O                           | 0,553  | 1,559   | 0,346   |            |
| Mg O                           | 1,170  | 3,297   | 1,317 ( | 0.050      |
| Ka O                           | 0,797  | 2,247   | 0,381   | 2,959      |
| Na O                           | 1,258  | 3,546   | 0,915   |            |
| P O <sup>5</sup>               | 0,333  | 0,938   | 0,528   |            |
| H O                            | 2,207  | 6,221   | 5,529   |            |
| -                              | 35,482 | 100,000 | •       |            |

Rro. III. Raltichalftein von Limburg. (Dollfus.)

Dem vorigen ähnlich. Gin ftartes Ret von Ralfspathabern, in beffen Maschen ber gebildete Rotheiseustein sehr beutlich zu erfennen ift.

Specififches Gewicht 2,748.

I. 10,8695 Granun Substanz wurden mit Effigiaure ausgezogen und auf 350 CC. verdunnt.

Der gebliebene Rudftand wog 5,7615 Gramm gleich 53,008 Procent.

Die efsigfaure Lösung enthielt also 100,000

53,006 46,994 Broc.

150 CC. gaben Eisenoryb und Mangan gleich 0,0886 Gramm. Darin bas Eisen burch Maaganalyse bestimmt, gab:

FeO,  $CO^2 = 0.874$  Brec. MnO,  $CO^2 = 0.144$ 

150 CC. gaben 2,0353 Grm. Ca O, CO2 gleich 43,691 Broc. 150 CC. gaben 0,0834 Gramm 2 Mg O, PO5 gleich 1,414 Broc. Mg O CO2.

Durch Effigfaure wurden alfo gerfest:

Fe O,  $CO^2 = 0.874$ 

 $Mn O, CO^2 = 0.144$ 

 $Ca O, CO^2 = 43,691$ 

 $Mg O, CO^2 = 1,414$ 

46,123 Proc. für 46,994.

II. Der Rückftand von I. mit Salzsäure und barauf mit behensaurem Natron behandelt, lieferte Rückftand 2,9636 Gramm gleich 27,366 Proc. Die Lösung wurde auf 350 CC. verdünnt.

Durch Salzfäure wurden alfo zerfett:

53,006 27,266 25,740 Broc.

Die kohlensaure Natronlösung zur Trodine verdunstat gab Kieselsaure 0,5527 gleich 5,085 Proc. Si O2.

150 CC. lieferten Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Si O<sup>2</sup> und PO<sup>5</sup> gleich 0,7731 Gramm.

Wit Salzsäure behandelt blieb Si O<sup>2</sup> gleich 0,0621 gleich 1,062 Proc. Diese Wenge zu der obigen abbirt gibt 6,147 Proc. Si O<sup>2</sup>.

In 50 CC. wurde die Phosphorsaure bestimmt. **Es** ergab sich 0,0405 Gramm 2 Mg O, PO<sup>5</sup> gleich 1,67 Proc. PO<sup>5</sup>.

Das Eisen wurde maaßanalhtisch bestimmt, es ergab sich FeO gleich 1,869 Proc., Al2 O3 gleich 0,671 Proc. Fe2 O3 gleich 11,021 Proc.

150 CC. lieferten 0,0552 Gramm CaO, CO2 gleich 0,663 Proc. CaO.

150 CC. lieferten 0,3192 Gramm 2 Mg O<sup>2</sup> PO<sup>5</sup> gleich 2,460 Proc. Mg O.

0,8159 Gramm ber ursprünglichen Substanz gaben Wasser 0,0175 Gramm gleich 2,145 Proc.

0,471 Gramm bes in Salzfäure unlöslichen Ruckstandes gaben Baffer 0,0096 Gramm gleich 0,555 Proc.

2,145

0.555

1,590 Proc. HO für das durch Saldfaure zerlegbare Silicat. Zusammen wurden in der salzsauren Auslösung 26,085 für 25,74 Proc. gefunden.

III. Der in Salzfäure unlösliche Rucktand betrug von 10,8695 Gramm gleich 2,9636 Gramm gleich 27,266 Proc.

0,9364 Gramm besselben lieferten 0,1961 Gramm Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> und Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>. Darin bas Eisenoryd titrirt ergab 0,0324 Gramm gleich 0,943 Proc. Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>. Bleibt also Thonerde 0,1637 Gramm gleich 4,766 Procent.

0,9364 Gramm gaben Chloralfalien 0,1854 Gramm. An metallischem Platin wurde erhalten 0,0653 Gramm, entsprechend 0,0416 Gramm Ka Cl gleich 0,02628 Gramm Ka O gleich 0,765 Proc. KO.

0,1854 @rm. Na Cl + Ka Cl 0,0416 " Ka Cl

0,1438 Grm. Na Cl gleich 2,219 Proc. Na O.

0,471 Gramm lieferten Waffer gleich 0,0096 Gramm gleich 0,555 Proc.

Der ganze Muckftanb gleich . . . 27,266 Proc., bavon ab KaO, NaO, Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, HO = 9,248 "
Bleibt 18,018 Proc. SiO<sup>2</sup>.

## Bufammenftellung.

Durch Effigfaure zersetharer Antheil = 46,123

Spuren von Mangan
26,085

PO<sup>5</sup>

Si O<sup>2</sup>

HO

= 1,670

= 6,146

= 1,590

HO

= 0.555

27,266

1. Die effigsaure Auflösung auf 100 berechnet, gibt:

 $\begin{array}{lll} \text{Ca O, } & \text{CO}^2 & = & 94,713 \\ \text{Mg O, } & \text{CO}^2 & = & 3,070 \\ \text{Fe O, } & \text{CO}^2 & = & 1,904 \\ \text{Mn O, } & \text{CO}^2 & = & 0,313 \\ \hline & & & & & 100,000 \\ \end{array}$ 

2. Die salssaure Auflosung auf 100 berechnet:

|                                |   |         | 0.    |       |   |
|--------------------------------|---|---------|-------|-------|---|
| Pe2 O                          | = | 42,226  | 12,67 | 12.07 | 9 |
| VI <sub>3</sub> O <sub>3</sub> | = | 2,570   | 1,20  | 13,87 | J |
| Fe O                           | = | 7,218   | 1,60  | )     |   |
| Mg O                           | = | 9,425   | 3,77  | 6,09  | 1 |
| Ca O                           | = | 2,540   | 0,72  | )     |   |
| P 05                           | = | 6,391   | 3,58  |       |   |
| Si 02                          | = | 23,548  | 12,24 |       | 2 |
| но                             | = | 6,082   | 5,40  |       | 1 |
|                                | - | 100,000 |       |       |   |

3. Der unlösliche Rudftanb auf 100 berechnet:

4. Das burch Salzsäure zerlegbare Silicat mit bem Rūcftanbe zusammen berechnet:

|                                |          |                         | 0.     |
|--------------------------------|----------|-------------------------|--------|
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | = 11,964 | 22,424                  | 6,727  |
| Fe O                           | = 1,864  | 3,493                   | 1,164  |
| Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | = 5,437  | 10,189                  | 4,769  |
| MgO                            | = 2,462  | 4,615                   | 1,844  |
| Ca O                           | = 0,663  | 1,243                   | 0,355  |
| P O5                           | == 1,670 | 3,131                   | 4,755  |
| Ka O                           | = 0,765  | 1,434                   | 0,242  |
| Na O                           | = 2,219  | 4,159                   | 1,072  |
| Si O <sup>2</sup>              | = 24,164 | <b>4</b> 5, <b>2</b> 91 | 23,515 |
| HO                             | = 2,145  | 4,011                   | 3,574  |
|                                | 53,353   | 100,000                 |        |

Aro. IV. Schalstein aus ber Grube Moltenborn bei Rangenbach, Amt Dillenburg. (Dollfus.)

Diefer Schalftein ift von rothlich-violetter Farbe und ents halt Kalkspath aberig und drufig eingesprengt.

Specififches Gewicht 2,764.

I. 10 Gramm Substang wurden mit Effigfaure ausgezogen und ließen 5,6695 Gramm Ruckftand gleich 56,697 Proc.

In löfung befanden fich alfo 10,000

5,669

4,331 Grm. = 43,310 Proc.

200 CC. gaben 0,0095 Gramm Gifenogub, barin bas Gifen titriri gab 0,344 Proc. Fe O, CO2.

200 CC. lieferten Ca O, CO2 gleich 1,6955 gleich 42,387 Proc. 200 CC. lieferten 2 Mg O, PO5 gleich 0,032 gleich 0,608 Proc. Mg O, CO2.

Durch Effigfaure wurden also zerlegt:

 $Ca O, CO^2 = 42,387$ 

 $MgO, CO^2 = 0,603$ 

FeO, CO<sup>2</sup> = 0,344 43,334 für 43,310 Proc.

Der Rudftanb von ber Effigfaure mit Salzfaure behanbelt, darauf mit kohlensaurem Natron ausgekocht, lieferte 4,2597 Bramm gleich 42,597 Proc. Rudftanb.

In Lösung waren also 5,669

4,259

1,410 Gramm.

Durch Abbampfen der kohlensauren Natronlösung wurden erhalten 0,3828 Gramm Si O2 gleich 3,828 Proc.

200 CC. ber salzsauren Auflösung mit BaO, CO2 gefällt lieferten Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, PO<sup>5</sup> und Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup> gleich 0,3047 Gramm gleich 7,617 Proc.

Darin bas Gifen titrirt gab 0,20514 Fe2 03 gleich 5,128 Proc. Die PO5 in 50 CC. gab 0,0054 Gramm 2 Mg O, PO5 gleich 0,346 Broc. PO5.

Der ganze Niederschlag vom Ba O, CO2 betrug:

7,617 Broc., bavon ab: '

Fe<sup>2</sup> 0<sup>3</sup> = 5,128  
PO<sup>5</sup> = 0,346 
$$= 5,474$$
  
= 2,143 Proc. Thonerbe.

200 CC. gaben 2 Mg O PO5 0,0719 Gramm gleich 0,646 Proc. Mg O.

0,929 Grm. Substanz gaben HO = 0,0191 = 2,075 Proc. 0,7093 Grm. Ruckstand gaben HO = 0,0250 = 1,501 "

Bleibt für das durch Salzsäure zerlegbare Silicat = 0,574 Proc.

III. Der von Salzsäure gebliebene Rückstand betrug 4,2597 Gramm gleich 42,597 Proc.

0,864 Gramm lieferien Al2 O3, Fe2 O3 gleich 0,211.

Darin bas Gisen titrirt gab Gisen 0,0313 Gramm bleibt für Thonerbe 0,1798 Gramm.

Macht Fe<sup>2</sup> 
$$O^3 = 1,543$$
 Proc.  
Al<sup>2</sup>  $O^3 = 8,864$  "

0,864 Gramm lieferten Chloralfalien 0,1257 Gramm.

Diese gaben Platin 0,1080 gleich 0,0814 Gramm Ka Cl gleich 0,0514 Gramm Ka O gleich 2,535 Proc. Ka O.

0,1257 Na Cl + Ka Cl

0,0814 Na CI

= 0.0443 Na Cl = 0.02349 Grm. Na O = 1.158 Broc.

0,7093 Gramm lieferten Waffer gleich 0,025 gleich 1,501 Proc. Der ganze Rückfrand betrug . . 42,597 Proc., bavon ab

Der ganze Ruchtand betrug . . 42,597 Proc., davon Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, KaO, NaO, HO gleich 15,601 "

Bleibt Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup> gleich . . . . 26,996 Proc.

# Bufammenftellung.

| Gsfigs. Aufle    | fung.  | Salzj.                         | Aufl | dfung. | 98:                            | deft | anb.   |
|------------------|--------|--------------------------------|------|--------|--------------------------------|------|--------|
| $CaO$ , $CO^2$ = | 42,387 | Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | ===  | 5,128  | Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | #    | 8,864  |
| $MgO, CO^2 =$    | 0,603  | Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | =    | 2,144  | Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | =    | 1,543  |
| FeO, $CO^2$ =    | 0,344  | PO <sup>5</sup>                | =    | 0,346  | Ka O                           | =    | 2,535  |
|                  | 43,334 | Mg O                           | =    | 0,646  | Na O                           | =    | 1,158  |
|                  | •      | Si O <sup>2</sup>              | =    | 3,828  | Si <b>O</b> <sup>2</sup>       | =    | 26,996 |
|                  |        | НО                             | =    | 0,574  | НО                             |      | 1,501  |
|                  |        |                                |      | 12,666 | •                              |      | 42,597 |

1. Die effigsaure Auflösung auf 100 berechnet:

$$C_{R}O, CO^{2} = 97,613$$
 $MgO, CO^{2} = 1,388$ 
 $F_{C}O, CO^{2} = 0,999$ 
 $100,000$ 

2. Die salzsaure Auflösung auf 100 berechnet:

|                                |   |         | 0.                                                                 |      |
|--------------------------------|---|---------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | = | 40,486  | $\left. \begin{array}{c} 12,14 \\ 7,92 \end{array} \right\}$ 20,06 | 0.00 |
| Al <sup>2</sup> O <sup>2</sup> | = | 16,928  | 7,92 \ 20,06                                                       | 9,83 |
| PO <sup>5</sup>                | = | 2,731   | 1,53                                                               |      |
| Mg O                           | = | 5,100   | 2,04                                                               | 1    |
| Si 02                          | = | 30,223  | 15,71                                                              | 7,7  |
| HO                             | = | 4,532   | 4,02                                                               | 1,9  |
|                                |   | 100,000 |                                                                    | •    |

3. Der Rucftand auf 100 berechnet:

|                                |      |         | 0.                                            |      |
|--------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------|------|
| Al <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | 3 =  | 20,809  | 9,74 ( 10.00                                  |      |
| Fe <sup>2</sup> O              | 3 == | 3,622   | 9,74 } 10,82                                  | 6,3  |
| Ka O                           | ===  | 5,952   | 1,01 )                                        |      |
| Na O                           | =    | 2,718   | $\begin{cases} 1,01 \\ 0,70 \end{cases}$ 1,71 | 1    |
| Si <b>0</b> <sup>2</sup>       | ==   | 63,375  | 32,95                                         | 19,2 |
| HO                             | =    | 3,524   | 3,13                                          | 1,8  |
|                                |      | 100,000 |                                               |      |

4. Das durch Salzfäure zerlegbare Silkat mit dem Rud-

| In 100.        |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19,9</b> 19 | 9,324 )                                                                 | 10.045                                                                                              | 70                                                                                                                |
| 12,072         | 3,621                                                                   | 12,945                                                                                              | 7,2                                                                                                               |
| 4,587          | 0,778                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                   |
| 2,095          | 0,541                                                                   | A 1900                                                                                              | 1                                                                                                                 |
| 0,627          | 0,351                                                                   | 1,180                                                                                               | 1                                                                                                                 |
| 1,169          | <b>9,467</b>                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                   |
| 55,776         | 28,958                                                                  |                                                                                                     | 16,2                                                                                                              |
| 3,755          | 3,337                                                                   |                                                                                                     | 1,9                                                                                                               |
| 100,000        |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                   |
|                | 19,919<br>12,072<br>4,587<br>2,095<br>0,627<br>1,169<br>55,776<br>3,755 | 19,919 9,324 12,072 3,621 4,587 0,778 2,095 0,541 0,627 0,351 1,169 0,467 55,776 28,958 3,755 3,337 | 19,919 9,324 12,945 12,072 3,621 12,945 4,587 0,778 2,095 0,541 0,627 0,351 1,169 0,467 55,776 28,958 3,755 3,337 |

Aro. V. Schalftein von Bergerbrude bei Oberbrechen, Amt Limburg. (Dollfus.)

Die Farbe bieses Schalsteins war gelb. Kalkspath ließ sich ziemlich beutlich erkennen. Bon ben bis jest untersuchten, war bei biesem die Zersesung am wenigstens weit fortgeschritten; der unlösliche Rückstand betrug noch 77 Proc.

Specifisches Gewicht 2,637.

I. 10 Gramm wurden mit Essigsaure ausgezogen. Es hin= terblieb 8,2945 Gramm Ruckftand gleich 82,945 Proc.

In Lösung befanden fich alfo:

10,0000 8,2945 1,7055 Grm. = 17,055 Proc.

200 CC. ber Lösung gaben 0,0095 Gramm Gisenvzyd gleich 0,00929 Gramm Fe O, gleich 0,376 Proc. Fe O, CO2.

200 CC. Lösung gaben 0,6492 Gramm Ca O, CO2 gleich 16,23 Proc. Ca O, CO2.

200 CC. Löfung gaben 0,0082 Gramm 2 Mg O. PO gleich 0,152 Proc. Mg O CO2.

Durch Effigianre waren alfo zerlegt:

Fe O,  $CO^2 = 0.376$ 

Ca O,  $CO^2 = 16,230$ 

 $MgO, CO^2 = 0.152$ 

16,758 für 17,55 Proc.

II. Der Ruckstand von der Essigfaure mit Salzsaure und barauf mit kohlensaurem Natron behandelt, lieferte Ruckstand 7,6804 Gramm gleich 76,804 Proc.

Die Lösung enthielt also 82,945 — 76,804 gleich 6,141 Broc.

200 CC. ber Lösung zur Troden verbunftet lieferten 0,0086 Gramm Rieselsaure gleich 0,215 Broc.

Durch Berdampfen der kohlensauren Ratronlösung wurde 0,178 Gramm Kieselsaure erhalten gleich 1,78 Proc.

1,78 Proc. + 0,215 Proc. macht 1,995 Proc. Rieselsaute. 200 CC. gaben mit Ba 0, CO2 gefällt 0,0965 Gramm Fe2 O3, Al2 O3, Si O2 und PO5.

Der Nieberschlag hinterließ beim Behandeln mit Salzsaure 0,0010 Gramm Si O<sup>2</sup> gleich 0,025 Proc. Diese Si O<sup>2</sup> zu ber obigen abbirt gibt 2,020 Proc. Si O<sup>2</sup>.

100 CC. ber Lösung lieferten 0,0113 Gramm 2 MgO, POs gleich 0,00724 Gramm POs. Macht auf 4 Gramm Substanz 0,01448 Gramm POs gleich 0,362 Proc. POs.

Das Eisen wurde maahanalytisch bestimmt; es ergab sich 0,04312 Gramm Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> gleich 1,078 Proc. Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>.

Der ganze Nieberfchlag vom Ba O, CO<sup>2</sup> = 0,0965 Davon ab Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, PO<sup>5</sup> und Si O<sup>2</sup> gleich 0,0585

Bleibt für Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup> = 0,0380 = 0,947 Broc.

200 CC. Lösung gaben 0,0081 Mangan gleich 0,202 Proc. In O4.

200 CC. Lösung gaben 0,0452 Gramm Ca O, CO<sup>2</sup> gleich 0,632 Broc. Ca O.

200 CC. Lösung gaben 0,0166 Gramm 2 Mg O, PO5 gleich 0,149 Proc. Mg O.

100 CC. Lösung gaben 0,0075 Gramm Na Cl + Ka Cl gleich Ka O + Na O gleich 0,215 Proc.

0,7615 Gramm Substanz gab 0,0208 Gramm Wasser gleich 2,731 Proc.

0,7008 Gramm bes unlöslichen Ruckftanbes gaben 0,0207 Gramm Waffer gleich 2,268 Proc.

Bleibt also Wasser für das durch Salzsäure zerlegbare Silicat 0,463 Proc.

Im Ganzen wurde also in der salzsauren Auflösung 6,068 Proc. statt 6,141 Proc. gefunden.

III. Der in Salzfaure unlösliche Ruckstand betrug 7,6804 Gramm gleich 76,804 Proc.

0,7008 Gramm lieferten 0,1458 Gramm Fe<sup>2</sup> 0<sup>3</sup> + Al<sup>2</sup> 0<sup>3</sup> Das Eisen wurde titrirt, es ergab sich 0,01448 Gramm Fe<sup>2</sup> 0<sup>3</sup> gleich 1,587 Proc.

Bleibt also Thonerbe 0,1459—0,01448 gleich 0,13142 gleich 14,403 Proc. Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>.

0,7008 Gramm gaben 0,1285 Gramm Na Cl + Ka Cl. Daraus wurde Platin erhalten 0,0754 Gramm gleich 0,05682 Gramm Ka Cl gleich 0,03599 Gramm Ka O gleich 3,934 Proc.

0,12850 Na Cl + Ka Cl 0,05682

bleibt 0,07168 Gramm Na Cl gleich 4,164 Proc. Na O. 0,7008 Gramm gaben 0,0207 Gramm Wasser gleich 2,268 Proc.

Der ganze Rückstand betrug 76,804 Proc. Davon ab Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Ka O, Na O, HO, gleich 26,356 Proc.

Bleibt für Si O2 gleich 50,448

## Bufammenftellung.

Durch Essignare zersesbarer Antheil = 16,758
" Salzsäure " " = 6,068
Rückstand = 76,804
99.630.

| Effigfaure Auflösung.   | Galgfaure Auflosung.                                                  | Mückland.           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| $Ca\ O,\ CO^2 = 16,230$ | $Fe^2 O^3 = 1,078$                                                    | $Al^2 O^3 = 14,403$ |
| $MgO, CO^2 = 0.152$     | $Al^2 O^3 = 0.947$                                                    | $Fe^2 0^9 = 1,587$  |
| Fe $0, CO^2 = 0.376$    | $Mn^2O^3 = 0,202$                                                     | KaO = 3,934         |
| 16,758                  | Ca O = 0.632                                                          | NaO = 4,164         |
|                         | MgO = 0,149                                                           | $Si O^2 = 50,448$   |
|                         | Ka O (                                                                | 11.0                |
|                         | $\begin{array}{c} \text{Ka O (} \\ \text{Na O (} \end{array} = 0.215$ | HO = 2,268          |
|                         | $PO^5 = 0.362$                                                        | 76,804              |
|                         | $Si O^2 = 2,020$                                                      |                     |
|                         | HO = 0.463                                                            |                     |
|                         | 6.068                                                                 |                     |

1. Die effigsaure Auflösung auf 100 berechnet gibt:

$$\begin{array}{cccc} \text{Ca O, CO}^2 = & 96,849 \\ \text{MgO, CO}^2 = & 0,906 \\ \text{Fe O, CO}^2 = & 2,245 \\ \hline & 100,000 \end{array}$$

2. Die salzsaure Auflösung auf 100 berechnet:

|                                |            | 0.     |
|--------------------------------|------------|--------|
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | 3 = 17,765 | 5,329  |
| $Al^2 O^3$                     | = 15,606   | 7,305  |
| Mn <sup>3</sup> O <sup>4</sup> | = 3,329    | 0,928  |
| Ca O                           | = 10,415   | 2,975  |
| Mg O                           | = 2,455    | 0,987  |
| Ka O }<br>Na O }               | = 3,545    | 0,601  |
| PO <sup>5</sup>                | = 5,965    | 3,343  |
| Si O <sup>2</sup>              | = 33,291   | 17,284 |
| но                             | = 6,631    | 5,892  |
|                                | 100,000    |        |

3. Der unlösliche Rudftanb auf 100 berechnet:

|                                |   |         | 0.             |       |      |
|--------------------------------|---|---------|----------------|-------|------|
| AP O3                          | = | 18,752  | 8,776<br>0,619 | 0.205 | 4.4  |
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | = | 2,065   | 0,619          | 9,393 | 4,1  |
| Ka O                           | = | 5,122   | 0,870<br>1,400 | 9.970 | 1    |
| Na O                           | = | 5,421   | 1,400          | 2,210 | 1    |
| Si O <sup>2</sup>              | = | 65,688  | <b>3</b> 3,105 |       | 14,5 |
| но                             | = | 2,952   | 2,624          |       | 1    |
|                                |   | 100,000 |                |       |      |

4. Das durch Salzfäure zerlegbare Silicat mit bem Rudftande zusammen berechnet:

|              |      |      | In 100. |         |               |
|--------------|------|------|---------|---------|---------------|
| $Fe^2 O^3 =$ | = 2  | ,665 | 3,217   | 0,963 } | n <i>e</i> 99 |
| $Al^2 O^3 =$ | = 15 | ,350 | 18,522  | 8,670   | 9,633         |
| $Mn^3 O^4 =$ | = 0, | ,202 | 0,244   | 0,068   |               |
| CaO =        | = 0  | ,632 | 0,763   | 0,212   |               |
| MgO =        | = 0  | ,149 | 0,179   | 0,071 ( | 9.490         |
| KaO =        | = 4  | ,149 | 5,006   | 0,850 ( | 2,429         |
| NaO =        | = 4  | ,164 | 5,024   | 1,296 ) |               |
| $Si O^2 =$   | = 52 | ,468 | 63,313  | 32,872  |               |
| PO5 =        | = 0  | ,362 | 0,438   | 0,245   |               |
| HO· =        | = 2  | ,731 | 3,294   | 2,928   |               |
|              | 82   | ,872 | 100,000 |         |               |

Rro. VI. Schalsteinconglomerat von Riebershausen bei Weils burg, von hellgrüner Farbe. Der Kalfspath war mit ber Grundmasse sverschmolzen, baß eine Trennung durch Essitzsäure nicht gelang. (Neubauer.)

Specifisches Gewicht 2,852.

I. 10 Gramm Substanz wurden mit Salzsäure ausgezogen. Der Rudstand wog nach dem Auskochen mit kohlensaurem Natron 3,9885 Gramm = 39,885 Proc.

Die Lösung enthielt also 10,0000

3,9885 6,0115 = 40,115 Proc. In 100 CC. wurde alles Gifen in Ozyb übergeführt und barauf mit kohlensaurem Baryt gefällt.

Der Nieberschlag von Fo<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, Si O<sup>2</sup> und PO<sup>5</sup> bestrug 0,3812 Gramm = 19,060 Proc.

Mit Salzfäure behandelt blieben 0,082 Gramm Si 02, ents sprechend 0,410 Broc.

Durch Berdampfen der kohlensauren Ratronlosung wurden von 10 Gramm Substanz 0,6488 Gramm Si O<sup>2</sup>, entsprechend 6,488 Proc. gefunden. Dazu die obigen 0,410 Proc. abbirt gibt 6,898 Proc. Si O<sup>2</sup>.

Das Eisen wurde in dem Niederschlage durch Titrirung bestimmt. Es ergab sich sich 0,2507 Gramm Eisenoryb = 12,535 Broc.  $Fe^2$   $O^3$ .

In 1,2045 Gramm ursprünglicher Substanz wurde bas vorhandene Eisenozybul burch Titrirung bestimmt. Es ergab sich 0,0676 Gramm Ozybul = 5,612 Proc. Fe O.

5,612 Proc. Ogydul entsprechen 6,235 Proc Fe2 O3.

Es ergibt sich also Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup> = 6,300 Proc.

$$Fe 0 = 5,612$$

Fn 50 CC. wurde die Phosphorfaure bestimmt. Es wurden gefunden 0,0112 Gramm 2 Mg O, POs gleich 0,7168 Proc. POs.

Der ganze Nieberschlag vom kohlensauren Barnt betrug 19,060 Broc. Davon

Si 
$$O^2$$
, Fe<sup>2</sup>  $O^3$ , PO<sup>5</sup> = 13,661  
Bleibt Al<sup>2</sup>  $O^3$  = 5,399

In dem Filtrat vom Niederschlage durch kohlensauren Barpt wurde das Mangan mit Schwefelammonium bestimmt. Es ergab sich 0,0127 Gramm, entsprechend 0,635 Proc. Mn<sup>3</sup> O<sup>4</sup>.

Der gefundene Ca O, CO2 betrug 0,3060 Gramm, entsprechend 8,576 Proc. Ca O.

Die Magnestabestimmung gab 0,4023 Gramm 2 Mg O, PO5 gleich 7,241 Proc. Mg O.

0,7346 Gramm ursprünglicher Substanz gab 0,0280 Gramm HO gleich 3,8146 Proc.

0,2965 Gramm bes unlöslichen Rudftanbes gaben 0,006 Gramm HO, gleich 0,8070 Proc.

Bleibt für bas burch Salzfäure zerlegbare Silicat:

3,8116 — 0,8070 = 3,0046 Proc. HO.

1,5 Gramm lieferten Na Cl + Ka Cl gleich 0,013 Gramm entsprechend 0,547 Proc. Alfalien.

0,591 Gramm Substanz lieferten im Kohlensäureapparat von Fresenius und Will 0,088 Gramm CO2, entsprechend 14,88 Broc. CO2.

In ber falzsauren Lösung wurden also gefunden 59,808 Proc. für 60,115.

II. Der unlösliche Ruckstand betrug von 10 Gramm Substanz 3,9885 Gramm gleich 39,885 Proc.

1,883 Gramm lieferten 0,4434 Gramm Al2 03 mit Spuren vom Eisenoryd, entsprechend 9,392 Proc. Al2 03.

1,883 Gramm gaben Chloralkalien 0,3175 Gramm gleich 6,725 Proc. Daraus wurde Platin gleich 0,0975 Gramm ershalten.

0,0975 Gramm Platin gleich 0,0734 Gramm Ka Cl gleich 4,554 Proc. Ka Cl.

6,725 Gramm KaCl + NaCl.

1,554 Gramm Ka Cl gleich 0,982 Gramm Ka O.

bleibt 5,171 Gramm Na Cl gleich 3,566 Proc. Na O.

0,2965 Gramm Rucfftand gaben 0,006 Gramm HO gleich 0,807 Broc.

Der ganze Ruckftand betrug . . . . 39,885 Davon ab KaO, NaO, Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, HO . . . 14,747 Bleibt SiO<sup>2</sup> = 25,138 Proc.

## Bufammenftellung.

Durch Salzsäure zerlegbarer Antheil = 59,808 Rückftand = 39,885 99,693

| Salzfaure Auflosung.                                                                                                 | Rückand.           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| $Si O^2 = 6,898$                                                                                                     | $Al^2 O^3 = 9,392$ |
| $Fe^2 O^3 = 6,300$                                                                                                   | Ka 0 = 0.992       |
| $Al^2 O^3 = 5,399$                                                                                                   | Na O = 3,566       |
| Fe 0 = 5,612                                                                                                         | $Si_1O^2 = 25,138$ |
| Ca 0 = 8,575                                                                                                         | H0 = 0.807         |
| Mg0 = 7,241                                                                                                          | 39,885             |
| $CO^2 = 14,880$                                                                                                      | ·                  |
| $P0^5 = 0.716$                                                                                                       |                    |
| $Mn^3 O^4 = 0.635$                                                                                                   |                    |
| HO = 3,004                                                                                                           |                    |
| $\begin{array}{c c} \mathbf{Ka0} \\ \mathbf{Na0} \end{array} \left\{ \begin{array}{c} = & 0.547 \end{array} \right.$ |                    |
| 59,808                                                                                                               |                    |

# 1. Die salzsaure Auflösung auf 100 berechnet :

Si 
$$0^2$$
. = 11,534 5,988  
Fe<sup>2</sup>  $0^3$  = 10,533 3,159  
Al<sup>2</sup>  $0^3$  = 9,027 4,225  
Fe  $0$  = 9,383 2,085  
Ca  $0$  = 14,339 4,096  
Mg  $0$  = 12,108 4,839  
CO<sup>2</sup> = 24,878 18,094  
PO<sup>5</sup> = 1,197 0,661  
Mn<sup>3</sup>  $0^4$  = 1,063 0,296  
HO = 5,023 4,465  
Ka  $0$  \ = 0,914 = 0,236  
 $0$ 

2. Den Radftand auf 100 berechnet:

3. Ganze Zusammenstellung, wobei ber Kalk und bie Magnefia an Kohlensaure berechnet find.

Ca O, 
$$CO^2 = 15,314$$
  
Mg O,  $CO^2 = 15,206$   
Mn<sup>3</sup> O<sup>4</sup> = 0,635  
Si O<sup>2</sup> = 32,036  
Fe<sup>2</sup> O<sup>8</sup> = 6,300  
Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup> = 14,791  
Fe O = 5,612  
Ka O = 1,529  
Na O = 3,566  
PO<sup>5</sup> = 0,716  
CO<sup>2</sup> = 0,177  
HO = 3,811  
99,698

# Das Leptometer,

Meginstrument für sehr kleine Natur- und Runsterzeugnisse

pon

### Dr. Suide Caubberger.



(Bgl. G. S. in Poggenborff's Annalen ber Phyfil, Band LXXXV (1862) S. 97 ff. — Bericht über die Raturforscherversammlung zu Wiesbaden (1862) S. 166. — Jahrb. des Bereins für Raturk. Herzogth. Raffau Heft VIII. 2. S. 206. — George Johnston Einseitung in die Conchylialogie, Deutsch won Bronn. Stuttgart 1833. S. 551 nebst Fig. 103. A. & B. — G. S. Imei naturwiffenschaftliche Mittheilungen. Wiesbaden, Februar 1855.

Die vorstehende Abbildung gibt die halbe Größe des wirtlichen Instrumentes an, Fig. A Seitenansicht, Fig. B Ansicht pon dern. — Es besteht aus einem Millimetermaßstabe, ber auf einer Iinealartigen Ressingstange ab eingravirt ift.

Mit dieser Maßstabstange steht in sester, rechtwinkeliger Versbindung ein kurzerer glatter Arm von gleicher Stärke a d, an bessen vorderem Ende nach unten eine kräftige, sehr scharfe, ppramidale, nach innen rechtwinkelige Stahlspige e sest eingelassen ist. Die Maßstabstange hat an ihrem untersten, nicht mehr eingestheilten Stücke einen rechtwinkelig rückwärts gehenden lurzen Vorssprung c.

Bu beiben Seiten längs ber Maßstabstange liegen zwei Messingstüde f g und h i, welche an ihren oberen und unteren Enden je durch zwei Querstäbe k l und m n, einen vorderen und einen hinteren (siehe Fig. B, oben k k, unten m m) in sester Berbindung stehen und durch gute Verschraubung eine eng anschließende Hilse, einen sogenannten Schlitten darstellen, in welchem die Meßstange einen sicheren und sansten Gang hat.

An dem hinteren Ende der kurzen seitlichen Längsstange h i ist in fester Berbindung mit ihr und nach unten rechtwinkelig, ein kurzer Borsprung o. Die unteren beiden Querstangen nm bes Schlittens ragen nach vorn weiter vor (bis m), als die oberen k l.

Sie schließen mit ihren vorgehenden Enden m ben zweiten glatten Hauptquerbalten q p ein, welcher mit denselben wagerecht verschraubt ist, so daß die Maßstange dazu genau die senkrechte Richtung einnimmt.

In diesem Querbalten q p ist ber oberen genau entgegenstehend die pyramidale, gleichfalls nach innen sentrechte Stahlsspie r fest eingelaffen.

Auf ber Vorberseite ber rechts von der Maßstange besindlichen Längsstange hie des Schlittens ist der Konius o so befestigt, daß er mit seiner Zuschärfung auf die Theilung des Maßstades richtig übergreift, Kull auf Kull. Die Berührung der feinen Stahlspisen muß genau in der Horizontallinie mit diesem Kullpunkte statisinden.

Das eben beschriebene Instrument bient bagu, sehr Meine

Ratur-, Kunft- und Industriegegenstände nach ben verschiebenften Dimensionen mit Scharfe birect zu messen.

Nach wiederholt angestellten praktischen Proben läßt es sich jett nicht mehr bezweifeln, daß außer naturwissenschaftlichen Messungen der verschiedensten Art (Insectencier, Pslanzensamen, Stengel, kleine Krystalle u. A. m.), zugleich für Industrie und Handel recht schätzdare Messungen durch das einsache Instrument zu erreichen sind. Die Dicke und Gleichartigkeit von Drähten, Blechen aller Art, Fäden und Zeugen von Leinen, Baumwolle, Seide, von Pappdeckel und Papter u. A. m. läßt sich mit Sicherzheit durch dies Instrument ausmitteln.

Für die Meffung der Dide und Abdachungsverhältniffe ber optischen Glaser, sowie für die zarteren Industriestoffe würden konisch gearbeitete Elfenbeinspigen die pyramidalen Stahlspigen wund r sehr gut ersegen können.

# Aurze Notiz über bas Werk: "Versteinerungen des Uheinischen Schichtenspstems in Massan." (Bgl. biese Jahrbucher VII. 2 u. 3. S. 141 und 207.)

Gleichzeitig mit der Ausgabe vorliegenden Heftes der Vereins-Jahrbücher liegt das in der Ueberschrift bezeichnete Werk, dessen Herausgabe eine Reihe von Jahren in Anspruch genommen hat, vollendet vor. Die Leser dieser Jahrbücher werden sich zum Theil dafür interessteren, über dies Werk, das unser Herzogthum Nassau in paläontologischer Beziehung mit Ausschluß der jüngeren Sexbirgsformationen, der Tertiärgebilde als Monographie behandelt hat, eine kurze Inhaltsübersicht mitgetheilt zu erhalten.

Der Atlas, welcher 41 naturgetreu und elegant ausgeführte lithographierte Tafeln auf chinesischem Papier enthält, ist in Foliosformat bereits am Schlusse bes Jahres 1854 nebst zugehörigem besonderem Titelblatte vollendet worden.

Der Tegthand, eben zum Abschluffe gelangt, hat ein etwas

Aleineres Format, nämlich Großquart. Er enthält 73.14 Bogen (XV; 564 Seiten) mit vielen (82) Holzschnitten, zerfällt, in zwei Hauptabtheilungen, I. Paläontologie und II. Geologische Darstellung des, Aheinischen Schichtenspstems in Nassau. Der erstere Aheist ist die Hauptsache, der zweite gibt die daraus gewonnenen Resultate.

Die Gliederung des ersten Theils erlaube ich mir, hier aus zugeben und füge zugleich die Zahlen der Gattungen und Arten. bei, welche in dem Buche je nach der Erhaltung der sossillen Refte, mehr oder minder aussuhrlich behandelt sind.

Diese Abtheilung umfaßt 448 Seiten und vertheilt sich in folgender Weise:

| A. Wirbelthiere.                                      | Gatt. | art.            |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| L. Thiere. Fischreste                                 | 2     | 2               |
| B. Wirbellofe Th.                                     |       | •               |
| Rl. 1. Arustenthiere                                  | 11    | 20              |
| 2. Ringelwhrmer                                       | 2     | 8               |
| " 3. Weichthiere.                                     |       |                 |
| Ordn. 1. Kopffüßer                                    | 9     | 78              |
| " 2. Bauchfüßer (ober                                 |       |                 |
| Schneden)                                             | 18    | 80              |
| " 3. Floffenfüßer                                     | 4     | 13              |
| " 4. Beilfüßer                                        | 23    | <b>53</b>       |
| 5. Armfüßer                                           | 19    | <b>53</b>       |
| " 6, Moosthiere (Bryozoen                             | ) 5   | 7,              |
| Rl. 4, Stachelhauter (Echinobermen)                   |       |                 |
| 5. Polypen                                            | 10    | 15 <sub>0</sub> |
| Anhang. Amorphozoen                                   | 1,    | -πσ<br>1,       |
| A Rellennflanzen                                      | 5     | <b>5</b> ′      |
| H. Pflanzen.   A. Zellenpflanzen                      | 7     | 11              |
| Es ergibt fich aus biefer Zusammenstellung, daß       | -     |                 |
|                                                       |       |                 |
| tungen mit 364 Arten fossiler Thier= und Pflanzenre   |       |                 |
| bezeichneten Werke abgebildet und in sustematischer O | conun | j be-           |
| schrieben find. Davon sind 160 Arten völlig nen.      |       | •               |

Mehrere genaue Regifter (5) erleichtern ben Gebrauch bes Buches. Wiesbaben, Enbe 1855.

Suido Saudberger.

Bu Seite 86.

# Bemertung. Die nutere Steintobles

| Ediddanalishan wan | ahan nadi | I GYELIE | II Ofmaile | п |
|--------------------|-----------|----------|------------|---|

Digitized by Google

. Eleina

Quisa Quuspeciler.

# Nachträge und Berichtigungen

311

bem im fechsten Befte ber Jahrbucher enthaltmen

Verzeichnisse der Schmetterlinge,

bie in ber Umgebung von Wiesbaben vorkommen.

Die hier erwähnten Schmetberlinge sind um Biesbaben in einem Umkreise gefunden worden, welcher durch einen Halbmesser von zwei Stunden beschrieben wird. In denselben fällt sowohl der südliche Abhang des die Stadt im Norden umgebenden Ausnusgebirgs als ein Theil des jenseitigen Aheinusers, namentlich der oft erwähnte Mombacher Wald daselbst. Diesseits ist vorherrschend Lehmboden, seuchte Thäler und Hochwald von Buchen, jenseits Sandboden und Kiefernwald mit vielen sonst nur südlicher vorkommenden Pflanzen.

Das im Jahr 1850 mitgetheilte Verzeichniß war ein Werkt weniger Tage und ber Verfasser von Freunden gedrängt, es gegen seine Absicht sofort zum Drucke herzugeben. — So kam es, daß einige gewöhnliche Arten unerwähnt blieben, während auf Versicherung anderer hiesiger Sammler hin manche aufgenommen wurden, die hier nicht vorkommen, und andere wegen Mangels an literarischen Hulfsmitteln nicht bestimmt und genannt werden kommen.

Seit jener Zeit sind die Schmetterlinge auch anderer Gegenben in ähnlicher Weise zusammengestellt und damit vortrefsliches Material für die Wissenschaft, namentlich die vergleichende Fauna gewonnen, zugleich aber auch die Anforderungen an solche Verzeichnisse gesteigert worden. Sie sollen auswärtigen Entomoslogen eine möglichst genaue Vorstellung von der Eigenthümlichkeit der Fauna einer Gegend geben — und dazu ist auch die Häusigskeit oder Seltenheit und die Erscheinungszeit der einzelnen Arten wesentlich.

Um dies zu erreichen, mußten die meisten Namen nochmals aufgeführt werden. Es sind dies die des Ochsenheimer= und Treitschke'schen Werkes, wo nicht ein anderer Autor angeführt wird. Dabei wurde die Reihenfolge dieses Werkes und die Ziffern des früheren Berzeichnisses beibehalten, die neu hinzukomsmenden Arten aber mit fortlaufenden neuen Rummern und einem \* kenntlich gemacht. Wo ohne dieses Zeichen bei der früheren Zahl ein anderer Name erschelnt, ist es der berichtigte desselben Schmetterlings.

Die hinzugefügten Bemerkungen sind aus täglichen Aufzeichnungen und nicht aus anderen Werken entnommen. — Hierbei ist namentlich die Zeit möglichstzgenau sestgestellt worden, innerhalb deren die Rehrzahl der Schmetterlinge in gewöhnlichen Jahren die Ruppe verläßt, wenn sie auch noch später gefunden werden. — Außerdem sind mehrere nicht gewöhnliche Raupen nach der Natur beschrieben worden, um ein deutlicheres Bild als die bisherigen Beschreibungen zu geben, auch die bis jest unbekannte der Nockneglecta, die aus dem Ei erzogen wurde.

#### Melitaea.

- 1. Artemis. Saufig.
- 2. Cinxia. Diese Benennung ist nach ber Hübner'schen Abbilbung. Der Falter führt bei Ochsenheimer und Meigen ben Namen Delia.
- 3. Didyma. Gbenfalls nach Hubner benannt, sonft allgemein Cinxia. Kommt biesseits bes Rheines nur an einzelnen

von hier entfernten Baibfellen vor; in Mombach im Juli, erfte Balfte bes Monats, gemein.

4. Dictynna. Erfcheint nach ber Mitte bes Monats Juni.

## Argynnis.

- 7. und 8. Selene und Euphrosyne fliegen nochmals in ber zweiten Salfte August in geringerer Größe.
- 10. Latonia. Enbe April und von Anfang August bis Mitte September. Häufig.
- 11. Niobe, auch die Abanderung Eris ohne Silber auf ber Unterseite findet sich hier. Der Falter ist am wenigsten häufig in dem Geschlecht der Argynnis.
- 13. Aglaja. Aufang Juli.

#### Vanessa.

- 15. Cardui. Ueberwintert als Schmetterling.
- 18. Antiopa. Fliegt überwintert im Frühjahr, frisch von Ende Juli an.
- 23. Prorsa und Levana. Fehlen auffallender Weise in ber Umgegend von Wiesbaden, während sie doch bei Frankfurt nicht selten sind.

#### Limenitia.

- 24. Sibylla. Lette Woche Juni und erfte bes Juli.
- 26. Populi. Zweite und britte Woche Juni.

# Apatura.

- 27. Iris. Erste Salfte bes Juli an vielen Orten im 'entfernsteren Balb gemein.
- 28. Ika. Gleichzeitig mit Irts, aber nur einzeln vorkommend. Clytie erscheint eine Woche später als Irts und Ika, weniger häufig als Irts. Auch die Abart Heos (Meig.) kam-vor, jedoch selten.

- 29—32. Proserpina, Hermione und Semele erscheinen gleichzeitig mit Anfang ber Hundstage und kommen bis Ende berselben noch in gutem Zustand vor. Die beiden ersten, namentlich aber Hermione, werden in naher Umgebung immer seltener. Es scheint, daß denselben nicht allein der Saft ausstießender Eichen, sondern auch der Aufenthalt in den Wipfeln einzeln auf Waldrasenslächen stehender Eichen Lebensbedürfniß ist. Wenigstens sind beide mit den hohen Eichen vom Neroberg und der Gegend oberhalb Dotheim verschwunden. Nur bei ganz hellem und windstillem Wetter psiegen sie auf einzelne Stunden von ihrem Wohnsit herunter zu kommen.
- 34. Tithonus unb
- 35. Janira, beibe zur nämlichen Zeit, wie die vorigen gemein. Dejanira. Nicht hier, aber in Schwalbach 4 Stunden von hier.
- 37. Maera. An Mauern, hier fehr felten.
- 41. Medusa. Sehr häufig in ber britten Woche bes Mai.
- 42. Medea. Fliegt mahrend ber hundstage.
- 43. Ligea. Selten und nicht in nachster Umgebung.
- 44. Davus. Kommt hier nur auf einer sumpfigen Biefe Mitte Juni vor.
- 46. Iphis. Auch in Mombach nicht felten. Anfang Juli.
- 47. Hero. Diesseits bes Taunus kaum, aber jenfeits ber Platte häufig in ber Mitte Juni.
- 48. Arcania. Häufig.

## Lycaena.

- 49. Arton. In ber zweiten Woche bes Juli einzeln.
- 50. Euphemus, nur in einzelnen Jahren, nicht häufig.
- 51. Erebus, gemein auf feuchten Biefen bei ber Stabt.
- 56. Corydon. Dritte Woche Stuli.
- 57. Dorgias. Ende Juli.
- 59. Alexis. Die Raupe besonders hänfig auf Ononis spinosa.

- 61. Eumedon, vom 12. 118 90. Juni.
- 1. \* Escheri. Mai, britte Boche, einzeln auf Balbwiesen.
- 68. Chryseis. Auf entfernteren Waldwiesen häufig von ber zweiten Woche Juni bis Ende des Monats.
- 70. Virgaureae. Erfte Woche Juli.
- 71. Lucina, einzeln, britte Boche Mai.
- 75. Pruni, 12. bis 20. Juni.
- 76. Betulae häufig. Wird jedoch selten fichtbar, ba der Schmetterling sich in bunkeln Buschen versteckt.

### Papilio.

77. Podalirius. Erscheint schon Ende April. Zweite Generation von Mitte Juli an. Die Raupe kam einmal an Wasserbraunwurz vor.

#### Pontia.

- 83. Daplidice. Lette Woche Juli und erfte bes August.
- 84. Cardamines. Lepte Woche April. Saufig.

#### Colias.

76. Educa. Im Frühjahr nur einzeln und selten; von Mitte August bis Ende September dagegen häufig. Die Wart Helice vom Weib wurde am 2. September 1854 in einem hochgesegenen Waldthal gefangen.

## Hesperia.

- 89. Malvarum. Die Raupe überwintert erwachsen in einer Wohnung, die in dem umgeschlagenen Rand eines Blattes ausgesponnen wird, verpuppt sich Ende April in einem ähnlichen Gespinnst obne wehr Nahrung genommen zu haben. Die Raupen der folgenden Generation sind Mitte Juli erwachsen, der Falter erscheint Mitte Mai und in der letzten Woche Juli.
- 90. Lavaterae. Erfte Woche August, felten.
- 96. Paniscus, auch in Montbach und im nordöstlichen Taumus Mitte Mai und Juli.
  - 2. \* Lineola, einzeln.

106. Achilleae. Anfang Juli. Mombach und Dotheim.

111. Peucedani. Mitte Juli.

113. Onobrychis. Erste Woche August an Flodenblumen auf Heibeslächen.

#### Sezia.

116. Apiformis. Die Raupe spinnt sich im Spatherbst ein, wird aber erst mit bem Frühling zur Puppe.

117. Cynipisormis. Desgleichen. Die Raupe unter ber Rinde abgestorbener Sichen. Schmetterling Mitte Mai.

122. Tipuliformis. Lette Woche Mat, wann bie Johannisbeeren eben ausgewachsen aber noch ganz ungefärbt find, auf beren Blättern.

# Macroglossa.

- 125. Fuciformis. Erste Woche Juni. Raupe im Juli, nur eine Generation.
- 126. Bombyliformis. Zwei Generationen im Mai und Anfang August.
- 128. Oenotherae. Schmetterling Mitte Mai auf Wiesen. Raupe erwachsen in ber letzen Hälfte Juli.

# Deilephila.

- 129. Nerii wurde am 5. August 1852 am Cursaal bahier ziemlich verstogen gefangen.
- 130. Celerio wurde hier Ende November 1852 bei 110 Barme in gutem Zustand an einem Pfahle gefunden.
- 133. Lineata. Ein Paar wurde im August 1854 in einem Garten bei Wiesbaden gefangen.

## Sphinx.

- 136. Pinastri hat zwei Generationen, im Mai und Juli.
- 138. Liquetri. Fliegt in ber ersten Woche Juli.

## Acherontia.

- 139. Atropos. Fliegt Ende September und Anfang October.
- 140. Tiliae. Die Raupe auch an Ulmen, Birken, Erlen und zahmen Kastanien.

## Aglia.

144. Tau. Die Raupe wurde auch an Erlen- und zahmen Raftanienbaumen gefunden.

#### Endromis.

145. Versicolor. Die Raupe auch auf Hainbuchen, kommt aus dem Ei um den 31. Mai, Verpuppung bis Mitte Juli. Der Mann fliegt bei Tage. Die Puppe drängt sich mehrere Tage, oft über eine Woche vor dem Ausgehen aus dem Gespinnste und bleibt dann wieder ruhig liegen. Schlüpft zuweilen erst im zweiten Jahre aus. Die dadurch herbeigeführte Gesahr mag zu der Seltenheit des Geschöpfes beitragen.

## Harpyia.

- 147. Erminea wurde frisch am 10. Juni 1852 im Walb gefunden.
- 148. Furcula. Die Raupe an Saalweiden und Buchen, frist in der Gefangenschaft Pappeln sehr gern. Schmetterling zweite Woche Mai.
- 150. Bicuspis. Die Raupe an einem Erlenbusch Mitte September bestätigte die vollkommenste Richtigkeit der Beschreibung bei Ochsenheimer. Schmetterling 11. Juni.
- 151. Fagi. Mitte Mai. 1854 einzeln schon Mitte April, Raupe Mitte September erwachsen.

## Notodonta.

- 153. Tritophus hier felten.
  - 3. \* Torva. Raupe im August bis Ende September an Pappeln bei ber Stadt, Schmetterling erste Woche Mai.
- 156. Camelina. Die Raupe an Erlen und sogar Aepfelbaumen. Schmetterling schon Enbe April, zwei Generationen.
- 157. Dictaea. Jest selten in hiefiger Gegend, fliegt Anfangs Mai. Raupe Mitte September.
- 158. Dictaeoides. Die Raupe kommt auch gelbbraun statt grun mit hellgelbem Seitenstreif von August bis October vor.
- 150. Argentina. Jest fehr felten. Die Raupe kam 1854 Ansfangs October noch vor.
- 161. Plumigera. Der Schmetterling erscheint vom 20. Novem-

ber bis Mitte Dezember und ahnelt dem Samen ber Nahrungspflauze, wenn er an ben Zweigen hangt.

- 162. Bicolor. Erfte Woche Juni, felten.
- 163. Velitaris. Mitte Juni bis Halfte Juli. Raupe im August und September. Nicht sehr selten.
- 164. Melagona schon im Mai, sehr selten. Raupe an Gichenbuschen, erwachsen Mitte September.
- 165. Crenata. Kommt auch bei Webb. vor. Raupe im Herbst.
- 167. Chaonia. Die Raupe kommt im Juni einzeln vor. Schmetterling zweite Hälfte April. Nur eine Generation.
- 168. Querna. Anfang Juni. Raupe Mitte Juli, Puppe in einem Mookgespinnst auf bem Boben. Sehr selten.
- 169. Tremula. Jest gleich ben meisten bieses Geschlechtes hier sehr selten. Die Raupe vor Ende Juli erwachsen. Nur einmal im Jahre.

#### Cossus.

- 170. Ligniperda. Zweite Balfte Juni, Anfang Juli.
- 171. Aesculi sehr selten.

# Hepielus.

175. Sylvinus. Die bei Hübner unter bem Ramen Hamma abgebilbete Abart kam hier im August in der nämlichen Größe vor.

## Lithogia.

- 177. Quadra. Die Raupe überwintert und ist Mitte Juni erwachsen. Schmetterling erste Woche Juli.
- 185. Rubricollie überwintert als Puppe unter bem Weoos am Fuße ber Stämme. Schmetterling erste Hälfte Mai.
- 186. Resea. Ende Juni, haufig.
- 189. Eborina desgl.
- 190. Ancilla. Mitte Juli. Die Raupe lebt nom Eude Juli ben Winter burch.
  - 4. \* Senea auf Maldwiesen. Selten.

## Payebe.

195. Bombycella an einem Grashalm auf einer Walbwiese ben 11. Juni.

Liporis.

- V. nigrum. Die Raupe erwachsen Mitte Juni, Sometters 201. ling erfte Woche Juli. Richt häufig.
- 203. Auriflua. Die Raupe überwintert einzeln in einem fleis nen runben Gespinnft an Stammen u. f. w.

Orgyia.

- 206. Coryli. Die Raupe auch an Gichen haufig. Schmetterling Ende April.
- 207. Gonostigma. Die Raupe überwintert flein, wie bie verwandten Arten und lebt an Gichen, Aspen, Schleben, Saalweiben u. f. w. nicht felten.

# Pygaera.

- 209. Anastomosis bier fehr felten.
- 210. Reclusa, die Raupe biefer und ber beiben folgenden Arten auch im September. Schmetterling Anfang Mai. Richt baufia.
- Curtula einzeln. Lette Boche April, Aufang Mai. 211.
- 212. Anachoreta gemein. Anfang Mai und Enbe Juli.
- Bucephala gemein. Die Raupe an Gichen, Birten, Erlen 243. u. f. w. Der Schmetterling ftellt figend ein oben und unten abgebrochnes Stud Holz von 11/2 Boll Länge mit losges fprungener grauer Rinde vor. Die untere Bruchfläche wied burch die gelbe Flügelspipe vorgestellt.

Gastropacha.

- 214. Ilicifolia. Scheint in hiefiger Gegend nicht vorzukommen.
- 215. Betulifolia. Raupe auch auf Aspen, erwachfen bis Enbe Angust; ein andrer Theil ber Raupen überwintert flein. an die Zweige angeschmiegt. Schmetterling erfte Woche Mai. Selten.
- 217. Quercifolia. Bom 12. Juli bis 6. August ausgebenb.
- 218. Prune. Schmetterling Mitte Juli. Selten.
  - \* Prunoides. Bon herrn Dahlen ju Dogheim an einer 5.

Mauer gefunden. Dieser erst kurzlich als eigne Art erstamte Schmetterling ist ganz wie Pruns, jehoch kum so groß wie Neustria.

- 220. Polatoria. Die überwinterte Raupe erft Ende Juni ers wachsen, Schmetterling Witte Juli.
- 221. Trifolii. Erscheint als Schmetterling erste Boche August einzeln.
- 222. Quercus. Anfang Juli. Raupe erwachsen Enbe Juni.
- 223. Rubi. Schmetterling lette Woche Mai. Berpuppung ber Raupe Ende April, Anfang Mai.
- 224. Dumeti. Wurde am 29. September 1852 frisch an einem ben Boben berührenben Eichenzweige gefunden.
- 235. Populi. Erscheint Ende October bis Mitte Rovember. Raupe an allen Arten von Laubholz gemein.
- 226. Crataegi fliegt im September. Raupe auch an Birken, Aspen, Saalweiden und Hafelnußsträuchern zu Ende Mai.
- 237. Processionea feit längeren Jahren nicht vorgekommen.
- 228. Lanestris. April, häufig.
- 229. Catax. Mit ben hohen Gichen fehr felten geworben.
- 230. Castrensis. Raupe erwachsen Enbe Juni.

# Euprepia.

- 232. Grammica. Zweite Halfte Juli und erfte bes August. Rur über bem Rheine.
- 233. Russula lette Woche Juni und August häufig.
- 234. Jacobaeae. Mitte Mai häufig.
- 235. Plantaginis. Zwei Generationen, erste Woche Juni und erste Woche August. Die Raupen der dritten Generation überwintern. Auch ein Mann mit ziegelrothen hinterstügeln wurde erzogen. Nicht selten.
- 236. Dominula fliegt in ber zweiten Woche bes Juni. Die Raupe au Saalweiben. Häufig.
- 237. Hera. Erscheint vom 28. Juli an. Im Taums an einselnen fteinigen Bergabhangen sehr häufig.
- 238. Purpurea, erste und zweite Woche Juli, manchmal in ber Wittagssonne fliegend.

- 240. Aulica. Wurde nach Brahmis Insectenkalenber im Rheingau gefunden, was durch ihr Verkommen bei Boppart und Bingen bestätigt wird. Zu Wombach oder hier ist sie noch nicht gesehen worden.
- 241. Caja. Sobhepunkt bes Erscheinens: 25. Juli. Saufig.
- 242. Hebe. Schmetterling vom 20. April bis 20. Mai. Dies seits bes Rheins sehr selten.
- 243. Maculoea. Auch biefe Angabe nach Brahm. Sie ift hier ober in Mombach seitbem nicht vorgekommen.
- 244. Fuliginosa. Die Raupe überwintert erwachsen unter Steinen u. dgl. Gemein. Schmetterling Mai Anfang, zweite Generation Mitte Juli.
- 245. Mendica. Dritte Woche Mai. Selten.
- 246. Menthastri unb
- 247. Lubricipeda gemein.

## Acronycta.

- 249. Leporina. Häufig als Raupe.
- 250. Aceris. Anfang Juni bis Mitte Juli. Raupe besonders gern an den rothe und den weißblühenden Roßcastanien. Nicht selten.
- 25!. Megacephala. Anfang Mai. Die Puppe unter ber Rinde ber Pappelstämme über bem Boben. Häufig.
- 252. Alni. Erste Woche Juni. Raupe auch an Nußbäumen, erwachsen Ende Juli bis 20. August.
- 253. Ligustri. Raupe ber britten Generation bis Ende October, einzeln. Schmetterling von Anfang Mai bis Ende Juni.
- 256. Auricoma. Mai. Raupe auch an Schlehen und Birken. Ziemlich häufig.
  - 6. \* Euphrasiae, Raupe an Wolfsmilch. Schmetterling kleiner und mehr blaulich grau als Euphordiae. Der weiße Saum der Hinterstügel nicht durch die schwärzlichen Abern unterbrochen. Selten.
- 257. Rumicis. Bemein.
- 258. Euphordiae. Juni und August. Zwei Generationen.

259. Orion. Ende Mai, an Baumftammen. Nicht felten.

# Bryophila.

- 260. Perla. Lette Woche Juli und erfte bes August. Manche mal in ziemlicher Zahl bei einander an Mauern.
- 265. Raptricula. Mitte Juli.

# Kymatophora.

- 266. Xanthoceros. Schmetterling erscheint nur im ersten Frühjahr mit Ende Marz. Die Raupe ist Ende Mai erwachsen.
- 267. Diluta. Raupe erwachsen erste Woche Juni. Schmetters ling von Ende August bis October. Selten.
- 268. Fluctuosa. Schmetterling: Erste Woche Juli. Sehr selten.
- 269. Octogesima. Erfte Woche Mai, felten.
- 270. Or. Anfang Mai und zweite Balfte August. Die Raupe häufig.
- 271. Flavicornis. Lette Woche Marz und erfte bes April. Raupe erwachsen 20. bis 30. Juni, ziemlich selten.

## Episema.

272. Caeruleocephala. Erscheint vom 20. September bis 20. October. Gemein.

## Agrotis.

- 7. \* Obelisca. Zweite Woche August, 14 Tage später als Aquilina.
- 8. \* Agathina. Mitte August auf Heibebluthe im subwestlichen Taunus, einzeln. Bisher war nur Montpellier als Heimath bekannt.
- 275. Vitta, erfte Boche September, felten.
- 276. Aquilina. Lepte Woche Juli, häufig.
- 277. Fumosa. Zweite Woche August, einzeln.
- 279. Suffuea. Selten. September britte Boche.
  - 9. \*Saucia. Die Raupe, Ende Juni an Alsine media gefunben, war hellfarbig mit ähnlichen Zeichnungen wie die der Raupen des Genus Noctua, wurde dann dunkelgrau mit gelben Mittelpunkten auf den vorderen Gelenken. Der Schmetterling erschien am 13. September.

- 10. \*Cinorea. Schmetterling Ende Mai zwischen Bubenheim und Mombach, ist aber auch bei hiesiger Stadt vorgekommen. Die aus den Eiern gekommenen Raupen zogen Salat allem andern Futter vor, glichen an Gestalt, Forbe und Unbeweglichkeit großen Schnakenlarven, an Zeichnung ganz den Raupen von Exclamationis und erreichten erst im September ihre volle Größe.
- 280. und 281. Segetum und Exclamationie erscheinen gleiche zeitig in ber zweiten] Hälfte bes Juni in großer Zahl Abends in Wiesen
- 282. Valligera mit ber zweiten Woche bes August, nur jenseits bes Rheins.
- 283. Tenebrosa zwei Generationen, die erste in der letten Woche Juni. Die Raupe verbirgt sich bei Tag in der Erde, lebt meistens von Waldgras.

## Amphipyra.

- 284. Tragopogonis erfte Woche Juli.
- 286. Pyramidea von Mitte Juli. Raupe besonders häufig an den Pappeln in den Kurhausanlagen.
- 287. Typica. Mitte Juli. Raupe an Brenneffeln und Rumex aquaticus, bei Bachen, an schattigen Orten. Fast häufig.
- 289. Pyrophila. Enbe Juni. Selten.

#### Neetua.

- 291. Ravida. Mitte Juli. Gingeln.
- 292. Augur. Lette Woche Juni. Gelten.
- 293. Neglecta. Mitte August. Die Rampe kommt Anfangs October aus dem Ei, ist in der Jugend schön grün mit breitem geldweißen Seiten- und seinem hellen Rückenstrich, zwischen beiden eine feinere Parallellinie. Dann wird sie gelbbräunlich, wie glasirt, mitunter schön purpurrath. In der letzen Häutung ist eine Zeichnung, derzeuigen der Nock. dasa ähnlich, schwach angedentet, in den non der Rückenlinie ausgehenden schiefen Seitenstrichen helle dunksel eingefaßte Punkte, der Rackenschild halbmondsomig mit einer

bunklern Einie eingefaßt, und, wie der Kopf von blasserer Farbe als die gelbbraune Grundfarbe, mit welcher auch der jetzt ziemlich schmale Seitenstreif angestogen ist. In der Jugend zieht sie Gras, später Alsine media anderer Nahrung vor.

- 11. \* Sobrina. Sehr selten, zu Anfang August an Heibebluthe fliegend.
- 295. Baja. Mitte Juli. Später häufig aber immer beschäbigt und verblichen.
  - 12. \*Umbrosa. Auf Heibe und andern Blüthen. Einzeln. Anfang August. Die Raupe ist von berjenigen der Xanthographa nicht zu unterscheiben und hat gleiche Lebensart.
  - 13. \* Bella. Zweite Woche August an den Bluthen von Lythrum. Gleichviel mit Umbrosa vorkommend.
  - 14. \* Brunnea. Anfangs August an Beibebluthe.
  - 15. \* Rhomboidea. Selten.
- 296. C. nigrum. Zwei Generationen im Mai und August. Gemein.
- 297. Triangulum. Selten. Ende Juni, Anfangs Juli.
- 298. Plecta, Mitte Mai und erfte Hälfte August auch an Heibeblüthe. Nicht häufig.

# Triphacaa.

- 300. Comes sehr häufig.
- 301. Subsequa felten.
- 302. Pronuba. Die Mehrzahl der Raupen überwintert erwachsen in einer Erdhöhle an erhöht liegenden der Some ausgesetzten Rasenstellen und wird erst in der ersten Woche Mai darin zur Puppe. Andre überwintern in geringerer Größe. Daher der Schmetterling den ganzen Sommer hindurch.
- 303. Fimbria. Ende Juni und Anfang Juli. Ziemlich felten.
- 304. Linogrisea kam noch im Anfang September vor. Sehr felten.

16. \*Jankhina. Bielleicht boppelte Generation, da der Cometter= ling in der letten Woche Juni und der exsten Woche des August mehrfach und frisch gefunden wurde. Nicht seltener als Fimbria.

## Hadena.

- 305. Saponariae. Mitte Juni einzeln. Nur eine Generation.
- 306. Capsincola. Aus überwinterter Buppe Anfang Mai. Raupen Anfang August und Ende October. Zwei ober brei Generationen. Nicht selten.
- 307. Perplexa. Zweite Halfte Juni. Cbenfalls zwei Generastionen. Weniger häufig.
- 308. Cucubali, häufig. Bon Mai bis Ende October in mehreren Generationen. Die Raupe am Boden unter ben Rahrungspflanzen, oft in Erdrigen verstedt.
- 309. Popularis. Erfte Woche September. Selten.
- 310. Leucophaea. Mitte Mai und erste Halfte August. Die Nahrung ber Raupe ist Gras. Häufig.
- 311. Cespitis fliegt Anfangs September. Selten.
- 312. Dentina. Semein.
- 313. Atriplicis. Erste Woche Juni. Raupe im August ers wachsen. Nicht häufig.
- 314. Adusta. Ende Mai, häufig, in manchen Jahren gemein.
- 315. Thalassina. Ende Mai, einzeln.
- 316. Genistae fehr gemein.
- 317. Contigua einzeln, Raupe im October häufig.
- 318. Convergens. Lette Tage bes September und erfte bes October. Selten.
- 319. Protea. Zweite Woche September. Selten.
- 320. Luteago.. Ende Mai. Ift seit den 1820er Jahren nicht mehr gefunden worden.
  - 17. \* Gemina. Raupe im Winter im Waldgras.

18. \*Remissa. Zweite Halfte Junt an Blitthen ber Salvia pratonnis.

## Phlogophora.

- 323. Meticulosa gemein bis in ben Spatherbft.
- 324. Lucipara einzeln. 3wei Generationen Juni Enbe, September Anfang.

#### Misclia.

- 325. Filigramma, scheint burch veränderte Waldrufter ausges gerottet zu sein.
- 326. Conspersa. Selten.
- 327. Comta häufig in Garten an Lychnis Flos Jovis von Ende Juni an sliegend. Raupe an ben Capfeln berselben Pflanze erwachsen mit Anfang August. Anr eine Generation.
- 328. Albimacula fliegt Aufangs Juni, nicht baufig an ber weißblübenden wohlriechenden Silene wetans.
- 329. Culta fehr felten.
- 350. Oleagina. Mitte Marz. Die Rampe erwachfen Enbe Juni. Einzeln, nicht fehr felten.
- 331. Oxyacanthae. Zweite Balfte September. Raupe Ende Juni erwachsen, gemein.
- 332. Aprilina. Erfte Galfte September. Raupe erwachsen in ben erften Tagen bes Juni. Saufig.

#### Polia.

- 333. Cht. Zweite Generation Ende Angust. Gern an Riefernstämmen. Nicht häusig.
- 334. Serena. Zweite Halfte Mai und letzte Woche August. Ginzeln.
- 335. Dysodea. Mai, zweite Generation Mitte Juli gemein.
- 336. Salicets. Zweite Hälfte Juli, Raupe erwachsen erste Woche Juni. Einzeln.
- 337. Flavieincta. Sier fehr felten.
  - 19. \* Xanthamista ift bei Sabamar gefunden werden.

- 339. Advena. Anfang Juli, gern an Fichtenstümmen.
- 340. Tincta. Rampe manchmal im Herbst wicht selten zwischen abgefallenen Blättern und am Moos ber Stämme.
- 341. Nebulvea. Bon Ende Mai bis Ende Juli einzeln, nicht felten. Die Raupe im Herbst überall in Buschen und trocknem Laube.
  - 20. \* Occulta. Anfang Juli. Zweimal von Herrn Pagenstecher gefunden.

## Trachea.

- 343. Porphyrea. Lette Woche Juli und Anfang August. Die überwinterte Raupe im März erwachsen.
- 344. Piniperda. Einzeln vom Anfang Marz bis Mitte Mai.

## Apamea.

- 345. Nictitans. Anfang August, nicht häufig.
- 346. Didyma gemein, von Anfang Juli bis Ende Auguft.
- 21. \* Ophiogramma. Zweite Halfte Juni in naffen Wiefen einzeln.
- 347. Furuncula. Mitte Juli nicht felten.
- 348 und 349. Strigilis und Latruncula häufig, von der zweisten Woche Juni bis Ende bes Monats.
- 350. Testacea. Bon Mitte August bis Mitte September, auch an Geländern und Mauern. Einzeln.
- 351. Basilinea lette Woche Mai, nicht häufig.
- 352. Infesta zur selben Zeit häufig.

### Mantestra.

- 353. Pisi. Die Raupe häufig.
- 354. Oleracea. Zwei Generationen im Mai und Juli. Gemein.
- 355. Albicolon. Mai. Die zweite Generation britte Woche Juli. Gelten.
- 356. Chenopodii. Mai. Zweite Generation Mitte August an Heibebluthe, häufig.

- 357. Brassicae. Gbenfalls mehre Benerationen bis Geptember.
- 358. Persicariae. Anfang Juni. Raupe erwachsen Ende September.
- 22. \*Suasa. Ende Mai und zweite Generation von Ende Juli bis Mitte August. An Geländern und sliegend a Heideblüthen. Nicht selten. Die Oberslügel manchmal ganz schwarz, daß die Zeichnung verschwindet.

## Thyatira.

- 359. Batis. Mai und Juni, Raupe von Anfang August bis Ende October, am häufigsten Mitte September.
- 360. Derasa. Erfte Woche Juni. Raupe Mitte September.

## Calpe.

361. Libatrix gemein.

## Mythimna.

- 362. Turca. Ihr hiefiges Vorkommen ift sehr zweifelhaft.
- 363. Xanthographa. Bon ber zweiten Woche August an, gemein.
- 364. Texta erste Hälfte August. Nicht sehr selten. Die Nahrung der Raupe ist Gras, sie verbirgt sich bei Tag in der Erde. Sie ist blaugrau mit einem feinen dunkleren Doppelstrich längs des Rückens und hat schon im November ihre halbe Größe erreicht.

#### Orthogia.

- 365. Caecimacula. Selten, erste Woche September.
- 28. \* Populeti. Gleichzeitig mit Instabilis. In Anlagen nicht felten. Bur felben Zeit, wie ber folgenbe.
- 366. Instabilis erste Woche April, sehr häufig, namentlich auch am Bappeln, Eichen 2c. Kommt, wie alle verwandten Arten, Vormittags aus der Puppe.

- 367. Munda häufig. Die Ranpe hier vorzugsweise an Eichen.
- 368. *Postlan*. Erste Woche Juli. Raupe im Mai. Der Schmetterling wurde, wahrscheinlich überwintert, auch im April gefunden. Nicht selten.
- 369. Lota. Dritte Woche September. Raupe im Mai, ziem- lich selten.
- 370. Macilenta. Mitte September. Nur wenig seltener als bie vorige.
- 371. Gracilie. Bor Mitte April. Nicht häufig, bie Beiber Abends an ben vorfährigen Stengeln ber Artemisia vulgaris.
- 372. Gothica. Anfang April. Nicht felten. Raupe Mitte Juli.
- 373. Stabilis häufig im April.
- 374. Miniosa. April erste Woche. Die Raupe sehr häufig an Eichen im Mai.
- 375. Cruda. Die Raupe gemein. Schmetterling im April.
- 376. Pietacina. Dritte Woche September. Fliegt gern an ben Laternen. Ziemlich selten. Ueberwintert als Schmetzterling unter Blättern auf der Erde.
- 377. Litura. Sehr felten.
- 24. \* Nitida wurde in hecken gefunden. Sehr felten.
- Wurde ben 14. April 1854 unter Rubricosa. Selten. 378. Mitte Mai gelegte Gier gingen einem Stein gefunden. am 26. Mai aus. Die Raupen gogen Salat allem anberen Rutter vor, waren bis zur letten Häutung röthlich ober grunlich grau mit funf gelben Langelinien, von benen bie Rudenlinie am schmalften, bie Seitenlinie auffallend breit bellgelb. Auf jedem Gelent mitten neben ber Rudenlinie ein weißer Punkt mit schwarzem Ring. Bernach waren fie violett-grau, die Mittellinie verloschen, Die große Geitenlinie war rothlich, die obere Seitenlinie unterbrochen, ber Bunft neben ber Rudenlinie mit ber nachften Seitenlinie burch einen schwärzlichen Schatten verbunden — ber Ropf flein mit zwei Langelinien, Lange 11/2 Boll. Borpuppung Ende Juni.

### Caradrina.

- 379. Hebraica. Sehr selten.
- 380. Morpheus. Selten. Juni.
- 381. Cubicularis. Sehr häufig. Zwei Generationen. Juni und von Ende August bis Ende September.
- 382. Blanda (Taraxaci Herr.-Schäffer). Mitte Juli. Selten.
- 383. Atsines. Enbe Juni und August. Sehr häufig.
  - 25. Ambigua. (Plantaginis Herr, Schäffer) fast gemein. Mai und August.
- 384. Respersa. Selten.
- 385. Trilinea. Sehr häufig, zweite Halfte Juni.

## Simyra.

- 386. Venosa. Selten.
- 387. Nervosa. Desgl.
- 388. Pallens. Gemein zweite Balfte bes Juni und bes August.
- 389. Musculosa. Gehr felten.
- 390. Lithargyria. Einzeln. Erste Hälfte Juli. Rur eine Generation. Die Raupe etwas röthlicher als Albipuncia, überwintert mit derselben in gleicher Größe im Gras.
- 391. Albipuncta. Sehr häufig. Puppe in einer schwach geleimten Erdkapsel. Fliegt zweite Hälfte des Mai und August.
- 392. Conigera. Bon Mitte Juni bis Mitte Juli. Richt felten.
- 393. Comma. Mitte Juni. Ginzeln in Biefen.
- 894. L. album. Mitte Juni, bann lette Boche August und erste bes September.
- 26. \* Impura. Erste Woche Juli, nicht selten, zwischen ben Stengeln von Arundo phragmitis sliegenb.
- 27. \* Obsoleta. Selten.

# Nonagria.

.28. \*Paludicola. Saufig. Mitte August. Cbenso wie vorige fliegend.

## Cortyma.

- 395. Leucostigma. Selten.
- 396. Flavago. An einzelnen Orten häufig ben ganzen September hindurch. Die Raupe geht aus einem Stengel der Nahrungspflanzen in den andern über, und höhlt dieselben bis in die Burzel aus. Außer ben bereits bekannten Pflanzen auch in Rumox aquaticus.
  - 29. \* Micacea. Zweite Bulfte Anguft. Selten.

#### Xanthia.

- 397. Echii. Mitte Juli zu Mombach an ben Bluthen bes Cucubalus bacciferus fliegend. Selten.
- 398. Ochroleuca. Defter, von Mitte Juli bis Mitte August auf Bluthen.
- 399. Rufina. Baufig, von Mitte September bis October.
- 400. Ferruginea besgleichen, von der zweiten Woche September. Der Schmetterling überwintert auf dem Boden unter Land.
- 401. Citrago. Erfte Balfte September. Richt felten.
- 402. Crocengo häufig von Mitte September. 18eberwintert als Schmetterling in niedrigen Gichenbuschen.
- 403. Aurogo. Bom 21. August an bis 7. September an einszelnen Orten häufig.
- 404. Silago. Einzeln, boch nicht felten, vom 20. Auguft bis Enbe September.
- 405. Cerago besgleichen, bis Mitte September. Roch etwas hänfiger als Silago.
- 30. \*Gilvago. Dritte Woche September bis Ende October. Seltener als die sibrigen dieses Geschlechts. Ranpe in der letzten Woche Mai erwachsen unter Pappeln auf dem Bosben versteckt.

#### Cosmia.

- 406. Fulvago. Erfte Woche August. Sast felten.
- 407. Oo. Sehr felten.

- 408. Trapesina. Gemein. Bom Anfang Juli bis in ben August.
- 409. Retuea. Mitte Juli. Nicht selten.
- 410. Subtuea. Bur felben Beit. Weniger vortommenb.
- 411. Diffinis. Gehr felten.
- 412. Affinis. Einmal Mitte Juli gefunden.
- 414. Pyralina. Anfang Juli. Weniger selten als bie beiben vorigen.

### Cerastis.

- 414. Rubiginea. Mitte September. Selten.
- 415. Vaccinii. Dritte Boche September. Ueberwintert als Schmetterling, häufig.
- 416. Silene. Selten. Enbe September. Ueberwintert.
- 417. Erythrocephala. Sein Bortommen fehr zweifelhaft.
- 418. Satellitia, häufig von Anfang September bis October. Ueberwintert als Schmetterling.

## Xylina.

- 31. \* Velusta. Nicht häufig. Dritte Woche September. Ueber- wintert als Schmetterling.
- 419. Exoleta. Mehr vorkommenb. Bur felben Beit.
- 420. Conformis. Biemlich felten.
- 421. Rhisolitha. Bon Anfang September an. Richt felten.
- 422. Petrisicata. Einzeln. Bon ber letten Boche August an bis Ende September. Der Schmetterling überwintert. Paarung im Mai.
- 423. Conspicillaris. Anfang Mai. Selten. Die Raupe Ende Juli erwachsen, graugrun mit undeutlichen Rauten auf dem Kücken und hellerem Seitenstrich.
- 424. Putris. Selten. Erfte Woche Juni. Die Buppe überwintert.
- 425. Rurea. Mitte Juni. Weniger felten als die beiden voririgen. Abart Combusta selten.
- 426. Polyodon. Einzeln. Lette Woche Juni bis Mitte Juli.
- 427. Lithoxylea. Bon der zweiten Galfte Juni bis Anfangs Juli. Einzeln. Die Raupe braunlich grun, durchscheinenb,

in früherem Alter röthlich, mit schwarzem hornartigem Kopf und Rackenschild, sowie zwei hornartigen Punkten auf jedem Gelenke, lebt in der Erde, überwintert und nährt sich von Gras, das sie wie der Regenwurm in die Erde zieht.

428. Virens. Letzte Woche Juli bis Mitte September. Nicht häufig. Scheint auch im Mai vorzukommen.

## Asteroscopus.

429. Cassinia. Letzte Woche October und erste des Rovember. Häusig, besonders die Raupe an Eichen, Pappeln u. s. w. Der Schmetterling kommt in später Abendstunde aus der Puppe und es dauert mehrere Stunden, ehe die Flügel sich zu entfalten beginnen, vielleicht weil er im Freien so viel Zeit nöthig hat um aus der sehr tiesen Lage der Puppe an die Oberstäche des Bodens zu kommen.

# Clepbana.

- 430. Pinastri. Nicht selten von Aufang bis Mitte Juli. Raupe im August an Ampferarten.
- 431. Lithorisa. Lette Woche bes Marg. Selten.
- 432. Perspicillaris. Zwei Generationen, zu Ende Mai und zweite Woche August. Lestere manchmal häusig.
- 433. Linariae. Anfang Juni. Ginzelne Puppen entwickeln fich schon im Auguft. Richt felten.

## Cueullia.

- 434. Abrotani. Ende Juni. Die Raupe häufig an Artemisia campestris und vulgaris, auch an Wermuth.
- 435. Absynthti. Die Raupe an Artemisia vulgaris erwachsen in ber zweiten Woche September. Ginzeln.
- 436. Artemisiae. Die Raupe erwachsen erfte Boche October. Selten und bies feits bes Rheins kaum mehr vorhanden.
- 437. Tanaceti sehr selten. Raupe Anfangs August auf den Blüthen von Tanacetum vulgare.
- 438. und 439. Umbratica und Lactucae find Weib und Mann

- berselben Art. An grau gewordenen Spalieren, Brettern und bergleichen. Sehr häufig Ende Juni und Juli.
- 440. Chamomillae. Lette Woche April bis Juni. Setten.
- 441. Lucifuga. Erfte Woche Juni. Nicht häufig. Raupe Mitte August erwachsen.
- 442. Asteris. Die Raupe erwachsen letzte Woche August bis Mitte September.
- 443. Verbasci. Die Raupe überall, wo die Futterpflanzen stehen, im Juni bis August.
- 444. Scrophulariae. Raupe im August.

#### Abrostola.

- 445. Triplasia. Raupe im September an Reffeln. Bemein.
- 446. Asclepiadis. Sein hiesiges Borkommen zweifelhaft, boch ift er bei Frankfurt noch fürzlich gefunden worben.
- 447. Urticae. Nicht häufig. Die Raupe bis in ben October.

#### Plusia.

- 448. Festucae. Zwei Generationen. Aus überwinterten Raupen im Mai, dann von der letzten Woche Juli bis Mitte September. Die Raupen bis Mitte August. War im Jahr 1854 viel häusiger als sonst.
- 449. Jota. Lette Woche Juni. Bon breißig Raupen, die am 9. Juli aus bem Gi kamen, entwickelten sich nur zwei im nämlichen Jahre. Die anderen überwinterten.
- 450. Chrysitis. Gemein. Die Raupe an Ochsenzunge, Salbei und Resseln. Schmetterling Juni und August.
- 451. Circumfexa. Gehr felten.
- 452, Gamma. Den gangen Sommer gemein.
- 458. Microgamma. Kommt hier nicht mehr vor.
  - 32. \*Moneta. Bon Herrn Petsch einmal auf Heidebluthe stend gefunden.

#### Amouto

- 454. Myrtill. Witte Mai und Anfang August au Hewbeblüthe stiegend. Die Raupe im August, September und October an Heibe. Richt selten.
- 455. Heliaca häufig. Ende April.
- 456. Monogramma. Nicht wieder vorgekommen.

#### Heliothia.

- 457. Ononis. Sehr felten.
- 458. Dipsacea. Erfte Boche Juni und Ende Juli bis Ende August. Ginzeln.
- 459. Scutosa. Ende Mai und lettes Drittel Juli. Die zweite Generation in großer Zahl, bei Mombach.
- 460. Marginata. Zweite Hälfte Juni. Die Raupe häufig an Ononis spinosa, nimmt auch von Wiesenstorchschnabel Blätter und Blüthen sehr gern zum Futter. Richt selten.

### Acomita.

- 461. Solaris. Auch bei Mombach noch nicht vorgefommen.
- 462. Luctuosa. Häufig in zwei Generationen, Ende Mai und Anfang August.

## Erastria.

- 463. Sulphurea. Nicht selten. Zweite Boche Juni und von Ende Juli an.
- 464. Unca. Selten. Ist auch bei hiesiger Stadt in naffen Wiesen Mitte Juni und im lotten Drittel Juli gefunden worden.
- 465. Fuscula. Einzeln. Lette Woche Mai und erfte Woche Juni.
- 466. Atratula von Mitte Mai bis Juni. Saufig.
- 467. Venustula. Dritte Woche Juni. Sehr selten.
- 468. Paula. Bei Mombach. Bom letten Drittheil Juli bis Witte Auguft, häufig.
- 469. Candidula. Gehr felten.

**(و.** بر

## Anthophila.

470. Aenea. Anfang Mai und August. Ueberall häufig.

## Ophiuse.

- 471. Viciae. Gelten.
- 472. Lunaris stiegt Mitte Mai, sprungartig wie eine Henschrecke, indem er sich jedesmal auf den Boden setzt, Raupe Mitte Juli bis August erwachsen. Nicht selten.

## Catephia.

- 473. Leucomelas. Einzeln von Mitte Juni bis Ende Juli, Raupe in ber zweiten Halfte August erwachsen an Winden.
- 474. Alchymista. Mitte Juni. Gehr felten.

#### Mania.

475. Maura. Die Raupe im April an Brennesseln und Rumex aquatious, an Bächen, unter Steinen, dunkelgelbgrau, am Nackenschild zu beiden Seiten zwei runde gelbe Punkte, Rückenlinie gelb, in Punkte aufgelöst, unter welchen drei größere auf dem 4ten, 5ten und 6ten Gelenke, auf jedem Gelenk eine Raute mit verloschener Begrenzung, gelbe undeutliche Schrägstriche, Luftlöcher oranienfarbig, schwarzer Querstrich auf dem letzten Gelenke, Länge fast 3 Joll. Schmetterling von der zweiten Woche Juli bis Mitte August, ziemlich häusig.

#### Catecala.

- 476. Fraxini. Mitte August bis Mitte September. Raupe aus dem Ei gegen Mitte Mai. Erwachsen Ende Juni bis Mitte Juli. Ueberall an Pappeln und Aspen, aber selten. Der Schmetterling kommt, wie alle aus dem Geschlecht Catocala nur Abends zwischen 10 und 11 Uhr aus der Puppe.
- 477. Elocata. Ziemlich gleichzeitig mit Fraxini. Die Raupe im Juni an Pappeln und Weiben. Ginzeln.

- 478. Nupta. Häufig. Bon Ende Juli bis September.
- 479. Sponsa. Bon Mitte Juli bis Mitte August. Raupe ers wachsen erste Woche Juni. Etwas weniger als die folgende vorkommend.
- 480. Promissa gleichzeitig mit ber vorigen. Richt felten.
- 481. Electa fehlt in hiesiger Gegend, ist aber an der Lahn und bei Hadamar einheimisch.
- 482. Paranympha. Raupe erwachsen Mitte Juni, Schmetterling zweite Halfte Juli, mehr burch seine Verborgenheit selten, sliegt gern an Zwetschenbaumen, an benen auch bie Raupe lebt.

## Brephes.

- 483. Parthenias. Erscheint mit dem Schmelzen des Schnees, in gewöhnlichen Jahren in der Mitte Marz. Die Weiber im Sonnenschein auf Maulwurfshügeln. Häufig, doch weniger als die folgende.
- 484. Notha kommt 8—10 Tage später und fliegt länger als bie vorige. Die Männer in Waldungen in großer Bahl. Die Weiber bleiben meist in den Buschen und fliegen selten.

#### Euclidia.

- 485. Glyphica. Zwei Generationen im Mai und Juli.
- 486. My desgleichen.

# Platypterix.

- 487. Spinula. Zwei bis drei Generationen, im Anfang Mai und Juli. Raupe häufig an Weißdorn, Schlehen, wilben Birnen.
- 488. Falcula. Raupe an Birken und Erlen häufig im September, am häufigsten in biesem Geschlecht. Mai und Mitte Juli.
- 489. Hamula, einzeln, lette Woche April und zweite Halfte Juli. Raupe von August bis October an Eichen.

- 490. Unguicula. Anfang Mai und Juli. Schmetterling im Frühjahr häufig. Raupe im September an Buchen.
- 491. Lacertula. Gleichzeitig mit ber vorigen weniger häufig. Mitte Juli.

# Geometrae.

#### Ennemes.

- 492. Flexularia. Bom 20. Juni bis Juli. Einzeln an Baumstämmen.
- 493. Adspersaria. Mitte Mai. Selten.
- 494. Lituraria. Mitte Juni, bei Mombach schon im Mai. Richt selten.
- 495. Notataria. Anfang Juni und Anfang September. Einzeln.
- 496. Alternaria. Mai. Nicht häufig.
- 498. Strigilata (Prataria Berrich-Schäffer). Gingeln.
- 499. Emarginaria. Mitte Juli. Nicht felten an Bachen.
- 500. Parallelaria. Nicht selten an kleinen Aspenbuschen, an welchen auch die Raupe lebt. Fliegt in der letzten Woche Juni, nur eine Generation.
- 501.. Apiciaria. Erste Woche Juli und erste Salfte September überall, wo Weiben oder Pappelbusche sind. Häufig.
- 502. Dolabraria. Ginzeln. Erfte Woche Mai.
  - 33. \*Adrenaria. Am Raud einer Waldwiese am 13. Mai 1854 frisch gefunden. Sehr selten.
- 503. Crainegaria. Ende April und Anfang Mai, dann zweite Halfte Juli. Häufig.
- 504. Prunaria. Zweite Weche Jung bis Ende des Monats. Einzeln, selbst in Garten bei der Stadt. Die Raupe fommt Mitte Juli aus dem Ei. Auch die Abart Coryllaria kam hier vor.
- 505. Syringaria. Lette Woche Juni und dritte Woche August. Doch überwinterten auch Mitte Juli aus dem Gi gekommene Raupen zum größeren Theile und nur einige entwickelten sich im nämlichen Jahre. Nicht selten.
- 506. Lunaria. Ende April und Juli. Die Raupe häufig.

- 507. Illunaria besgleichen.
- 508. Illustraria. Gleichzeitig mit den vorigen in 9 Generastionen, aber ziemlich felten. Raupe im September an Hainbuchen.
- 500. Angularis. Borzugsweise in Buchenwaldungen. Hänfig im September.
- 510. Erosaria und einzeln. Die Raupe au Eichen Ende
- 34. \*Queroinaria ) Juni erwachsen.
- 511. Dentaria. Zweite Balfte Mai. Gelten.
- 512. Alniaria. Bon der ersten Woche September bis Mitte October. Raupe im Juli erwachsen, besonders an Ulmen ziemlich häufig.
- 513. Tiliaria. Selten. Erste Woche September. Bei Schwale bach schon Mitte August.

## Acaema.

514. Sambucaria. Erste Woche Juli die Manner häufig an Heden fliegend. Die Raups, an allen Arten Laubholz lebend, kommt Anfaugs August aus dem Ei und wächst bis Ende Mai.

# Eliopia.

- 515. Honoraria. Haft häufig. Mitte Mai. Die Puppe überwintert.
- 516. Marguritaria. Mitte Juni, febr haufig. Die Raupe übermintert klein.
- 317. Pasciaria. Mitte Mei in Mombach, Mitte Juni hier. Nicht sekten. — Die grüne Abart ist noch nie vorgekommen.

#### Geumetra

- 548. Vernarta. Scheint mit ben Heden ausgerottet, an beneu fie folber bier war.
- 519. Papilionaria. Ginzeln Anfangs Juli bis gegen Enbe bes Monats. Die Raupe überwintert.

Digitized by Google

- 520. Viridaria. Dritte Woche Mai. Hänfig.
- 521. Aeruginaria. Anfang Mai. Sehr häufig.
  - 34. \* Putataria. Gingeln gur felben Beit.
- 522. Bupleuraria. Faft felten, im Juli.
- 523. Aestivaria häufig. Die Raupe an Schlehen und Eichen.
- 524. Cytisaria häufig, besonders bei Mombach.
- 525. Bajularia. Selten. Mitte Juli.
- 526. Smaragdaria. Erste Halfte Juli. Raupe erwachsen Mitte Juni. Nicht selten.

## Aspilates.

- 527. Purpuraria unb
  - 36. \* Sanguinaria. Richt felten.
- 528. Gilvaria. Erste Hälfte August. Die Raupe wurde an Spartium scoparium gefunden, glatt gelbgrau, ohne Zeichenung ober Höcker. Einzeln.
- 529. Vespertaria. Erste Woche September Abends an Walbranbern fliegend. Richt häufig.
- 530. Artesiaria. Sehr felten.
- 531. Lineolata. Kommt bieffeits bes Rheins nicht vor. Aber jenseits gemein Ende April, und im Juli und August.
- 532. Palumbaria. Bon ber Mitte Mai bis September gemein. Die Raupe überwintert, trübgelb mit Punkten, die auf den mittleren Gelenken Rauten bilden. Nahrung kleinere Ginsterarten.
  - 37. \*Petraria. Kommt nur an einem Ort, einem sonnigen Abhang im Gebirg vor, in ber britten Woche Mai, einzeln.

#### Crocallis.

- 523. Extimaria selten. Raupe erwachsen Ende Juni. Schmetterling zweite Hälfte October, lebt nicht an Eichen, sons dern an Prunus spinosa.
- 524. Elinguaria. Einzeln von Mitte Juli bis Mitte August.

Die Raupe Ende Mai an Gichen, Ginfter, Hedenkirschen u. s. w.

535. Pennaria. Häufig. Erfte Balfte October.

## Gnephes.

- 536. Furvata in Mombach, sehr felten.
- 537. Obscurata besgleichen, bieffeits bes Rheins.
- 538. Sartaria besgleichen, gern an Felsen.
- 539. Perectulata. Saufig. Anfang April bis Mitte Mai.

#### Bearmia.

- 38. \*Consonaria. Im Buchenhochwald nicht felten, lette Woche April, an Baumstämmen.
- 540. Cinctaria. Anfang April bis nach Mitte Mai. Häufig.
- 541. Crepuscularia. Bon Anfang März bis Mai, dann Juli. Roch viel häufiger als Rr. 540.
- 542. Roboraria. Einzeln. Die Raupe überwintert in ber Größe von  $^{3}/_{4}$  Zoll. Schmetterling Ende Mai, kommt Abends nach 10 Uhr aus der Puppe.
- 543. Consortaria. Einzeln. Die Puppe überwintert in ber Erbe. Schmetterling lette Woche Mai.
- 544. Abietaria. Erfte Woche Juli. Einzeln.
- 545. Repandaria. Sehr häufig im Juli.
- 546. Rhomboidaria. Einzeln, boch nicht felten, Juli.
- 547. Extersaria. Einzeln, nicht häufig. Lette Woche Mai.
- 548. Lichenaria. Richt häufig. Raupe Anfang Juli erwachsen. Schmetterling Ende Juli.
- 549. Viduaria. Nicht selten an Baumstämmen und in Heden. Erste Hälfte Juni.
- 550. Carbonaria. Die Raupe an Schwämmen, die an faulem Eichenholz wachsen im Juni, Schmetterling Ende Juli und August.
- 551. Cineraria felten.

## Amphideau.

- 552. Betularia. Häufig. Mitte Mai.
- 553. Prodromaria. Einzeln 22. März bis 6. April.
- 554. Hirtaria besgleichen.
- 555. Pilosaria. Schon vor Mitte Februar bei gelinder Witterung. Wurde im Jahr 1852 schon um Weihnachten und sogar 1855 Mitte Januar gesunden; oft während tieser Schnee liegt. Raupe häusig an allem Laubholz, Eichen, Aspen, Birken und auch, wie die von Betwartu, an Platanen in den hiesigen Anlagen, an deren Stammen der Schmetterling nicht selten.
- 556. Hispidaria. Selten. Ift seit mehreren Jahren hier nicht wieder gefunden worden.
- 557. Zonaria. Sehr felten.

#### Fidenia.

- 558. Hepararia häufig. Zweite Balfte Mai.
- 559. Spartiaria (Roraria) wurde in näherer Umgebung noch nicht gefunden.
- 560. Conspicuaria. Einzeln den Mai hindurch, die zweite Generation Mitte Juli an einzelnen Orten häufig. Die im herbst vorkommende Raupe ist nicht grün, sondern dunkel rothbraun mit gelbem Seitenstreif, läßt sich schon bei der Annäherung an die Ginstersträuche fallen.
- 561. Piniaria. Zweite Halfte Mai gemein. Berpuppung ber Raupe Ende October. Doch keine zweite Generation.
- 562. Diversata. Erste Woche April. Rur au wenigen sonnigen Waldstellen, manchmal mehrere zusammen vom Boben auffliegend. Nicht häusig. Puppe ohne Gespinnst auf bem Boben, Raupe Ende Juni erwachsen.
- 563. Murinaria. Ende April und erste Hälfte Mai, bann von Mitte Juli einzeln, doch nicht selten in Mombach.
- 564. Alomaria. Gemein von Mitte April bis Ende Mai, dann Juli und August.

- 565. Glarearia. Bur felben Zeit am Rhein und bei Frauenftein. Häufig.
- 566. Clathrata. Gemein im Mai und Juli überall.
- 567. Immoraria. Zweite Woche Juni und erste bes August. in Mombach.
- 568. Wavaria. Anfang Juli, Raupe im Juni. Einzeln.
- 569. Pulveraria. Zweite und britte Woche Mai. Später meist bis zur Unkenntlichkeit verstogen. Nur an einzelnen Orten und nicht in der nächsten Umgebung. Nicht häufig.
  - 39. \*Capreolaria. Bor längerer Zeit gefunden, so daß Ort und Zeit nicht mehr angegeben werden kann.
- 570. Aurantiaria. Zweite Halfte Ofiober, an Eichen und Obstbaumen. An gunftig gelegenen Orten sehr häufig.
- 571. Progemmaria. Fliegt in hiesiger Gegend nur im ersten Frühjahr im Februar und März, vorzugsweise in der Mitte bes letten Monats, nicht selten.
- 572. Defoliaria. Lette Woche Oftober und erste Galfte Ro-
- 573. Aceraria. Erste Hälfte November, bis . Weihuachten bei gelindem Wetter in dem trockenen Laub der untersten Aeste boher Gichen manchmal häusig zu finden.
- 574. Bajaria. Lette Woche Ottober. Baufig.
- 575. Leucophaearia. Ganz wie Progemmaria, doch seltener. Ram schon in den ersten Tagen des Februar vor.
- 576. Aescularia. Bon der letten Woche Februar bis in den April, vorzugsweise Anfang Marz. Fliegt selbst bei 10 Kalte. Häufig.
- 577. Rubicapraria Erste Woche Marz. Manchmal häufig an einzelnen Orten fliegend.
  - 40. \* Pictaria (Herrich-Schaffer). Marz. Selten. Die Raupe wahrscheinlich an Schlehen.

#### Chesias.

578. Spartiata. Letzte Boche September und October. Richt felten.

- 579. Variata Zweite Halfte Mai und August. Baufig.
- 580. Juniperata. Mitte Oftober. Einzeln an wenigen Orten.
- 581. Obliquata. Bon Anfang April bis Mitte Mai. Einzeln.
- 41. \* Polycommata. Enbe Marg. Selten.
- 582. Hippocastanata. Dritte Woche Mai und britte Woche Juli. An sonnigen mit Heibe bewachsenen Bergabhängen, doch an wenigen Orten, zahlreich Abends sliegend.

#### Cabera.

- 583. Pusaria. Mai und Juli. Gemein.
- 584. Exanthemaria. Etwas weniger häufig.
- 585. Strigilaria. Anfangs Juni. Die Raupe an Spartium scoparium ist Ende Oktober ziemlich erwachsen, überwintert an der Pflanze, verpuppt sich im März. Nicht selten.
- 586. Ononaria. Mitte Mai, bann Ende Juni in Mombach einzeln:
- 587. Punctaria sehr häufig im Mai und Juli.
- 588. Poraria Anfang Mai. Einzeln.
- 589. Omicronaria. Zweite Woche Mai und letzte Woche Juli. Rur an wenigen Orten. Nicht häufig. Die Raupe ist berjenigen von Trilinearia gleich, schält nur die Oberstäche ber Blätter ab.
- 590. Pendularia. Mai und Juli wie die vorige.
- 591. Orbicularia. Sehr felten.
- 592. Trilinearia. Anfang Mai und Juli. Sehr häufig.

#### Acidalia.

- 593. Rubricaria. Richt felten im Juli.
- 594. Albulata von Anfang Mai bis Juni gemein.
- 595. Luteata. Lette Woche Mai. Nicht häufig.
- 496. Elutata. Anfang Juli, fehr häufig.
- 597. Impluviata. Erfte Hälfte Mai. Richt häufig.
- 598. Brumata. Bom 20. October bis Ende November. Fliegt Abends in Menge um die Stämme ber Obstbäume und sest

- fich später an biefelben. Raupe im Mai. Der verbeid: liche Froftspanner.
- 42. \*Boreata. Im Buchenwald. Enbe October. Gleichzeitig mit dem Borigen. Sehr häufig.
- 599. Dilutata. Lette Woche September. Fast gemein. Gine schone Abart mit schwarzem Mittelfelb ber Borberslügel kommt öfter vor.
- 600. Candidata. Zweite Halfte bes Mai und Juli. Häufig.
- 601. Bysetaria. Zweite Halfte Juli in grafigem Riederwald, an einzelnen Orten nicht selten.
- 602. Osseata. Nicht felten. Anfang Juli.
- 603. Perochrearia (Pallidaria Hübner) sehr häusig, zweite Hälfte Juni, dann Anfang August.
- 604. Interjectaria. An fonnigen Beden häufig. Enbe Juli.
- 105. Straminearia (Byssinata Treitschke) häusig Lie Hälfte Juli.
- 606. Ineanata häufig an Banben Mitte Mai und Juli.
  - 43. \* Ochrearia. Bei Mombach, britte Woche Juli. Aus bem Gras auffliegend. Selten.
  - 44. \*Aureolaria. Erste Woche Juli bei Mombach an einzel= nen Orten gesellschaftlich.
- 45. \* Sylvestraria. Anf. Sept. bei Mombach. Ginzeln im Grafe.
- 607. Lobulata. Enbe April. Nicht häufig.
- 46. \* Sexalata, Einmal 25. Mai 1855.
- 608. Hexapterata sehr häufig von Mitte April bis Mai.
- 609. Viretata. Sehr selten.
- 610. Rivulata. Anfang August. Richt häufig.
- 611. Hydraria. Anfang Juni an Silono nutans gesellschaftlich fliegend. Die Abbildungen bei Freher (Reue Beiträge I. 54) und bei Herrich: Schäffer 400 stimmen nicht, doch läßt Ochsenheimer's Beschreibung keinen Zweifel.
- 612. Blandiata. Ende Juli. Nicht häufig.
- 613. Filicata. Ende Juli. Selten.
- 614. Scripturata. Nur einmal wurde ein abgeflogenes Stud gefunden, welches hierher zu gehören scheint.

- 47 \* Fruetaria. Sehr feiten.
- 615. Riguata. Im Mombacher Wald 1854 schon am G. April, bann 20. Wai. Selten.
- 616. Coriacata. Ende September und Anfang October. Ueber: wintert wie Psittacata. Selten.
- 647. *Lindulata.* Bon Mitte Juni bis gegen Ende bes Monats, die Weiber manchmal später. Nur an wenigen Stellen einzeln.
- 618. Vatulata. Dritte Woche Juni. An Orten, wo Rhamnus wächst, häufig.
- 619. Bilineata. Bon Enbe Juni bis Enbe August, mit Palumbaria ber gemeinste Spanner.
- 620. Tersata. Ist dießseits des Aheins noch nicht gefunden worden.
- 681. Aquate. Jenfeitiges Rheinufer. Mitte Mai. Ginzeln.
- 622. Vitaldata. Mitte Mai bis zur zweiten Woche Juni und letzte Wache Juli, an sonnigen Orten, wo die Nahrungspflanze wächst, nicht selten, manchmal in Unzahl.
  - 48. \* Aemularia. Mai. Einmal ein Exemplar gefunden, das hierher zu gehören scheint.
  - 49. \*Lignata. Einmal Ende August auf einer Wiese bei der Stadt gesunden. Sonst nur Sub-Europa als Heimath bekannt.
  - 50. \*Polygrammata am 21. Mai in einem Baumgang bei Mainz gesunden. Bis jest nur in Oesterreich und Ungarn entbedt.
- .51. \* Rhamnata. Juli. Sehr felten.
- 54. \* Musiata. Diese Seltenheit wurde von Heren Dahlen zu Dotheim im letten Sommer gefunden, bis bahin war nur Sicilien als Baterland mit Sicherheit bekannt.
- 623. Dubitata. Zweite Hälfte Mai und Mitte Juli. Häufig. Die Raupe an Schlehen.
- 624. Certata. Erste Woche April, in Garten, wo Berberis vulgaris wächst, einzeln an Gelandern. Scheint nur eine Generation zu haben.

## Larentie.

- 625. Monsuraria. Jweite Halfte Juli. Sehr häufig.
- 626. Badiata. Bon Anfang bis Enbe April. Biemfich felten.
- 627. Plagiata. Bon ber zweiten Boche Juni an baufig.
- 628. Cassiata. Zweite Woche Juli. Selten.
- 629. Bipunctaria. Gemein von ber erften Woche Juli an.
- 690. Prittacata. Zweite Halfte September. Einzeln. Kommt überwintert im April wieder zum Vorschein. Raupe auch an Ononis spinosa.

# Eupitheein. (Rad Berrick-Schaffer bestimmt.)

- 631. Rectangularia. Un Obftbaumen und Gichen haufig.
- 682. Tenniurta (Inturbaria?) felten.
- 633. Indigaria baufig Mitte Mai.
- 634, Abeynthiaria (Minutata Sabners). Richt baufig.
- 635. Sobrinaria. Ginzeln.
- 636. Succenturiaria. Richt häufig. (Pimpinettata wurde noch nicht gefunden.)
- 637. Inwolaria Biebrich und Mombach. Raupe im October. Schmetterling Mai und August. Richt felten.
- 638. Centuurearia. Otitte Mai.
- 639. Extremaria Hübner (Tab. 46 Fig. 239). Wurde zweis mal gefunden.
- 640. Sutyraria. Ziemlich häufig im Diai.
- 641. Nanarba. Richt häufig. Dlitte Plai.
- 642. Strobilaria besgl.
  - 53. \* Obrutarin. August. Ginzeln, nicht häufig.
  - 54. \* Coneignoria. Wurbe Mitte April 1854 gefunden.
  - 55. \* Subnotaria felten, an Wanden in Garten. April und Juli.
  - 56. \* Austerartu. Ginzeln.
  - 57. \* Pumilaria felten.
  - 38. \* Castigaria einzeln.
  - 59. \* Lariciaria. Ginzein.
  - 60. \* Begrandiaria befal.

- 61. \* Modicaria. Selten. Gervich-Schaffer Fig. 178.
- 62. \*Denticulata will Herr Blum hier gefunden haben.
- 63. \*Guinardaria wurde am 30. April 1855 an einer Wand, ben Kopf nach unten gerichtet, gefunden.

#### Cidaria.

- 643. Quadrifasciata. Erste Woche Juni. Nur an einem Ort, bem Rand einer Waldwiese.
- 644. Ferrugaria. Gemein von ber zweiten Woche Mai an.
- 645. Liguetraria. Ziemlich selten. Ende Juni an Wiesenranbern. Die Raupe lebt von Anfang August bis Mai.
- 646. Ocellata. Ziemlich Häufig. 2te Hälfte Mai und Ende Juli.
- 647. Olivaria. Einzeln , doch nicht selten. Rur einmal im Jahr, britte Woche Juli bis Mitte August.
- 648. Miaria. Einzeln, nicht felten. Dritte Woche Juni.
- 649. Populata felten. Mitte Juni.
- 650. Chenopodiata. Auguft. Selten.
- 651. Achatinata. Erste Hälfte September. Einzeln nicht häufig. Raupe Anfangs Mai aus bem Gi, lebt bis Angust.
- 652. Marmorata felten.
- 653. Moentaria von ber letten Woche Juli fast gemein.
- 654. Fulvata. Richt felten.
- 655. Pyraliata. Anfang Juli. Selten.
- 656. Dertvata. Richt felten. Zweite Boche April bis Anfang Mai.
- 657. Berberata. Einzeln. Erste Woche Mai, dann nochmals Mitte Juli.
- Generationen, Anfang Mai, zweite Hälfte Juni. Bon 20 Raupen, die am 9. Juli aus dem Ei kamen und am 27. Juli sich verpuppten, erschienen Mitte August 5 Schmetterlinge, die andern Puppen überwinterten. Die Raupe wurde bis Ende October gefunden.
- 659. Russata. Anfang Mai, dann von Mitte Angust bis Mitte September. Die Raupe lebt von der dritten Woche September bis Mitte April. Nicht häusig.

- 660. Picata. Richt biesseits bes Taumes.
- 661. Prunatu (Ribesiaria). Häufig von der dritten Woche Juni bis August.
- 662. Silaceata. Enbe Mai bis Mitte Juni. Richt baufig.
- 64. \* Capitaria. Lette Woche Mai und britte Woche Juli. Einzeln.
- 663. Reticulata. Sehr felten.
- 664. Ruptata. Enbe Mai, Anfang Juni. Ginzeln, auch in Garten.
- 665. Montanaria. Zweite Halfte Mai, Anfang Juni, am Rande entfernterer Waldwiesen fast gemein.
- 666. Hastata. Erfte Halfte Mai. Ginzeln an wenigen Orten.
- 667. Luctuata. Sehr selten. Mitte Mai und erste Woche August. Im Gebirg, auch einmal bei der Stadt an einem Geländer. Ein Exemplar ist um mehr als ein Drittheil größer, statt schwarz nur mit blaugrauem weiß gemengtem gröberen Staube bedeckt, die Wurzel der Unterslügel weiß, nur schwach bräunlich angestogen, auf der Unterseite aller Flügel schwarze Mittelpunkte vor dem Querstrich.
- 668. Tristata. Anfang Mai und Juli. Ziemlich häufig.
- 669. Alchemillata. Mai und Juli gemein.
- 670. Galiata. Anfangs August. Selten.
- 671. Rivata. Ginzeln, Juli.

#### Zerene.

- 672. Fluctuaria. Semein von Anfang Mai, dann zweite Halfte Juli.
- 673. Rubiginata. Erste Halfte Juli. Einzeln boch nicht selten.
- 674. Sinuata. Mitte Juni und zweite Boche Auguft. Gelten.
- 675. Adustata. Erfte Salfte Mai bis Mitte Juni. Ginzeln.
- 676. Albicillata. Zweite Woche Juni bis Juli. Raupen, bie am 18. Juli aus bem Gie kamen, verpuppten sich ben 18. August und erschienen im folgenden Mai als Schmets

677. Marginata. Zweite Balfte bes Mai und bes Juli, faft gemein.

678. Maculate. Zweite Halfte Mai. Haufig, boch nicht in ber Rabe ber Stabt.

679. Grossularia. Raupe an Schlehen im Mai. Fliegt Anfangs Juli bis Mitte August. Ginzeln.

680. Temerata. 3weite Balfte Dai. Biemlich felten.

#### Minoa.

- 681. Euphorbiata. Gemein.
- 682. Charophyllata. Anfangs Juli häufig aber nur in einer Gegenb.
  - 65. \* Grisearia. Oritte Woche Mai und Juli, im Mombacher Wald und bei Krauenstein.

#### Idaca.

- 683. Dealbata. Dritte Woche Dlai bei Mombach.
- 684. Vibicaria. Mai und Ende Juli. Ginzeln, nicht felten.
- 685. Aversata. Richt selten. Zwei Generationen. Zweite Halfte Juni und August. Die Raupe überwintert.
  - 66. \* Deversaria. Biemlich felten, gur felben Beit.
  - 67. \* Antiquuara besgleichen. Anfang Juni.
- 686. Immutata. Selten. Erste Woche Juni und zweite Woche August an Wänden. Die Raupe überwintert. Blaßbräumlich (ganz wie Freyer II. Tab. 180) mit einer dunkeln Mittellinie und je 2 Kunkten zu beiden Seiten derselben. Nimmt Salat als Futter.
  - 68. \* Mutata. häufiger, Mitte Mai, und vermuthlich des Juli.
- 687. Remutata besgleichen.
- 688. Contiguata. Richt hier, aber bei Weilburg an ber Labn.
- 689. Ornata. Mai, Juni und August. Häufig.
- 690. Decorata. Zweite Halfte Mai und erfte bes August. Ginzeln. Die Raupe überwintert.
- 694. Scutulata. Anfang Juli. Nicht felten.

# Clymenia subnautilina

(nova species),

die erste und bis jest einzige Art aus Raffau, beschrieben von

Dr. guido Sandberger.

Hierzu Tafel I.

## Ginleitung.

Lange Jahre hatte ich und mein Bruder in unseren naffautschen Chpridinenschiefern und den ihnen eingelagerten Plattens und Flaserkalten und zwar ganz besonders in der Gegend von Weilsburg nach Chmenien geforscht und nichts davon aufgesunden.

Endlich hat ein glücklicher Zufall das lange vergeblich Erswartete zum Vorschein gebracht. Im Jahre 1853, kurz nuchdem meine Abhandlung über deutsche Clymenien in den Berhandlungen des naturhistorischen Vereines für die preußischen Kheinlande und Bestphalen erschienen war, sandte mir Herr Grubens und Hittens bestphalen erschienen war, sandte mir Herr Grubens und Hittens bestper Albert Remy zu Rasselzein bei Reuwied mehrere, freilich nicht alle gleich wohlerhaltene Exemplare der auf Tafel I. abges bildeten neuen Clymenie, wesche beim Schürfen auf seinen Rothseisensgruben bei Kirsch hofen in den Flaserkalken des Chyprisdiensschiefers ausgefunden worden waren.

Das Vorhandensein der Art ift schon vorläufig turz erwähnt am Schlusse unserer palkozoischen Cephalopoden in dem Mente

von G. und F. Sanbberger: Berfteinerungen bes rhein. Schichtenspftems in Naffau. S. 175.

Wiesbaben, 9. April 1855.

#### L

#### Litteratur : Nachweise.

Georg Graf zu Rünster ist bekanntlich ber Begrunder ber Gattung Clymenia. Außerdem haben über Clymenien geschrieben: Leop. von Buch, Phillips, R. Richter, Max Con u. A. m.

Meine eigenen bahin gehörigen fleinen Arbeiten find bie folgenben:

- a. Einige Beobachtungen über Elymenien, mit befonderer Rücksicht auf die westphälischen Arten. Mit 3 lithograph. Tafeln. vgl. Verhandlungen des naturhist. Vereins der Preuß. Rheinlande. 1853 Jahrg. X. S. 171 ff.
- b. Ueber Clymenien mit 1 lith. Tafel. s. v. Leonharb und Bronn's Neues Jahrbuch für Mineralogie u. s. w. 1853. S. 513 ff.
- c. Clymeniarum et Goniatitum natura et notae primariae im Bulletin de la Société impériale des Naturalistes de Moscou. 1853. Heft IV.

Wegen der bedeutenden Analogieen der Sattung mit den Goniatiten vgl. man auch: meine Abhandlung über die Organisation der letzteren in diesen Jahrbüchern. Heft VII. Abtheilung 2 und 3. (1851). S. 292 ff.

#### II.

#### Sattungsbefinition.

Testa spiraliter convoluta, discoidea, aequilateralis. Lobi pauci, simpliciter angulati vel sinuati. Sipho ventralis, septi infundibulum penetrans, cujus externa pars lobum ventralem constituit. Sella dorsalis plerumque integra, satis plana vel mediocriter

evexs. Cellula ultima maxima, unius circiter ambitus longitudine. Striae costaeque transversales testae in derso retrorsae.

Gehaufe spiral zusammengerollt, scheibenförmig und symmetrifc. Loben einfach winkelig und buchtig, ftets nur in geringer Zahl vorhanden. Sipho am Bauche, burch bie trichterige Ruckverlängerung ber Scheibewand hindurchsetenb. Die Siphonalbute erzeugt in ber Bauchflache mittelft ihrer an bie Innenfeite ber Schale fich anlehnenben Wand ben Bentralobus. Rudensattel meift gangranbig, von giemlich flacher ober mittelmäßiger Erhebung. Wohnkammer fehr groß, fast eine ganze Windung ein= nehmend. Querftreifung und Rippen ber Schale bilben eine mertlich vertiefte Rudenbucht.



Eine einzelne Rammer v. Cl. laevigata Münst.



Sutur berfelben Art.

Bie bemerkt, ift bie Bahl ber Suturftude bei ben Clymenien ftets gering. Drei ift bie Regel: a) ein Bentrallobus (Siphonallobus) b) awei Seitenloben. Die Zahl ber Sattel ergibt fich baburch fchon von felbft: c) zwei Bentralfeitenfattel, d) ein Dorfalfattel, als Trennendes zwischen ben beiben Lateralloben.

Dorfals und Seitensutur von Cl. undulata.



Querfihelbewand von Goniatesti Listeri Phill. (Manchester). Z. Z.

Querscheibewand von Cl. undulata Munst.

(Schleften Fichtelgebirg).

Querscheibewand Clymenia pseudogoniatites von Brilon in Westphalen bildet durch die größere Zahl ihrer Suturstücke eine sehr auffallende Ausnahme. Bgl. meine oben erwähnten Abshandlungen nebst den Figuren dazu.

Bur leichten Uebersicht ber bis jest sichergestellten Arten ber Gattung bewährt sich bie einfache von Münster und v. Buch herrührende Eintheilung.

Die acht ficheren Arten vertheilen fich folgender Magen:

#### A. Clymeniae arcuatae

ober

Arten mit runbbogigem Laterallobus.

- 1) Cl. compressa Münst.
- 2) Cl. binodosa id
- 3) Cl. arietina G. Sandb.
- 4) Cl. subnautilina id.

#### B. Clymeniae angulatae

pber

Arten mit winkeligem Laterallobus.

- a) adscendentes, aufsteigende.
- 5) Cl. laevigata Münst.
- 6) Cl. undulata id.
- b) incumbentes, gewölbte.
- 7) Cl. striata Münst.
- 8) Cl. pseudogoniatites G. Sandb.

#### III.

## Charakteristik ber neuen Art.

#### Clymenia subnautilina:

Tubus modice elongatus. Ambitus circiter quinque vel sex, fere evoluti, umbilico amplo, planoexcavato. Sectio transversalis ovata, basi excisa. Dersum satis latum, planum, obrotundatum.

Testa costis plicisque simplicibus undoso-evexis humilibus ornata. Cellulae numerosae satis humiles. Sutura simplex tripartita, arcuata, subnautilina. Lobus lateralis profunde arcuatus. Infundibulum siphonale a regione ventrali in tubulum interdum paullo remotum.

Abhre mäßig lang. Windungen etwa 5 bis 6, fast evolut. Scheibe biconcav mit slachem weitem Nabel. Querschnitt stumpfseisbrmig an der Basis ausgeschnitten durch die Aufnahme der vorshergehenden Windung.



Ruden ziemlich breit und flach, zugerundet. Schalenstreifung einsiach, von schwachwellensörmig heraustretenden Rippchen und Faleten gebildet. Kammern zahlreich und nicht hoch. Sutur einfach, breitheilig, bogig, nautilusartig. Seitenlobus tiefbogig. Siphonals dute nicht immer der Bauchwand ganz angelehnt, vielmehr hin und wider etwas weniges nach dem Innern der Röhre zurücksbeibend. (s. Fig. 1c).





Bemerkungen. 1. Die Seitensutur biefer intereffanten neuen Art ift ber

bes gleichnamigen Goniatiten (f. vorherftehenbe beibe Holzschnitte) täuschenb ähnlich, welcher Umftanb mich auch bei der Wahl der Benennung bestimmt hat.

2. Ueber bie Rungelichicht war an ben bis fest mir zugekommenen Egemplaren Richts zu ermitteln.

# Windungsgefes.

(Bgl. bieses Jahrbuch. Heft IX. 2. S. 87.)



Die von mir gemachten Messungen auf den 4 Axen des Fig. 1° abgebildeten Schlisses und die darauf gegründeten Berechnungen von Oberschulrath Dr. Wüller haben auch für diese Species eine Bestätigung geliefert, daß wie die Gattungen Nautilus, Goniatites und Ammonites die bis jest sicher bestimmbar gewessenen Clymenien ohne Ausnahme

als Winbungscurve

eine logarithmische Spirale erkennen laffen.

Der Nachweis für die neue Art ist in folgender Tabelle niedergelegt:

|                                  |                                                 |                                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Berechnete Quotienten.           | Successive Durchmeffer.                         | Berechnete Quotienten.               | Successive Durchmeffer.                         | Berechnete Quotienten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Succeffive Durchmeffer.                               | Berechnete Quotienten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Succeffive Durchmeffer.                               |                        |
| IV.                              |                                                 | ij                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =======================================               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auf ber                                               |                        |
| bajos<br>bajos<br>bajos<br>bajos | 4,07; 2,90; 2,06; 1,47; 1,02; 0,71; 0,46; 0,35. | Laffen<br>Laffen<br>Laffen<br>Laffen | 4,31; 3,08; 2,18; 1,52; 1,06; 0,69; 0,48; 0,25. | Latino La | 5,06; 3,59; 2,64; 1,82; 1,30; 0,91; 0,62; 0,41; 0,33. | Latino Latino Latino Latino Latino Latino Latino Latino Colon- Co | 5,74; 4,15; 3,05; 2,23; 1,53; 1,06; 0,71; 0,50; 0,37. | Clymenia subnautilina. |

Nach biesem klaren Resultate über bas Windungsgesetz von Cl. subnautilina, wonach fich ber Quotient ber Spirale gleich & herausgestellt hat, kann ich mir nicht versagen, die Quotienten ber 8 sichern Arten an dieser Stelle noch einmal anzusühren.

|    |     |              |     |            |   |   |   |    | Quotient. |          |  |
|----|-----|--------------|-----|------------|---|---|---|----|-----------|----------|--|
| 1. | Cl. | compressa    |     |            |   | • | ٠ | •  | •         | 3 3      |  |
| 2. | Cl. | binodosa     | •.  | ٠          | • |   |   | ٠. | -         | 3        |  |
| 3. | Cl. | arietina .   |     | ٠          |   |   |   |    |           | 3        |  |
| 4. | Cl. | subnautilina |     |            |   |   |   |    |           | 3 7      |  |
| 5. | Cl. | laevigata    |     |            |   |   |   |    |           | <b>*</b> |  |
| 6. | Cl. | undulata .   |     |            | • |   |   |    |           | 3 2      |  |
| 7. | Cl. | striata .    |     |            |   |   |   |    |           | 3        |  |
| 8. | Cl. | nseudogonis  | tit | <b>8</b> 9 |   |   |   |    |           | 4        |  |

Daraus sehen wir, daß bisjett bei ber Gattung Clymenia ber Quotient z vorherrscht. Sechs von acht Arten haben benselben. z kommt bei ben übrigbleibenden zwei Arten vor. Beibe Quotienten sind sehr einfach.

#### V

## Geognostisches Vorkommen und Fundort.

Bei diesem Punkte kann ich sehr kurz sein. Denn über die geognostischen Berhältnisse der Gegend von Weilburg ist von mir und meinem Bruder schon Mancherlei veröffentlicht worden. In dieser Hinsicht kann ich füglich auf die in diesen Jahrbüchern von meinem Bruder mitgetheilte Arbeit, über die geognostische Zusammensehung der Umgegend von Weilburg, Heft VIII. S. 1 bis 48 nebst Karte und Prosilen und besonders auf Daszenige, was daselbst über die Cypridinenschiefer S. 39 ff. gesagt ist, verweisen.

Ganz kurz wiederhole ich also nur über ben Fundort, was ich in der Einleitung zu dieser Abhandlung gesagt habe:

Clymenia subnaudina ist in den Flaserkalten des Cypridinensichiefers bei Kirschhofen unweit Weilburg aufgesunden worden. (Albert Remy auf Rasselstein bei Neuwied.)

Endlich nenne ich hier noch einmal die wichtigsten Leitversteinerungen des Cypridinenschiefers und seiner Kalke, mögen diese von ihm wirklich eingeschlossen oder mit ihm gleichaletrig ober analog gebildet sein.

Diese find:

Cypridina serratostriata. Sandb.

Phacops cryptophthalmus. Emmr.

Goniatites-Arten aus der Gruppe der Lancootati, Magnosellares und Cronati (vgl. diese Gruppen in "Versteinerungen des rhein. Schichtensust." S. 60 st.) z. B. Goniatites intumescens, G. retrorsus nebst seinen zahlreichen Varietäten (s. v. Leonh. und Bronn Jahrb. 1851. S. 536 ff. nebst Taf. V. und außsschrisch in dem eben genannten Werke) Goniatites carinatus Beyr. sp., lamed Sandb. u. A. m.

Bactrites carinatus Münst. sp.

Avicula obrotundata Sandb. (früher Posidonomya venusta Münst.).

#### VI.

## Bezeichnung ber Figuren

ber lithographischen Tafel (I.)

- 1. Seitenanficht von Clym. subnautilina.
- 1a. Bentralanficht.
- 1b. Dorfalanficht.
- 1c. Schliff genau nach ber Natur ohne Ergänzungen und mit Andeutung der 4 Azen, auf denen die Meffung vorgenommen wurde. Die Verschiebung der zerbrochenen Querscheibewände ist bemerkenswerth.
  - 1d. Sutur ber größten Rammern.
  - 1e. Querfconitt.
  - 1f. Sutur ber mittleren Kammern.

#### Bergleichung sfiguren.

- 2. Querschnitt von Clym. undulata von Ebersborf in Schlefien.
- 3. Sutur von Cl. laevigata von Barftein in Beftfalen.
- 4. Sutur von Cl. compressa von Chersborf.
- 5. Sutur von Cl. undulata ebendaher, von Schübelhammer, Saalfelb und South Petherwin.
  - 6. Sutur von Cl. striata von Saalfelb in Thuringen.

#### Bufaş.

Außer ben erwähnten Litteraturnachweisen über bas Bors kommen von Clymenien führe ich hier nachträglich nur an:

- 1) Murchison Siluria London 1854 Chap. XIV. p. 371 sqq.
- 2) Geinit Grauwackenformation in Sachsen. Leipzig 1853. S. 36 f.

## Ueber einige schwierige Senera und Species aus ber Familie ber Bienen

nad

#### Profeffor Shend.

1. Ueber Bombus pratorum L. und die Barietaten biefer Species.

Im Seft IX. Diefer Zeitschrift habe ich als Barietaten zusfammengezogen:

- i) B. pratorum L. K. fem. op. et mas.
- 2) subinterruptus K. fem. op. et mas.
- 3) subterraneus Dhlb. ex parte. fem. op. et mas.
- 4) Lefebvrei Lep. fem.
- 5) Burrellanus K. mas.
- 6) Cullumanns K. mas.

Die vielfältigen Uebergänge in der gelben Zeichnung scheinen mir diese Zusammenziehung nothwendig zu machen. Nicht alle neuere Schriften stimmen damit überein. So nimmt Smith in der List of the specimens of british animals eine eigene Species B. Cullumanns an, wozu er als Weibchen Apis Donovanella K. zieht. Eversmann in seiner Fauna hymenopterologica Volgo-Uralensis (Bulletin de la société impériale des Naturalistes de Moscou. Tom. XXV. Nro. III. 1852) stellt eine eigene Art Burrellanus auf. Das W. hat nach ihm ebenfalls Segment 1 und 2 gelb. So gezeichnete W. kommen aber hier nicht vor, so

häusig auch die Männchen sind. Das M. der Barietät 2 kommt auch sast ganz schwarz vor; nur die langen Schenkelhaare sind dann gelb oder gelblich grau; die 3 oder 2 letzten Segmente oder nur das letzte röthlichgelb oder gelblichroth, oder bräunlichzgelb, zuweilen kaum merklich. Bei dieser oben ganz schwarzen Barietät sind die Brustseiten östers gelb. Smith stellt die von mir früher als subterraneus beschriebene Barietät zu soroënsis. Die Weibchen weichen allerdings in der Behaarung von pratorum und subintorruptus ab. Die Haare des Hinterleibs sind nämlich weit glätter und anliegender, als bei deu letzten 2 Varietäten, gerade wie bei soroënsis. Auch nähert sich die Farbe der Endsegmente nicht selten dem Weißen. Es wäre also wohl möglich, daß meine B. subterraneus auch eine Barietät von soroensis enthielte.

#### 2. Ueber Bombus Derhamellus und Rajellus.

Das Männchen von Derhamellus ift bem von pratorum und feinen Barietaten fehr ahnlich. Es moge baher bier noch eine etwas genauere Beschreibung besselben folgen: Kubler so lang, als ber Thorax, oben bogenformig ausgehöhlt; bie langen Die Zeichnung bes Körpers Haare der Hinterschienen roth. variirt sebr. Oft ist die Oberseite gang schwarz bis auf bie rothgelben Endringe; basselbe gilt oft auch won ber Unterseite und ben langen Schenkelhaaren. Gewöhnlich aber hat ber Bround Metathorax und Segment 2 eine gelblich graue ober graue Binbe, ober es find nur folche haare unter bie fcmargen gemischt. Die Binde bes Prothorax zieht fich zuweilen an ben Bruftfetten binab. Die Baare bes Borbertopfs find fchwarz, feltener mit gelblichen gemischt. Bon allen Barietäten ber vorigen Art unterscheiben sich die M. von Derhamellus durch die gelblichgrauen oder grauen, nie rein gelben Zeichnungen und von ber Barietat subterraneus burch bie rothen haare ber hinterschienen, welche bei subterraneus schwarz sind oder höchstens röthliche Spigen haben, und burch bie ichwarzen Schenkelhaare, welche zwar oft mit gelblichgrauen haaren gemischt find, aber nie, wie bei subterraneus, burchaus gelb ober gelblich grau. Weibchen ober Arbeiter von ber Zeichnung, wie

Dahlbom biefelben beschreibt, finden sich hier nicht, obgleich die Männchen eben nicht selten sind. Die Männchen dürfen nicht mit Psithyrus rupostris mas verwechselt werden.

Smith sieht Derhamellus mas zu Rajellus K. Ich habe fcon im heft IX. erwähnt, bag Rirby's Befchreibung bes Mannchens seines B. Rajollus auf Dorhamollus gar nicht paßt. Auch habe ich bort ein Mannchen beschrieben, welches mir ju Rajollus ju gehören icheint. Diefes Mannchen habe ich im Jahr 1854 häufig auf Difteln gefangen, besonders im September und Es zeichnet fich fogleich burch ben biden Ropf, bie großen Augen und furgen, bunnen Fuhler, sowie burch bie ftarte Einmischung weißlicher Haare auf Thorax und Hinterleib aus, bann burch ben langen, mehr walzenförmigen hinterleib. Die Fühler find noch merklich fürzer, als bei bem M. von lapidarius, ohngefahr fo lang, als ber Ropf, bie Beifel allein merklich furger, wahrend bei lapidarius mas bie Fühler langer, als ber Ropf find, feloft die Beifel allein, jedoch bie gangen Fuhler furger, als ber Thorag. Sollte Derhamellus mas wirklich au Rajellus geboren, fo mußte bas hier ermahnte Mannchen zu einer neuen Species geftellt werben.

Richt selten habe ich ganz schwarze Weiben gefangen, welche rücksichtlich ber Größe und ber rothen Färbung der Endsegmente bas Mittel halten zwischen lapidarius und subterraneus, von lapidarius namentlich durch die verhältnißmäßig längeren Flügel versichteden. Diese Weibehen wurden dann wohl zu dem obigen Männchen zu ziehen sein.

Das W. und der A. von Rajellus zeigt zuweilen auf dem Metathorez und dem Segm. 2 gelbliche Haare, welche wohl auch eine schmahle Binde bilden, also eine Annäherung zur Zeichnung des Derhamellus mas. Selten erstrecken sich die gelben Haare über einen großen Theil des Hinterleibsrückens. Charakteristisch für Rajellus bleiben die rothen Körbchenhaare des W. u. A.

3. Die Barietaten von Bombus agrorum. Bombus agrorum K. variirt, wie bie ahnliche Species mus-

- corum K. so sehr, daß es schwer halt, eine Definition dieser beiben Species aufzustellen. Die Barietäten beiber Species nähern sich dabei so sehr, daß eine Unterscheidung bei manchen Barietäten kaum möglich ist. Folgende Barietäten von agrorum sind mir bis jett bekannt geworden:
- 1. Segm. 1 mit großen weißen Haarbüscheln an den Seiten, in der Mitte schwarz; Basis des Segm. 2 in der Mitte röthlich oder gelb behaart, sonst nebst 3 schwarz; Segm. 4—6 lebhaft braunroth von dunkel gelblichroth. Die 3 Geschlechter. Bei dem Männchen ist oft Segm. 2 ganz schwarz, und Segm. 5—7 oder 4—7 braunroth.

  Apis agrorum K.
- 2. Segment 1 wie bei Var. 1, jeboch die Haare mehr gelblich weiß. Segment 2 und 3 in der Mitte mehr oder weniger, zuweilen fast ganz braunroth und dann nur neben schwarz. Segment 4—6 (4—7) wie bei Var. 1. Alle 3 Geschlechter.

Apis Beckwithella K. unb A. Francillonella K.

- 3. Segment 1 wie bei Var. 2. Hinterrand bes Segment 2 und 3 mit gelben Fransen, die Basis des darauf folgenden Segments bebedend, so daß der Rucken oden in der Mitte schwarz und gelb erscheint. Segment 4—6 (4—7) wie bei Var. 1, aber zwischen den gelbrothen Ringen schmahle blaßgelbe Haarstreifen. Apis Sowerdiana K.
- 4. Die gelben Haare werden von Segment 2 an so vorsherrschend, daß fast der ganze Hinterleib hellgelb erscheint. Die Mitte des Segment 2 ist oft etwas röthlich; zwischen den Endringen, welche hier fast ganz hellgelb sind, zeigen sich kaum nerkliche gelbrothe Haarstreifen, zuweilen jedoch fehlen diese röthlichen Zwischenstreifen; Segment 2—4 oder 2—3 schwarz gesteckt, oder zwischen den hellgelben Haaren dieser Ringe zeigen sich schmahle schwarze Haarstreifen, mehr oder weniger merklich. Alle 3 Geschlechter.
- 5. Der ganze H.nterleib blaßgelb, balb schön lebhaft, balb schmuziger, bald mehr weißlich. Nur Männchen. Bei den ganzähnlichen Männchen der gewöhnlichen Form von muscorum hat das Endsegment schwarze Haarbüschel, welche hier fehlen.

- 6. Segment 2—3 ober 2—4 schwarz, am Ende weiß gesfranst, die Endsegmente mehr oder weniger braunroth oder gelbsroth. Der Thorax ist meistens blässer, als bei der vorigen, braungelb; Weibchen und Arbeiter Neiner, und bei ihnen oft der Thorax vornen mehr oder weniger schwarz. Alle 3 Geschlechter.
- 7. Der ganze Hinterleib ist schwarz, mit weißen Haarfransen am Ende der Segmente. Weibchen und Arbeiter klein, der Thorax meist hell braungelb, oft vornen schwarz. Die 3 Geschlechter.

A. Forsterella. K.

An merkung. Bei Bar. 1 find die Abruchenhaare zus weilen schwarz, bei ben übrigen immer weißlich ober gelblich, nur die innersten bleiben schwarz. Die Unterseite ist bei allen weiß= lich behaart.

Man vergleiche die eben so zahlreichen Barietäten von muscorum in Heft VII. und IX. Diese Species ist, so sehr sich auch ihre Hauptsorm der Barietät 4 und 5 von agrorum nähert, wesentlich von agrorum verschieden, schon durch die weit mehr ansliegende, dichtere Behaarung des Hinterleibs, welche bei agrorum abstehend und bindenartig unterbrochen ist.

Sehr erwünscht ware es mir, wenn mir Freunde der Entomologie die aus dem nämlichen Reste erhaltenen Hummeln der
verschiedenen Geschlechter mittheilen wollten, sowie auch die in
copula gefangenen. Nur so kann man über das, was hier Species
und Barietät ist, zur Gewisheit kommen. Dasselbe gilt von der Bestimmung der Männchen bei den übrigen Bienen-Sattungen,
da diese sehr oft von den Weischen in der Färbung abweichen,
so daß oft nur durch das Fangen in copula die zu einander gehörigen Geschlechter ermittelt werden konnen. Besonders gilt
bieses auch von der Gattung Coelioxys.

#### 4. Ueber Co-lioxys, besonders bie Mannchen biefes Genus.

Die Weibchen haben, wie alle weiblichen Bienen, sechs hinterleibssegmente, ober vielmehr sechs Ruden= und sechs Bauch= segmente; das sechste Audensegment wird auch obere Afterbede, das sechste Bauchsegment untere Afterbede genannt. Bei Nylan= ber heißt das sechste Auckensegment valvula analis dorsalis, das fünfte Bauchsegment valvula ventralis exterior, das sechste valvula vantralis interior. Auch bei den Männchen kann ich nur sechse Segmente erkennen, das fünfte und sechste Bauchsegment weichen in der Farbe und Masse sehr ab; sie sind nämlich bräumlich gefärbt und sehr dunn, pergamentartig. Man kann sie Leicht übersehen, da sie großen Theils vom Bauchsegment 4 bedeckt wers den. Besonders klein ist das Bauchsegment 6, da es nur in Form eines kleinen Spischens über das Segment 5 hinausragt.

Im heft IX. finden fich folgende Species, jedoch meiftens nur nach bem Beibchen, beschrieben:

- 1. punctata Lep. (vectis. Curt. Sm. temporalis. Nyl.).
- 2. recurva n. sp. (aurolimbata Först.).
- 3. apiculata Nyl. (rufescens Lep.) trinacria Först.).
- 4. obtusata n. sp. (muthmaßlich als lanceolata Nyl. bestimmt, vielleicht conica Lep.).
  - 5. octodentata Lep.
  - 6. acuta Nyl. (umbrina Sm. nach Nyl. conica L.).
  - 7. quadridentata Sm. (ober denticulata. n. sp.).
- 8. elongata Lep. (ober stigmatica n. sp.). Die Rudenbinden scheinen an meinem Exemplar in der Mitte abgerieben; ste waren wohl ursprünglich ganz, aber in der Mitte verschmählert. Bahrscheinlich Apis conica K. var. β.

Bon allen biesen Species besitze ich das Weibchen; von Nro. 5 ist mir nur das M. durch Autopsie bekannt. Von den übrigen Species kann ich das M. nur von Nro. 1, 2 und 10 mit Bestimmtheit angeben. Daher werde ich die übrigen mir bekannten Mannchen nachher befonders beschreiben und benennen. Zu den mir bekannten Weibchen kommen noch folgende zwei:

9. alata Först. Eine ber größten Arten, 6 L. (Rhein. Decimalmaß). Spisen bes Metathorax turz, fest gerade. Sinterleib sehr glänzend, mit Ausnahme ber glanzlosen Endspise. Segment 2—4 weiß bandirt, Segment 1 mit einem großen, weißen Seitensleden; die Binden sehr ftart verschmählert, auf Segm. 2 unterbrochen (vielleicht durch Abreiben); auf der Bauchseite am

Rande des Segment 2—4 wenige gelbliche Haare. Die untere Afterspise über doppelt so lang, als die obere; die obere alls mählig lanzettlich verschmählert, oben gekielt, am Ende etwas ausgerandet; die untere von derselben Gestalt, am Ende etwas abgerundet, in einiger Entfernung von dem Ende plöglich etwas eingezogen, und von da an wieder allmählig verschmählert.

Besonders charakteristisch ist das Bauchsegment 5. Dieses. ist sehr lang, von der doppelten Länge des Segment 4, die Hälfte der unteren Afterspize bedeckend, am letten Drittel seitlich sehr erweitert und flügelartig neben über die untere Afterspize vorragend, so daß man diese Borragung von oben sieht. Schiendorne braunroth.

An meinem Exemplar ist der rechte Oberkiefer weit langer, als der linke, fast um das doppelte, in der Mitte rechtwinkelig gebogen, der linke fast gerade. Der erweiterte Theil des Bauchsegments 5 ist langsrunzelig, während der vordere größere Theil, wie die übrigen Segmente, punktirt ist; oben ist die Endsptze langsrunzelig, der vordere Theil des Endsegments sein punktirt. Obsgleich die Beschreibung Försters (Verhandlungen des naturshistorischen Vereins der preußischen Rheinlande. Jahrg. 10. heft 3 u. 4. S. 296) in manchen Studen von meinem Exemplar abweicht, so möchte desselbe doch wegen der höchst eigenthümlichen Bildung des Bauchsegments 5 zu derselben Species gehören. Gefangen bei Weilburg im Jahr 1854 in nur 1 Exemplar.

10. ambigua n. sp. Der punctata Lep. in allem gleich; nur verschieben 1) burch die Farbe der Schiendorne, welche außen schwarz, auf der inneren Seite braunroth sind, bei punctata das gegen ganz schwarz; 2) durch die dichtere Punktirung des Bauchsiegments 5 und 6 und den geringeren Glanz derselben. Auch ein Ränn chen glaube ich hierzu rechnen zu mussen. Es stimmt saft ganz mit dem der punctata überein, ist aber ebenso, wie das B. durch die Farbe der Schiendorne verschieden; ferner sind die 2 unteren der 4 mittleren Enddorne des Hinterleibs spiz, bei punctata dagegen (wenigstens bei dem einen mir zu Gebote stehenden Exemplare) abgestucht; endlich ist bei lesterem die Ernbe

zwifchen ben Endbornen weit grober runzelig punktirt. Bei Beils burg B. und M. in je 1 Exemplar gefangen.

Meine recurva ist die aurolimbata Först. Ich besitze ein Eremplar von hier, 2 fing herr Prof. Ririchbaum gu Biesbaben im botanischen Gartchen im Sofe bes Museums-Gebäubes. Charafteriftisch ift bie gang aus weißen anliegenden haaren bestehende Behaarung des Kopfschilbes, welche bei den ähnlichen Arten, apiculata Nyl. und obtusata n. sp. theils aus anliegenden, Bei 1 Exemplar ift bie theils aus abstehenden Haaren besteht. Endspite bes oberen Aftersegments sehr wenig aufwärts gefrümmt, auch ber außere Rand gegen bas Ende fast verschwindend. Bauchsegm. 5 ift mit schön köthlich gelben Haaren umgebeu; bei ben 2 genannten ahnlichen Arten find biese haare heller rothlich gelblich. Die Thoraxspipen bes Schildchens sind sehr turg, fast wagrecht, gerade, nicht, wie ich im vorigen Hefte irrthumlich angegeben habe, abwarts gerichtet. Mit bem Weibchen fing Berr Rirschbaum an berfelben Stelle und zu gleicher Zeit 3 Mannchen, ohne Zweifel also bagu gehörig; jedoch find bie Spigen bes Schildchens ziemlich gefrümmt.

Die im vorigen Hefte als lanceolata Nyl. muthmaßlich bestimmte Species halte ich jett für eine davon verschiedene. Die untere Afterspitze ist wenig länger, als die obere, am Ende abgerundet, nicht zugespitzt, vor dem Ende jederseits ein stumpfes Zähnchen; bei apiculata ist das Ende plötzlich zugespitzt, die Seitenzähnchen vor dem Ende sind spitz und die Schiendorne ganz schwarz, während sie bei der hier besprochenen Species auf der inneren Seite braunroth sind. Ich nenne sie odtusata. Das Bauchsegm. 5 ist wie bei apiculata sehr glänzend und weitläuftig sein punktirt. Die apiculata N. möchte ich für die trinacria Föret. halten.

Die acuta Nyl. zeichnet sich noch aus burch bie Sculptur bes Bauchsegm. 5. Dieses ist nämlich außerst fein punktirt und fast glanzlos.

Die von mir als quadridentata Sm. bestimmte Species hat am Ende des Bauchsegm. 5 Inur eine sehr schwache Ausrandung,

tann baber nicht mandibularis Nyl. sein, bei welcher diese Ausrandung ziemlich breit ift (latiuscule emarginata Nyl.). Uebrigens unterscheidet fich biese Art von ber kleineren abnlichen olongata Lep. außer ben angegebenen Unterscheidungsmerkmalen noch burch eine Langsvertiefung in ber Mitte bes Bauchfegm. 5 vor bem Enbrande. Sie ift ahnlich ber tricuspidata Foret., aber verschieben burch bie ungestielte Ite Discoidalzelle und ben Glang bes oberen Enbfegments; nur beffen Enbfpige ift glanglos. Die von mir als olongata Lep. bestimmte Species hat an bem Enbe ber unteren Afterspitze 2 kleine spitze Seitenzähnchen, was nach Förster bei biefer Species nicht ber Fall sein soll; Lepeletier sagt nichts bavon, fondern blos: ani pars inferior duplo longior. Smith erwähnt bei feiner quadridentata nichts von biefen Babn= Möglicher Weise konnten also beibe Species von ben ge= nannten Smith'ichen und Lepeletier'ichen Species verichieben fein; ich wurde bann bie größere denticulata, bie fleinere wegen bes ausgezeichnet hellen braungelben Stigma's stigmatica nennen. Durch letteres Mertmal ift fie ebenfalls wefentlich von ber größeren Species verschieben.

Uebrigens haben alle bis jest in Raffau aufgefundene Species behaarte Augen.

#### Synoptische Ueberficht ber Beibchen.

- A. Schiendorne ganz braunroth. (Die untere Afterspiße weit langer als die obere; vor dem Ende der ersteren 2 kleine Seitenzahnchen).
  - a. Bauchsegment 5 am Ende neben flügelartig vorragend. alata Forst.
  - b. Bauchsegm. 5 neben nicht vorragend.
    - a. Randmal dunkel rothbraun; Bauchsegm. 5 vor bem Ende mit einer Längsvertiefung. quadridentata Sm.? (ober denticulata mihi.)
    - β. Randmal braungelb; Bauchsegm. 5 ohne Längsver= tiefung. elongata Lep. ? (ober stigmatica mihi).
- B. Schiendorne auf ber inneren Seite braunroth, sonst schwarz.
  - a. hinterleib banbirt; untere Afterspipe sehr wenig langer,

als die obere, am Ende abgerundet, vor demselben ? stumpse Seitenzähnchen. obtusata miki. (in Heft IX. als lancoolsta Nyl. bestimmt.)

b. Hinterleib mit weißen Seitenfleden; untere Afterspipe merklich langer als die obere, allmählich verschmählert und spip, ohne Seitenzähnchen. ambigua mihi.

C. Schienborne gang schwarz.

- a. hinterleib mit weißen Seitensleden; untere Afterspise allmählich zugespist, ohne Seitenzähnchen, merklich langer als die obere. punctata Lep.
- b. Sinterleib banbirt.
  - a. Untere Afterspiße sehr wenig länger als die obere, zugespigt, vor der Spiße 2 spiße Seitenzähnchen.
    - aa. Kopfschilb nur mit anliegenden Haaren; obere Afterspige am Ende nach oben zurückgekrummt; Spigen bes Schildchens gerade. rocurva miss. (aurolimbata Först.)
    - ββ. Kopfschild mit anliegenden und abstehenden Haaren; obere Afterspisse am Ende nicht nach oben zuruckgerummt; Spizen bes Schildchens gekrummt. apiculata Nyl.
  - β. Untere Afterspiße ohngefähr boppelt so lang, als bie obere, ohne Seitenzähnchen. acuta Nyl.

Anmerkung. Das Weibchen ber octodentata Lep. ist mir nicht burch Autopfie bekannt, weßhalb ich basselbe nicht in bie spnoptische Uebersicht aufgenommen habe.

#### Mannchen.

- I. Am Ende 6 Spigen, 2 seitliche und 4 mittlere.
- A. Schienborne braunroth; Binben fart unterbrochen, fast zu Settenstreifen verkurzt.
  - a. Die 2 oberen ber 4 mittleren Enbspitzen nicht mit ben unteren verwachsen, beibe Paare bivergirend; Enbsegm. nur an ber Basis mit ber Spur eines Längskiels; Spitzen

des Schildens ziemlich lang, krumm.  $4\frac{1}{2}$  L. distincta with (vielleicht zu quadridentata Sm. =denticulata mith.).

h. Die 2 aberen der 4 mittleren Endspizen mit den 2 unteren verwachsen; das untere Paar papallel, das obere starf diwergirend; Endsegment der Länge nach gekielt; Spizen des Schildchens sehr kurz, gerade 4". parvula (vielleicht zu elongata Lep. = stigmatica miki.)

B. Schiendorne auf ber inneren Seite braunroth, sonst schwarz. Die 2 oberen ber 4 mittleren Endspitzen mit ben 2 unteren verwachsen, beibe Paare divergirend; Spitzen des Schtlochens

ziemlich lang, gefrummt; Segment 5 neben gezahnt.

a. hinterleib mit gangen Binben.

a. Segment 5 und 6 oben mit einer Mittelbinde; Behaarung weiß; Bauchsegment 4 ausgerandet. 41/2". carinata mihi. (vielleicht zu acuta Nyl.)

β. Segment 5 und 6 oben nicht gekielt; Behaarung gelblich; Bauchsegment 4 und 5 ausgerandet. roslexa mihi. (vielleicht zu apiculata Nyl.)

b. hinterleib mit weißen Seitenfleden. ambigua mihi.

- C. Schienborne ganz schwarz; bie 2 oberen ber 4 mittleren Endspizen mit ben 2 unteren verwachsen.
  - a. Hinterleib banbirt.
    - a. Thorax an Lange bem Segment 1—4 gleich; Spipen bes Thorax kurz.
      - aa. Segment 5 ohne Seitenzahn, nur mit einer nach hinten vorspringenden Ede; die unteren der 4 mittleren Endspitzen convergirend, die oberen fast parallel; Hinterleib wegen weißlicher Behaarung zwischen den Binden graulich, glanzloß; oberes Endsiegment an der Basis mit der Spur eines Mittelkiels Bauchsegment 4 und 5 ausgerandet; Spitzen des Thorax sast gerade. 41/2". convergens mihi.

ββ. Segm. 5 mit einem abstehenden Seitenzahn; bie mittleren Endspitzen bivergirend; hinterleib zwischen

ben Binden schwarz, glänzend; oberes Endsegment ohne Spur eines Mittelkieles; Bauchsegment 4 und 5 ohne Ausrandung: Spipen des Thorax getrümmt.  $4^{1}/_{2}^{\prime\prime\prime}$ . recurva *mihi*. (aurolimbata Först.)

- β. Thorax an Länge dem Segm. 1—3 gleich; Spihen des Thorax ziemlich lang, gebogen; die mittleren Endspihen divergirend; Segm. 5 mit einem abstehenden Seitenzahn; Hinterleib zwischen den Binden sehr glatt und glänzend; Segm. 6 mit der Spur eines Kiels an der Basis; Bauchsegment 5 ein wenig ausgerandet.  $5^{1/2}$ ". longiuscula mthi.
- b. Hinterleib mit weißen breieckigen Seitenflecken; Spiken bes Thorax ziemlich lang und gerade; die unteren der mittleren Endspiken fast, parallel; Segm. 5 mit einem Seitenzahn. 5—5½... punctata Lep.
- II. Am Ende des Hinterleibs 8 Spigen, 2 neben, 3 Paare in der Mitte, zu 3 und 3 verwachsen. 3". octodentata Lep.

Unter biesen Männchen zeichnen sich carinata, restexa und convergens dadurch auß, daß die 2-oberen der mittleren Endspissen mit den unteren sehr weit verwachsen sind, am weitesten, fast dis zum Ende bei convergens; bei diesen drei Arten sind die zwei unteren dieser Endspissen an der Basis breit und allmählig dreizeckig zugespist, wie die oberen, welche weit kurzer und breiter sind. Bei recurva, distincta und parvula sind die unteren der mittleren Endspissen schmahl, an der Basis wenig breiter, auch die oberen weit schmähler, als bei den drei vorher genannten Arten, beide Paare auch länger. Aussallend kurz wegen der weiten Berwachsung sind die getrennten Theile der mittleren Spisen bei convergens. Bei longiuscula, punctata und ambigua halten sie kückstlich der Breite das Mittel zwischen den drei ersten und den drei letzen, sind aber länger, als bei den drei ersten.

#### Bufammenftellung ber Mannchen.

- 1. distincta mihi. (an quadridentata?)
- 2. parvula mihi. (an clongata?)
- 3. carinata mihi. (an acuta?)
- 4. reflexa mihi. (an apiculata?)
- 5. ambigua mihi.
- 6. convergens mihi.
- 7. recurva mihi. (aurolimbata Först.).
- 8. longiuscula mihi.
- 9. punctata Lep.
- 10. octodentata Lep.

Aus bieser Uebersicht ber bisher in Nassau bekannt geworsbenen Arten ber Gattung Coelioxys und aus Förster's Beschreibung der ihm bekannten Arten sieht man, daß in dieser, besonders wegen der Männchen, sehr schwierigen Gattung auch in unserem Herzogthum noch viel zu entdecken ist. Dieselbe Schwierigkeit rücksichtlich der Bestimmung der Männchen sindet sich vielen Arten anderer Gattungen, z. B. Andrena, Hylaeus, Dichroa, Prosopis.

#### 5. Colletes succincta Sm.

Diese bisher in Nassau noch nicht gefangene Art der Gattung Colletes erhielt ich durch Herrn Lehrer Dörr zu Unterliederbach bei Höchst. Ihre Beschreibung nebst Bemerkungen über sucoincta Latr. und succincta L. sindet sich Heft IX. S. 172.

# Meber die im Seft VIII. Eciton tostacoum genannte Ameise von Brofeffor Shend.

Die schon in heft VIII. ausgesprochene Bermuthung, daß biese neue und sehr interessante Ameisen-Species nicht zu Eciton Latr. gehören möchte, hat sich durch genaue Untersuchungen zur Gewisheit erhoben. In der Stettiner entomologischen Zeitung 1853 habe ich daher den Namen derselben in Myrmus emarginatus umgeändert. Gustav Manr zu Wien, welcher die von mir eingesandten Exemplare sehr genau untersucht hat, wählte bafür den Namen: Strongylognathus testaceus. Er hat eine sehr betaillirte Beschreibung der 3 Geschlechter in den Schriften des zoologische botanischen Bereins zu Wien vom Jahr 1853 gegeben. Von Myrmica Latr. weicht sie in den Frestheilen wesentlich ab. Ueber die Oberkieser vergl. Heft VIII. unserer Jahrbücher. Die Laster sind sehr kurz, die Liefertaster viergliedrig, die Lippenstaster dreigliedrig. Bergl. die vergrößerte Abbildung in Manr's Beschreibung.

And, in den beiden letten Jahren habe ich diese Ameise mur an den schon bezeichneten zwei Stellen bei Weilburg gesunden, und das in heft VIII. über ihre Lebensweise Mitgetheilte hat sich bestätigt. Nach Mayr sinden sich sechsgliedrige Kieser= und viergliedrige Lippentaster, inur bei den größeren Arten des Latreille'schen Genus Myrmica, so daß auch die kleineren Arten als besondere Genera abgezweigt werden mussen.

## Register

AU

ber Beschreibung nassautscher Bienen im Heft VII., Beft IX. und X.

Ammobates, VII., 90. Andrena, VII., 32. IX., 105, 275. aestiva, IX., 130, 227. Afzeliella, IX., 225. albibarbis, VII., 46. IX., 134, 286, 287. albicans, VII., 37. IX., 115, 277, 284. albilabris — labiata, mas. albipes, VII., 47 Nro. 59. IX., 134, 280. albofimbriata, IX., 233, 281. analis F. == tarsata. angulosa, conf. rectangula. angustior, IX., 235, 283. apicata, VII., 36 Nro. 10 (ftatt Smithella) IX., 113, 276. armata, VII., 37. IX., 117, 137 Nro. 69. vergl. 112. Unm. aterrima Ps. = pilipes. atra Schr. = pilipes.atra Chr. == cineraria. atriceps == tibialis, mas. IX., 114. bicolor  $P_{s}$ , = thoracica. bicolor  $F_{\cdot} = Clarkella$ . bicolor N. IX., 129. Anm. canescens, IK., 140, 288.

carbonaria F. = pilipes mas. VII., 35. IX., 226 Nro. 3. Cetii Sm. = Schrankella. chrysopyga, IX., 139, 280. chrysosceles, VII., 40. IX., 128. 280, 282. cincta N. = fuscipes. cineraria, VII., 35. IX., 111, 226. 276, 284. cingulata K. = labiata. Clarkella, VII., 36. IX., 113, 276, 285. clypearis, IX., 232, 282 Nro. 6, 130 Nro. 33. VIL, 41 Nro. 33 (fratt cinerascens). clypeata ///. = Hattorfiana mas. clypeata n. sp., IX., 141, Nro. 78, 282. cognata n. sp., IX., 230, 236, 140 Nro. 77 (statt Collinsonana), 287. Collinsonana K. = proxima, mas. IX., 230, 285. combinata, VII., 40. IX., 126, 229, 279. vergl. 134 Nro. 54. consimilis Sm = aestiva. contigua, IX., 122, 228 Nro. 8, 278, 285.

convexiuscula K. vgl. ovata n. sp. cyanescens, IX, 138, 279. decorata m., IX., 108 unten. denticulata K. = Listerella K. mas. VII., 43 Nro. 42; 44. Nro. 49. IX., 124, 287. digitalis K. = proxima K. var. equestris Ps = Hattorflana F. eximia Sm., VII., 35 Nro. 5 (statt spinigera). IX., 111, 226, 275, 282. fasciatella, IX., 236, 287. flavescens, IX., 138, 278. Flessae, VII., 35. IX., 275, 284. florea, Lep. = rubricata. fucata Sm. = clypearis.fulva K. = vestita. fulfago, VII., 37. 277, 284. IX., 116, fulvescens, VII., 42 Nro. 35, 36. IX., 131, 277, 282. fulvicornis, VII., 48 Nro. 61. IX., 281. fulvicrus, VII., 23, 45 Nro. 53. IX., 122, 228, 278, 285. fulvida, VII., 41 Nro 34; 42 Nro. 37; 47 Nro. 60. IX, 130, Nro. 34, 132, 278, 285. fulvipes, VII., 41, Nro. 30. IX., 129, Nro. 30, 280. fuscata, IX., 233, 287. fuscipes, VII., 48 Nro. 63. IX., 135, 279, 285. fuscohirta. IX., 235, 283. gibba, IX., 139, 231, 281, 287. Gwynana, VII., 41, Nro. 32; 42, Nro. 38 und 39; 43, Nro. 40. IX., 129, 227, Nro. 5, 277, **283**. Hattorfiana, VII., 34. IX., 110, 275, 282. helvola, VII., 37. IX., 116, 277, 284, 285. hirtipes, VII., 47, Nro. 58, IX., 134, 279.

labialis, VII., 38. IX., 123, 279, 282. labiata, VII., 34. 275, 282. IX., 109, laeviuscula, IX., 234, 283. Lewinella, VII., 40. IX., 128. vergl. 229 unten; 286. Listerella, VII., 39. IX., 124, 279. vergl. denticulata. lutescens, IX., 234, 281. marginata — Schrankella. melanocephala — thoracica. mas. minutula, IX., 119. mixta, VII., 49, Nro. 68 (ftatt varians); IX., 136, 277. nana, IX., 120. vergl. nitidiuscula. nitida K., VII., 36, 46 Nro. 57. IX., 113, 276. nitida Lep. = pratensis N. nitidiuscula, VII., 43, Nro. 41. IX., 132, Nro. 41, 281, 286. nitidiventris Lé. Duf. = pratensis N. ovata, VII., 54, Nro. 51 umb 52; 49, Nro. 85 IX., 133, Nro. 51, 134, Nro. 52; **280,** 286, 287. octostrigata, VII., 39 Nro. 25 (ftatt Wilkella); IX., 125, Nro. 25. vergl. 231, Nro. 12; 281, 286 (ftatt quadristrigata). parumpunctata, IX., 236, 285. parvula, VII., 38, 44, Nro. 44 bis 48; 45, Nro. 50. 118, 278, 283, 284 picierus, IX., 233, 278. pilipes fem., VII., 49, mas. 35 Nro. 8 (carbonaria *Ill.*, pratensis K.) IX., 136, 226, **275, 283.** plantaris, IX., 139, **28**6. Potentillae, IX., 138, 282. pratensis K. = pilipes, mas.

pretensis N., IX., 112, 227, 276, 283. prepinqua, VII., 46 Nro. 55. IX., 134 Nro. 55; 228 Nro. 9; **28**1. proxima Sm. = aestiva Sm. proxima K., VII., 40. 126, 230, 280. pubescens K =fuscipes mas. quadripunctata  $F_{\cdot \cdot} = Hattor$ fia**na ma**s. rectangula, VII., 43 Nro. 43. IX., 133 Nro. 43, 228, 285, Rosae Sm., IX., 106 Nro. 1, a; 275. vergi. Zonalis. Rosae K., vergl. Rosae Sm., rubricata *Sm.*, eximia *Sm*. Resue III == rubricata Sm. Rosae  $P_{s}$ . = Rosae  $S_{m}$ . rubricata Sm., IX., 108, 275, 282 (hier fehlt die Abtheilung B; vergl. Die Berichtigungen hinter Diesem Register). Schrankella, IX., 110. Smithella, IX., 232, 278, vergl. IX., 113. sphegoides Ps. = labiata. spinigera Sm. = eximia Sm. mas., VJI., 35; IX., 111, 282. spinigera K., IX., 11 Nro. 5. Anm. stragulata III. = Rosae Sm. subfasciata, IX., 232, 276. subincana, VII., 37. IX., 118, 284 subopaca  $N_{\bullet}$  = parvula. tarsata, VII., 48, Nro. 64; IX., 135, 281, 282. thoracica, IX., 114. Anm. tibialis, VII., 36. IX., IX., 114, **276, 283.** Trimmerana, VII., 36; IX., 114,

276.

varians, IX.. 137, 277. vergl.

armata unb mixta.

vestita, VII., 35. IX., 112, 276, 283. xanthura, VII., 38. IX., 121, 290. zonalis = Rosae Sm. mas. VII., IX., 107, 282. 34. Anthidium, Latr., VII., 69. IX., 185, 264. maculatum Ps. = manientum. manicatum, VII., 69. oblongatum, VII., 70 Nro. 2 (ftatt strigatum); IX., 186. punctatum, VII., 70. strigatum, VII., 71 Nro 4, (ftatt scapulare); IX., 186. Anthocope, IX., 185. Papaveris, IX., 183. Anthophora, Latr., Vil., 20. IX., 95, 257. acervorum Sm., IX., 97. aestivalis, VII., 22. IX., 96. vergl. 25. bimaculata, IX., 24. vergi. Saropod**a.** fulvitarsis, VII, 23. furcata, VII., 22. IX., 96. Haworthana == aestivalis, mas, VII., 25. vergl. II., 96. Anm. 1. hirsuta, VII., 21. vergl. 97, 3. IX., 96: mixta, VII., 22. IX., 96. nidulans, VII., 23. IX., 96. parietina, VII., 21. IX., 96. IX., 96. pilipes == hirsuta. quadrimaculata, VII., 22. IX., 96. retusa = hirsuta var., VII., 21 Nro 2; VII., 25. retusa L., IX., 96. Anm. 1. retusa K. = acervorum F. Sm. rotundata Ps. == bimaculata.

vulpina K.  $\Longrightarrow$  furcata.

Anthephera, III. — Anthidium, Chelostoma, Heriades, Megachila, Osmia.

Apathus, Newm. Sm.—Psithyrus Apis, VII., 8. mellifica, VII., 9.

Bembus, VII., 9. IX., 88, 252. agrorum, VII., 16, 19. IX., 63, X., 140.

apricus F. = hypnorum.
arbustorum F. = pratorum.
autumnalis, VII., 17 = muscorum var. bergl. IX., 94.
autumnalis Dhlb., IX., 94, oben.
Beckwithellus = agrarum var.
VII., 16, 19. X., 140.
Burrellanus = pratorum mas.

Burrellanus = pratorum mas. var. VII., 13 Nro. 9 IX., 01 X., 137.

caespitum Ps. = lucorum.
Cullumanus = prator um mas
var. VII., 14, oben. X., 137.
Curtisellus = muscorum var.
VII., 17, 18. IX., 98.
Derhamellus, VII., 12. IX., 90.
vergl. 89. Anm. X., 138.
Donovanellus, VII., 13 unten.
ericetorum = hypnorum.
fasciatus Ps. = lucorum.
flavo-nigrescens Sm. = soroën-

sis. var.
floralis = agrorum var. VII.
16, 19. IX., 92 unten. X., 140.
Forsterellus = agrorum var.
IX., 226. X., 140.

Francillonellus = agrorum var. VII., 16, 20. X., 141. hortorum, VII., 14. 4X., 91.

hypnorum, VII., 15. IX., 226. Jonellas, VII., 14. IX., 91. Impidarius, VII., 11. IX., 88. Lefebvrei = pratorum var. VII.,

12. IX., 90, 91. X., 137.

lucorum = terrestris mes we, VII., 15 IX. 92. muscorum K., VII., 16, 17—19. IX., 92. X., 189. muscorum Sm, (Lin. stati) Sm.)

= agrorum K. X., 141. pomorum Ps., IX., 94. pratorum, VII., 12. IX., 91. X., 137 Rajellus, VII., 11. IX., 88. X.,

138.
Scrimshiranus = Jonellus.
senilis F. = muscorum K.
soroënsis. VII., 12. IX., 91.
vergl. ©. 90 unten Nro 3.
Sowerbyanus = agrorum var.

Sowerbyanus = agrorum var. VII., 16. 19. IX., 92 unten. X., 140.

subinterruptus == pratorum var. VII., 13. IX., 91. X. 137, 138. subterraneus, VII., 11. IX., 89. X. 137, 138.

sylvarum, K., VII., 17. IX., 93. terrestris, VII., 14. IX., 91. xanthurus = musoorum vur. VII., 12, 18. IX., 90.

Bremus, Jur. — Psithyrus.

Ceratina, VII., 87. IX., 199.
callosa, Latr. — cyanea.
cyanea, VII., 87. IX., 199.
Chalicodoma, VII., 64.

Chelestoma, VII., 71. IX., 305. culmorum, VII., 72. IX., 487, 224. florisomne = maxillosum mas. maxillosum, VII., 72. IX., 486, 224.

Cilissa, Leach. = Kirbya.

Coelioxys, VII., 88. IX., 200, 269. X., 141.

acuta, IX., 201 Nro 3. VII., 89 Nro 3. X., 144, 146. alata, X., 142, 145. ambigua, X., 148, 146, 147, 148.

apiculata, IX., 200. X., 144, 146. aurolimbata, Förster == recurva. X., 144, 146, 147, 148. carinata, X., 147, 148. conica, Lep. = lanceolata, N. conica, L. F. Latr. K. acuta N. vergl. IX., 202. Anm. conoidea III. veral. elongata. convergens, X., 147, 148. denticulata, X., 144, 145. distincta, X., 147. elongata, lX., 203, 270. X., 142, 145. lanceolata, IX., 201. X., 142, 144, 146. longiuscula, X., 148. mandibularis N. vergl. quadridentata Sm. obtusata mihi = lanceolata. octodentata, VII., 89. IX., 202. parvula, X., 147, 148. punctata, VII., 88. IX., 201. X., 146, 148. quadridentata, IX., 202. recurva, IX., 201 = aurolimbata Först. X., 144, 146, 147, 148. reflexa, X., 147, 148. rufescens Lep. = apiculata. stigmatica, X. = elongata. temporalis N. = punctata. trinacria Förster = apiculata Nyl. umbrina Sm. = acuta N. vectis Sm. = punctata. Celletes, VII., 77. IX., 170, 303. cunicularia L. = hirta. Daviesana, VII., 59 Nro 2, 98, Nro 3. IX., 171 Nro 2. fodiens, VII., 59, 97 Nro 1; 98, Nro 2. IX, 170. vergl. IX., 172. Anm. hirta, IX., 172, marginata. IX., 171. similis, IX., 172, Nro. 4. succincta Sm. (L. Latr.) IX.,

Nro 1; 171, Nro 2 (aud) 172. Anm. vergl. IX., im Bergogibum bei Bochft von Herrn Lehrer Dorr gefangen.) Crocisa, VII., 77. IX., 188. histrionica, VII., 77. scutellaris = histrionica. Dasypoda, VII., 31. IX., 102. vergl. Panurgus. hirtipes, VII., 31 IX., 102. **Dickros** III = Sphecodes. Dufourca, VII., 31. 1X., 102. minuta, VII., 31. 1X., 102. Epecius, VII., 78. IX., 488. variegatus, VII., 78. Halictus Latr. = Hylaeus F. Heriades, VII., 72. IX., 187. 225, 305. campanularum, VII., 73. leucomelaena = nigricornis. maxillosa — Chelostoma maxillosum. nigricornis N., VII., 73. IX., 225. truncorum, Vil., 72. Hylecus Latr. Nyl. = Prosopis, F. Hylacus F., VII., 50, IX., 141,292 abdominalis, IX., 143, 166 Nro 2; 289 Nro 6; 288 Nre 4; 294, 300. aeratus, IX., 158. affinis fem., IX., 146, 289 Nro 7, 294, affinis mas., IX., 149. vergl. 291 Nro 11. albipes fem., IX., 289 Nro 6. albipes mas., IX., 288 Nro 4, 294, 300. albitarsis, IX., 148, Nro 1. vergl. 289 Nro 6. apicalis — malachurus mas. 1X.,

161, 290 Nro 10, 300.

arbustorum, VII, 51. IX., 292, 297. atratulus, IX., 165, 301. vergl. **291 Nr**o 13. bifasciatus, IX., 160, 299. bipunctatus = abdominalis mas. var. IX., 160, 289, Nro 5. bisbimaculatus, IX., 169, 299. bisbistrigatus, IX., 162, 293. breviventris, IX., 151, 299. clypearis, IX, 162, 295. convexiuscuius, IX., 166, 302. convexus, IX., 161, 301. coriarius, IX., 163, 301. cylindricus,  $P_{\Sigma}$ . = albipes var. fascintus N. = virescens Lep. IX., 157, 297, 302. Revicornis, IX, 151 Nro 13. 291, Nro 12 vergl. 148, Nro 3, 300. flavipes Ps. = quadricinctus masflavipes  $F_{\cdot}$  = seladonius  $K_{\cdot}$ mas. IX., 157. flavitarsis, IX., 165, 302. fulvocinctus K. = abdominalis. fuscitarsis — flavicornis var. IX., 149, 300. grandis *Ill. —* quadristrigatus. baemorrhoidalis, VII., 58 Nro 26. IX., 159, 298. immerginatus = flavicornis var. IX., 148; 291 Nro 12; 300. interruptus Lep. (Nro 6) = maculatus Sm. interruptus  $P_{\infty}$ , (Lep. Nro 32). VII., 55 288 Nro 1. IX, 152, 298, laevigatus, VII., 52. IX., 293, 299; 288 Nro 1. laevis, IX., 169, 296. laeviusculus (albipes fem.) IX., · 146; vergl. 289 Nro 6. lativentris, VII., 55 Nro 12 (ftatt obovatus). IX., 151, 299.

leucopus, VM., 23. IX., 158, **297**, 302. leucozonius, VII., 53. IX., 143, **29**2, **29**9. lugubris K. = laevigatus mas. IX., 288 Nro 1. maculatus Sm., VII., 25. 142, 292, 297 = interruptus*Lep.* Nro 6). malachurus, IX., 167, 290 Nr 9 u. 10; vgl. apicalis u. affinis mas. marginellus, IX, 147, 295. minutissimus, IX., 163, 159, **29**5, 301. minutulus, IX., 165; vergl. 288 Nro 3; 302. minutus, 1X., 17, 296, 301. morio, IX, 158, 297, 302. nanulus, IX., 164, 301. nigricornis = albipes var. IX., 148; vergl. 288 Nro 4. nitidiusculus, IX., 156; vergl. 288, Nro 2. obovatus K. = albipes Sm. (var albipes K.) parvulus, IX., 153, unten b; 296; vergl. 288, Nro 2 (fem. von nitidiusculus mas?). pauxillus, IX., 146, 295. politus, IX., 163, 295. punctatissimus, IX., 147, 295. punctulatus K = villosulus fem.pusillus, 1X., 168, 296. pygmaeus — Dichroa geoffrella var. IX., 165; bergl. 291. Unm. zu Sphecodes. quadricinctus, VII., 51. IX., 142, 292, 298. quadrimaculatus, IX., 150, 294; vergl. 288, Nro 1; (wahricheinlich interruptus Ps. fem.) quadrinotatus, IX., 149, 293. **294, 299.** quadrisignatus, IX., 150, 294, quadristrigatus, VII., 50, 292,297

rubicundus, VII, 51. IX., 142 Nro 3; 292, 298. rufipes, IX., 164, 301; vergl. 291, Nro 13. rufocinctus, VII., 56, Nro 16. IX., 152, 293.

rugosulus, IX., 153, a; 296. seladonius, VII., 57. IX., 156, **297, 302**.

sexcinctus = arbustorum mas. sexmaculatus, IX., 142 unten, 293 sexnotatulus. IX, 143, oben. sexnotatus, VII., 52. IX., 142,

**293**, 298. similis, 1X., 146, 289 Nro 8, 294. Smeathmanellus, VII., 58. IX., **159**, **293**, 302.

sublaevis, IX., 168, 296, tomentosus, IX., 295 oben. trifasciatus, IX., 168, 293, 298. villosulus, IX., 154, 296, 301. virescens - fasciatus. xanthopus, VII., 52. IX., 142.

**293**, **298**. zonulus, IX., 143, 293, 298.

Kirbya, VII., 27. IX., 98, 304. chrysura, VII., 28 Nr. 3. IX., 100. melanura, VII., 27 Nr. 2. IX., 100. tricineta, VII., 27. IX., 99.

Lithurgus, VII.. 64.

Macropis, VII., 26. lX., 97. fulvipes, IX., 98. labiata, Vll., 26. lX., 97.

Megachile, VII., 59. IX., 173, 259. argentata, VII., 63. IX., 178.

atriventris, IX., 178. capitularis — villosa. centuncularis, VII., 61., IX., 176. circumcincta, VII., 62. IX., 177.

ericetorum == fusciata. fasciata = ericetorum, VII., 62. IX., 177. flaviventris, IX., 174 unten. ligniseca, VII., 61. maritima, VII., 60. IX., 175. IX., 175. octosignata = rufiventris, VIL, 61, 64 Nro 11. IX., 176. pyrina — maritima. resinana, VII., 62. rufiventris = octosignata. rufotarsis Sm. == fasciata, mas. villosa = capitularis, VII., 68 IX., 178 Nro 10. Nro 10. Willughbiella, VII., 60.

Megilla, F. = Anthophora, Stelis, Ceratina, Macropis.

174.

Melecta, VII., 76. IX., 187, 269. armata Lep. = punctata Sm., VII., 77. IX., 187. luctuosa Sm. — punctata Lap. punctata Lep., Vil., 76, 1X. 187. punctata  $Sm. \implies armata Lep.$ 

Nomada. VII., 79. IX., 188, 266. alternata Sm. = Marshamella. armata == cincticornis mas. borealis, IX., 197, 199. capreae K., IX., 198 au Nro 8. cincticornis, IX., 196. cornigera, VII., 79. lX., 189. orucigera Ps. = Epeolus variegatus. Fabriciana — Fabriciella. Fabriciella, Vll., 86. IX., 193. ferruginata, VII., 86. IX., 193. flava, Vil., 84. IX., 192. flavoguttata K. = furva Ps.

fucata, VII., 82. IX., 190.

furva 🖚 minuta mas. germanica, VII., 86. IX, 192. Goodeniana K. = succincta. Hillana K.  $\Longrightarrow$  lateralis, mas. inquitina Sm. — boreelis. Jacobaeae, VII., 81. lX., 190. lateralis, VII., 85. IX., 192, Lathburniana, IX., 195, 199. leucophthalma, VII., 86. 198. lineola, VIL, 82. IX., 191, 198, Marshamella, VII., 97. IX. 189. minuta, VII., 87. 1X., 194. neglecta == Roberjectiana mas. ochrostoma, IX., 191 Nro 9, 11, 14, 22. quadrinotata — Fabriciella mas. Boberjeotiana, VII., 83. IX., 194. ruficornis, VII., 83. 1X., 191. rufiventris = Lathburniana. rufocincta K. = minuta var. Schaefferella K = sexinsciata. Sheppardana K. = minuta var. signata, VII., 84. IX., 102, 198. solidaginis, VII., 81. IX.,, 190. succincta, VII., 80. IX., 189. varia — fucata mas. xanthosticta  $K_{\cdot} =$  lateralis. zonata, VII., 82. IX., 191: vergl. leucophthalma. lX., 498.

Osmia, VII., 64. IX., 179, 261. adunca, VII., 67. IX., 180. senes L. = coerulescens. albiwentris Ps. = adunca. atra, VII., 68 Nro 13. IX., 182 Nro 13. aurulenta, VII., 66. IX., 179. bicolor, VII., 66. IX., 179. bicornis, VII., 65. byssina F. Ps. = adunca. chrysomelina, VII., 67. IX., 179. coerulescens, VII., 67. IX., 179, 182.

var. cornuta, VII, 65. fronticornis Ps. = bicornis. var. fuliginosa Ps. = adunca. fulviventris, VII., 66. IX., 182 zu Nro 8 unb Anm. fusca F. = bicolor. hirta. Sm. = fulviventris.Legiana K. == fulviventris. leucomelaena, VII., 68. 181. marginella, VII., 66. IX, 179. nigriventris, Zett. = chrysomelina. papaveris — Anthocopa papaveris. IX., 183. phaeoptera Sp. == adunca. punctatissima, VII., 68. lX., 181. rufa L. = bicornis. Spinolae, VII., 68. IX., 180; vergl. 181. Anm. 185. Anm. spinulosa, VII., 69. 1X., 182. xanthomelaena — chrysomelina.

cornigera Spin. — bicornis.

Panurgus, VII., 30. IX., 403. dentipes, VII., 30. lobatus, VII., 30.

Pasites, VII., 90.

Phileremus, VII., 90. 1X., 205. Kirbyanus, IX., 205; vergi. 206. Anm.

Prosopis F., VII., 90. IX., 206; vergl. 217 unten Anm. 278. annularis, IX., 210. annulata, IX., 212. armillata (Hylaeus armillatur N.) IX., 211 Anm. oben, 212 Anm. 3u Nro 6. hrevicornis N. — pygmaea. clypearis, IX., 217.

communis N. == annulata.

confusa (Hyl. confusus N.) vergl.
sublaevis.
dilatata K., vergl. variegata
mas. var. IX., 207.
excisa, IX., 216.
longicornis, IX., 211,
nitidiuscula, IX., 208.
obscurata, IX., 209.
propinqua (Hyl. propinquus
Nyl.); vergl. nitidiuscula.
pygmaea, IX., 214.
signata, IX., 207.
similis, IX., 215.
sinuata, IX., 216

Psithyrus, VII., 73. IX., 187, 265.
aestivalis, VII., 75.
albinellus (Apis albinella K.)
= rupestris mas.
Barbutella (Apis Barbutella K.)
= saltuum.
campestris, VII., 14.

variegata fem., Vll., 91. mas.

sublaevis, IX., 215.

lX., 206.

Francisanus (Apis Franc. K.)

= campestris mas. var.
frutetorum Ps. = rupestris
mas.
Leeanus (Apis L. K.) = cam-

pestris mas. var.
nemorum F. = aestivalis mas.

var.
quadricolor Lep. = aestivalis
mas. var., Vll., 76. IX., 187.
Rossiellus (Apis R. K.) =
campestris mas. var.
rupestris, Vll., 74. IX., 187.
saltuum, Vll., 75.
vestalis K. = aestivalis.

Rhophites, VII., 32. IX., 103, 304.

dentiventris, IX., 104.
distinguendus mas., IX., 104;
vergi. IX., 237 (on ber erften Stelle irriger Beife als Beischen ben quinquespinosus her fdyrieben.)
halictulus, IX., 304.
inermis, IX., 405.
quinquespinosus mas., VII., 32.
IX., 104 fem. IX., 238 (nicht IX., 204; vergi. distinguendus).

Saropoda Sm. = Anthophora ex parte.

Scrapter Lep. — Macropis. lagopus Lep. — M. labiata.

Sphecodes, VII., 91. IX., 218, 224 Anm. 273; vergl. 291 Anm. unten. analis III. = rufescens. divisus, VII., 93 Nro 6. IX., 221. geoffrellus, VII., 93. IX., 221, 2004

291 unten; vergl. Hylaeus pygmaeus. gibbus ///. (Dichroa gibba ///.)

= sphecoides.
gibbus K. (Melitta gibba K.)
= rufescens.

Latreillii, IX.. 223.

monilicornis K. = sphecoides

mas. Vll., 92. IX., 218.

nigripes Lep. = Latreillii.

pellucidus, IX., 220. rufescens, VII., 92. IX., 219. rufiventris, VII., 93 Nro 5. IX., 221.

rugosus = Latreillii. sphecoides, VII., 92. IX., 218. subovalis, IX., 223.

subquadratus, VII., 92 Nro 4. 1X., 220.

Stells, VII., 89. IX., 206, 305. sterrima, VII., 90. IX., 204. breviuscula, IX., 204 Nro 3. minuta Lep., IX., 204 Nro 3. minuta Sm. == breviuscula. nana, IX., 204. octomaculata, IX., 237. ornatula Nyl. == octomaculata.

phaeoptera, VII., 90. IX., 204. pygmaea, IX., 204. Systropha, VII., 28. IX., 101. spiralis mas., VII., 28. fem. IX., 101.

Xylocopa, Vil., 29. violacea, Vil., 29.

# Rhynchotographische Beiträge.

I.

Die Capsinen der gegend von Wiesbaden.

Bon

C. Q. Ririchbaum.

## Vorwort.

Der vorliegende Beitrag zur Rhunchotenkunde gibt erfilich bas Berzeichniß der bis jett in hiefiger Gegend aufgefundenen Capfinen, sodann eine Tabelle zur Bestimmung berfelben, endlich die aussuhrliche Beschreibung der neuen Arten.

Das Verzeichniß enthält in berselben spstematischen Anordmung, welche der Bestimmungstabelle zu Grund gelegt ist, 154 Arten, darunter 31 neue, sämmtlich mit Ausnahme von einigen wenigen, die Herr Professor Schend bei Weilburg sand und mir zur Benutzung mittheilte, von mir in der nahen Umgegend von Biesbaden gesammelt. So weit Notizen und Erinnerung reichsten, sind überall die genauen Angaben von Zeit und Ort, wo sie mir bisher vorgesommen, hinzugesügt. Die bei Mombach, jenseits des Rheins, 1½ Stunde von dier gesundenen, sind durch Beissigung von Momb., die diesseitigen durch Wiesb. bezeichnet, eine Unterscheidung, die mir bei der großen Eigenthümlichkeit jener Gegend unerläßlich schien. Die Monate des Vorkommens sind durch Zahlen angegeben.

Durch die auf das Verzeichniß folgende Bestimmungstabelle beabsichtigte ich einestheils eine Garantie für die richtige Deutung der angeführten Namen zu geben, anderntheils einen vielleicht nicht unwillkommenen Beitrag zur leichtern und sicherern Unterscheidung der Arten dieser schwierigen Familie zu liesern. Die letztere Rücksicht bestimmte mich die takellarische Form zu wählen. Um jedoch die Arten ohne Zufügung weiterer Beschreibungen hinlanglich kenntlich zu machen, mußte die Bestimmungstabelle aussührzlicher werden, als solche sonst zu sein pslegen. Dem Mangel an

Uebersichtlichkeit, der hierdurch hätte herbeigeführt werden können, ist dadurch vorgebeugt, daß die Tabelle durchweg dichotomisch einsgerichtet ist und allen, auch den untersten Abtheilungen die Rumsmern der dahin gehörenden Arten beigesetzt sind.

Im Gegensatz zu ben meisten Beschreibungen von Capfinen, welche ber Zeichnung und Färbung eine vorwiegende Mücksicht widmen, habe ich in der Bestimmungstabelle den Bau und die relative Größe der Körpertheile, insbesondere die Gestalt des Borsberrückens, die relative Länge der Fühler und Fühlerglieder, die Sculptur der Oberstäche, endlich Glanz und Behaarung derselbeu in den Bordergrund gestellt, Zeichnung und Färbung dagegen erst am Schluß der Charafteristis der Arten in Betracht gezogen. Nur an wenigen Stellen, namentlich aber bei Capsus, Abtheil. IV., mußte, um die Bestimmungstabelle nicht zu verwickelt werden zu lassen, der Zeichnung und Färbung eine hervortretendere Rolle eingeräumt werden. Bei den bereits beschriebenen Arten wurde schließlich die genaueste und vollständigste Beschreibung und die richtigste Abbildung citiert, in der Regel ohne weitere Berücksschitigung der Synonymie.

Wo Zweifel hinsichtlich der Bestimmung der Arten zu ersörtern, wo die Deutung früherer Beschreibungen und die Trensnung oder Vereinigung von Arten zu rechtfertigen, endlich wo Berwechselungen, Ungenauigkeiten und Jrrihümer zu berichtigen waren, ist dies in den auf die Bestimmungstabelle folgenden Ansmerkungen geschehen.

Die neuen Arten endlich find mit besonderen aussuhrlichen Beschreibungen versehen worden unter Angabe der Zahl der Exemplare, welche dabei zu Grunde gelegen. Die Namen derselben sind meistens von denjenigen Eigenthümlichkeiten entnommen, durch welche sie sich von den zunächst stehenden Arten unterscheiden. Kein Name ist gewählt, der meines Wissens bereits an eine Capssine derselben oder einer anderen Gattung vergeben war.

Was die dem Berzeichniß und der Bestimmungstabelle zu Grund gelegte spstematische Anordnung betrifft, so habe ich unter hinzusügung von Myrmocoris Gorski die vier von Herrich:

Schäffer angenommenen Gattungen beibehalten. Zwar brangt bie große Angahl ber Arten und bie Berichiebenheit im Rorperbau berfelben, wenn auch nur jum Behuf leichterer Ueberficht, jur Aufstellung von mehr Gattungen, aber gerabe bei ben Capfinen ift bas Schaffen neuer Gattungen eine fehr mifliche Sache, ba man wegen ber zahlreichen Uebergangöformen schon unter ben befannten Arten oft taum weiß, wo man eine Gattung aufhören und die andere anfangen laffen foll, durch bas hinzukommen neuer Arten aber manche jest noch scharfe Gränzlinie leicht verwischt werben burfte. So lange es aber möglich ift, in einer Localfauna unter 154 Arten 31 neue aufzufinden und fo lange noch ein halbes Dupend verschiedener Capsinen in den verschiedenen Sammlungen unter bemfelben Ramen g. B. Capsus prasinus Fall. fteden, find wir von einer vollftanbigen Renntniß auch nur ber einheimischen Arten noch sehr weit entfernt. Dazu kommt, baß die früheren Stände, die bei ber Bilbung von Gattungen jeben= falls berudfichtigt werden muffen, bis jest viel zu wenig beobach= tet finb.

Unter solchen Umständen scheint der Zeitpunkt zur Aufstellung haltbarer und endgültiger Gattungen für die Capsinen noch nicht gekommen
zu sein. Ich habe mich deßhalb jeder Neuerung in dieser Hinsicht
enthalten und nur die Definitionen der Herrich=Schäffer'schen
Gattungen etwaß modificiert, bei Miris, weil an den vorhandenen
Arten Einiges übersehen war, bei Lopus und Phytocoris, um die
hinzugekommenen Arten darin unterbringen zu können\*). Die
letzte und bei weitem artenreichste Gattung Capsus, die eigentlich
der Sammelplatz von allem ist, was nicht in eine der vier andern
paßt, habe ich in fünf Abtheilungen mit beigefügten Namen zer=
sällt und dadurch die Gruppirung wenigstens übersichtlicher ge=
macht. Als gute Gattungen können für jetzt Miris, Phytocoris
und Myrmecoris angesehen werden, obgleich es auch da nicht an
hindeutungen auf Uebergänge sehlt, z. B. durch Lopus carina—
tus H. S. zu Miris, durch Phytocoris minor m. zu Capsus und durch

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber bie Anmerkung gur Bestimmungstabelle ber Gattungen.

Capsus Markelii H. S. und triguttatus L. zu Myrmecoris. Lopus enthält viel Heterogenes, noch mehr Capsus, jum Theil fogar bie Abtheilungen von Capsus, insbesondere Abtheilung I., IV., und V., während Abtheilung III. bereits von Dahlbom gur Gattung er: hoben ift und II. etwa mit Ausschluß von C. triguttatus L. für Am wenigsten fann Abtheilung IV. jest als solche gelten tann. als naturliche Gruppe genommen werben; Die Granglinie amischen ihr und Abtheilung V. ift fogar feine gang icharfe, baber man wohl baran thun wird, Arten, bei welchen Zweifel obwaltet, in Bas die weitere Glieberung anlangt, so ift beiben zu suchen. diefelbe, wie die ganze Tabelle, lediglich auf leichte und sichere Bestimmung ber Arten berechnet; wenn fich hierbei mitunter recht natürliche Gruppen ergeben haben, so ift bies geschehen ohne vorzugsweise beabsichtigt zu sein.

## I. Berzeichniß.

#### 1. Gattung. Miris autt.

- 1. Miris erraticus L. Ap. Wiesb., Momb. Auf Wiesen und Wegrändern häufig, z. B. an der Tränk, hinter der Leichtweis-höhle. 6—10. Die Exemplare mit verkurzter Membran find seltener.
- 2. M. longicornis Fall. JQ. Wiesb. Auf Baldwiesen, 3. B. hinter der Leichtweisbohle, und an unbebauten Stellen häufig. 6.
- 3. M. ruficornis Fall. AQ. Wiesb., Momb. Auf Grassplägen, 3. B. am Turnplay, bei Momb. auf bem Damme häufig. 7—8.
- 4. M. valcarutus Fall. Ja. Wiest. In Wälbern auf mit Gras bewachsenen Blößen, z. B. hinter bem Turnplat häufig. 6—8. Die spätern Exemplare sind braunlich.
- 5. M. laevigatus L. A. Wiesb., Momb., überall fehr häufig im Gras auf Wiesen und in Wälbern. 6—10. Die frühern Exemplare grün, die spätern gelblich ober röthlich.
- 6. M. virons L. A. Wiesb., Momb. Mit laevigatus, aber seltner, & B. hinter bem Turnplat, 6—9.
- 7. M. holsatus F.  $\mathcal{J}_{\mathcal{Q}}$ . Wiesb. Auf begraften Walbewegen,  $\mathfrak{z}$ . B. zwischen bem Exercierplat und Adamsthal und am Entenpfuhl häufig. 6-10. Die Exemplare mit vollständiger Rembran sind seltner.

#### 2. Sattung. Lopus H. S.

8. Lopus carinatus H. S. A. Wiesb., Momb. Stellenweise häufig, z. B. auf einer unbebauten Stelle rechts vom Dopheimer Weg, hinter der Walkmühle und hinter der Leichtweishöhle. Bei Mombach und Gonzenheim auf Waldblößen. 6—7.

- 9. L. albidus Hahn. A. Nur bei Momb. auf Blößen bes Kiefernwalbes, z. B. hinter bem Brunnen. Sehr häufig. 7—8.
- 10. L. nasutus n. sp. \$\frac{1}{2}\$. Wiesb., Momb. Auf Gras baufig, 3. B. hinter dem Turnplat, am Wellritbach hinter der Infanteriekaserne, bei Momb. auf Blößen. 6—7.
- 11. L. dolabratus L. JQ. Wiesb. Auf Gras in Wieseu und auf Walblößen häufig, 3. B. hinter bem Turnplay. 6. Ich fand bis jest die Q nur mit abgekürzten Halbbecken.
- 12. L. ferrugatus Fall. JQ. Wiesb. mit dem vorigen, scheint aber häufiger. 6. Die Q fand ich mit vollkommenen und häufiger mit abgekürzten Halbbeden.
- 13. L. tunicatus F. I. Wiesb., Momb. Auf Erlen, d. B. an dem Wellrigbach häusig. Ich flopfte öfters von einem mittelgroßen Erlenbaum ein Dutzend Exemplare dieser sonst seltes nen Art. 9— Ende 10. Ich fand I und 2 roth und grün, doch waren die letztern häusiger grün, die erstern häusiger roth.
- 14. L. gothicus F. JQ. Wiesb. Auf Waldwiesen, jedoch nicht überall, häufig, 3. B. am Entenpfuhl. 6. Exemplare mit schwarzem Schilden waren selten, die Bar. albomarginatus Fall. etwas häufiger.
- 15. L. albostriatus Klug. Ap. Wiesb., Momb. Auf Balbwiesen und Blößen häufig, z. B. am Entenpfuhl, an der Gonzenheimer Capelle, aber nicht überall. 5—6.

## 3. Gattung. Phytocoris H. S.

- 16. Phytocoris Populi F. Fall. 32. Wiesb. Auf Gichen, 3. B. an ber Trant, nicht selten. 7.
- 17. Ph. dimidiatus n. sp. Q. Scheint felten, nur einmal bei Biesb. gefangen. 7.
- 18. Ph. Tiliae F. Fall. Jo. Wiesb. Auf Eichen, 3. B. hinter bem Turnplat, und auf Erlen, 3. B. am Wellrigbache, nicht selben. 7—8.

- 19. Ph. divergens Mey. Jo. Wiesb. Auf Eichen und mit Ulmi L. im Gras auf Waldblößen zwischen jungen Eichen, z. B. hinter dem Turnplatz, nicht selten. 7—8.
- 20. Ph. Ulmi L. Ja. Wiesb., Momb. Im Gras auf Waldsblößen, z. B. am Weg nach der griechischen Capelle, im Momsbacher Kiefernwald, sehr häufig. 7—9, so früh als Ph. divorgens, aber noch viel später.
- 21. Ph. Pini. n. sp. AQ. Wiesb., Momb. Auf Riefern, d. B. hinter Dotheim im Schiersteiner Wald, besonders im Momsbacher Wald, nicht felten. 7 bis Anf. 9.
- 22. Ph. minor n. sp. A. Momb. auf Riefern mit ber vorigen. Scheint selten; ich fing nur ein A am 15. Juli 1854.

#### . 4. Gattung. Myrmecoris Goreki.

23. Myrmecoris gracilis Sahlb. Ein & und eine Larve auf einer Bloße bes Mombacher Kiefernwaldes gefangen am 7. Juli 1853 und am 22. Juli 1854.

## 5. Gattung. Capsus H. S.

## I. Abtheilung. Cyllecoris Hahn.

- 24. Capsus collaris Fall. Ap. Wiesb. Auf Stachys silvatica L., z. B. hinter bem Exercierplat, mit C. pallidus H. S., aber feltener. 7—9. Ich fand nur Exemplare mit ganzen Halbebeden.
- 25. C. pallidus H. S. JQ. Wiesb., d. B. hinter bem Exercierplatz auf Stachys silvatica L. mit voriger, aber häufig. 7—9. Ind Q mit entwickelten und abgekürzten Halbbecken gleich häufig.
- 26. C. histrionicus L. AQ. Wiesb. Auf Eichen, 3. B. hinter bem Turnplatz, häufig. 6.

- 27. C. angulatus Fall. Ap. Wiesb. Auf Erlen und Weiben, 3. B. am Wellrigbach, sehr häufig. 8—10.
- 28. C. Märkelii H. S. A. Wiesb., Womb. Auf Felbern, z. B. hinter der Zintgraff'schen Gießerei von niedern Pflanzen gestreift, mit abgekürzten Halbdecken häusig; mit vollständigen Halbdecken erhielt ich erst ein Q. 6—8.
- 29. C. quadriguttatus n. sp. Q. Momb. Nur 1 Q auf einer Blöße bes Mombacher Kiefernwaldes am 8. Juli 1854 gesfangen.
- 30. C. decoratus Mey. Ap. Wiesb. Auf Eichen, z. B. hinter bem Turnplatz, nicht felten. 6—7.
- 31. C. flavomaculatus F. IQ. Wiesb., Momb. Auf Waldblößen im Gras gestreift. Nur 1 Q mit ganzer Membran. Häufig. 6—8.
- 32. C. flavonotatus Bok. Auf jungen Eichen, d. B. hinter ber Walkmuhle. Richt häufig. 5.
- 33. C. annulatus Wolff. Jo. Wiesb., Momb. Auf Ononis repens L., z. B. am Weg von Dopheim nach dem Kloster Clarenthal, auf Blößen des Mombacher Kiefernwaldes, sehr häufig. 7—9.
- 34. C. alienus H. S. AQ. Wiesb. Scheint selten; ich habe bis jetzt nur 1 & und 1 Q hinter ber Zintgraff'schen Gießerei mit bem Streifnetz gefangen, 5. August 1853.

#### II. Abtheilung. Deraeocoris m.

- 35. C. difasciatus F. Hahn. J. Wiesb. Auf Rubus-Arten und Epilodium angustifolium L., z. B. hinter dem Ezercierplag. Richt häufig. 6—7. Am Feldberg noch am 14. Aug.
- 36. C. fulvomaculatus Fall. AQ. Wiesb., Womb. Anf Rubus-Arten mit C. bifasciatus F., z. B. hinter ber Leichtweißhöhle, bei Momb. am Graben auf Schlehen, häufig. 6—7.
- 37. C. striatus L. Ap. Wiesb. Auf Acer campestre L. vor der Walkmühle gefangen. Nicht bäufig. 6.

- 38. C. marginollus F. 32. Wiest., Nomb. Bon verschiedenen Pflanzen gestreift, z. B. bei Mombach am Graben. Haufig. 6—7.
- 39. C. affinis H. S. Nom. (pabulinus Mey.) AQ. Scheint selten. Bis jest nur bei Falkenstein an einem Walbrande in mehreren Exemplaren gestreift am 14. Aug. 1853. Bon Herrn Brof. Schen dauch bei Weilburg gefunden.
- 40. C. triguttatus L. Jo. Momb. Bis jest nur wenige Exemplare auf einer Wiese am Rhein unterhalb Mombach gesfangen. 6—7.
- 41. C. tricolor F. J. Wiesb., Momb. Auf Urtica dioeca L. Ueberall häufig. Bom I die dunkle Baxietät häufiger als die helle, vom 2 helle Exemplare häufiger. 7—8.
- 42. C. medius n. sp. Jo. Wiesb. Auf Schlehen und Beigborn, 3. B. am Turnplat, scheint selten. Ende 6.
- 43. C. trisasciatus L. Jo. Wiesb. Scheint selten; ich besitze nur 2 Exemplare aus hiesiger Gegend, das eine von Herrn Steuerrath Bigelius, das andere von mir auf Acer campostre L. vor dem Turnplat im Juni gefangen.
- 44. C. marginopunctatus H. S. Jo. Momb. Auf Riefern. Richt häufig; ich klopfte nur von einzelnen Bäumen Exemplare, aber jedesmal mehrere. 7—10.
- 45. C. pilosus Boh. Ein & bei Beilburg von herrn Pro= feffor Schend gefangen.
- 46. C. ater L. J. Wiesb., Momb., 3. B. auf begraften Baldwegen nach bem Entenpfuhl. Häufig. 6-7.
- 41. C. Pinastri Fall. Jo. Wiesb., Momb. Auf Riefern, 3. B. im Mombacher Wald und hinter Dotheim im Schiersteiner Bald. Ein Exemplar klopfte ich von Weiben am Wellrigbach an einer Stelle, wo keine Riefern in der Nahe find. Häufig. 7.
- 48. C. ruspennis Fall. JQ. Wiesb. Ein Paar auf jungen Tannen unten am Neroberg mit C. pinetellus Zett. gesfangen. 6.
  - 49. C. infusus H. S. (validicornis Boh.). P. Biesb.,

- Momb. Auf Eichen, Birken, z. B. hinter ber Balkmuhle, und auf Riefern bei Mombach und Gonzenheim, nicht selten. 8—10.
- 50. C. striatellus F. A. Biesb., Momb., auch bei Beilburg und Hadamar. Auf Eichen, 3. B. hinter ber Balkmühle und bei Hefloch. Scheint nicht häufig. 5 bis Anf.- 6.
- 51. C. Chenopodii Fall. Jo. Wiesb., Momb. Ueberall auf nieberen Pflanzen gemein. 6—10.
- 52. C. pabulinus L. Fall. Zett. (affinis Mey.) &p. Biesb., Momb. Auf nieberen Pflanzen, z. B. Difteln, auch auf Beiben hinter ber Zintgraff'schen Gießerei und sonst, häufig. 6—9.
- 53. C. forrugatus F. Ap. Wiesb. Auf Grasplagen, 3. B. bem Turnplag gegenüber an ber Platter Chauffee, häufig. 6—7.
- 54. C. lateralis Fall. Jo. Wiesb. Auf niederen Pflanzen und Sträuchern, z. B. an der Trank und hinter bem Exerzierplat häufig. 6—8.
- 55. C. rubricatus Fall. (rubicundus H. S. et cet.) Ein 2 am Abhang des Feldbergs, wahrscheinlich von Kiefern 14. Aug. 1853.
- 56. C. binotatus F. JQ. Wiesb. Auf Waldgras, z. B. hinter dem Exerzierplatz; nicht überall, aber wo er vorkommt, in Wenge. 6—8.
- 57. C. scriptus F. **A.**2. Momb. Auf Euphorbien und Peucedanum Oreoselinum M. auf Blößen des Mombacher **Balbes** sehr häufig. 6—7.
- 58. C. bipunctatus F. Jo. Wiesb., Momb. Auf Felsbern und Walbliden, 3. B. hinter bem Exerzierplatz, auf nieberen Pflanzen häufig. 6—8.
- 59. C. unifasciatus F. Jo. Wiesb., Momb. Auf niederen Pflanzen an Waldrändern u., z. B. an der Tränk, häusig, aber nicht überall; alle Varietäten untereinander. 6—8.
- 60. C. cervinus Mey. Q. Wiesb. Scheint felten, ich habe nur 1 Q in hiefiger Gegend gefangen.
- 61. C. pilicornis Ps. IQ. Momb., Wiesb., auch bei Bremthal. Auf Blößen bes Mombacher Waldes an Suphorbien

- und Umbellaten mit C. scriptus häufig, auf einer unbebauten Stelle am Weg nach ber Kohlhecke seltener. 6—7.
- 62. C. Dalmanni Fall. 79. Unterhalb Mombach auf Feldern. Scheint selten. 9—10.
- 63. C. gemellatus H. S. AQ. Wiesb., Momb. Auf Felsbern, z. B. hinter ber Zintgraff'schen Gießerei, am Rheinufer zwisschen Schierstein und Biebrich, auf Blogen bes Mombacher Balsbes, nicht häusig. 7—8.
- 64. C. pratensis L. Jo. Wiesb., Momb. Auf Baldsblößen, 3. B. hinter bem Exerzierplat, mit C. campestris L., aber nicht so häusig und früher. 7—8.
- 65. C. tripustulatus F. JQ. Wiesb. Auf niedern Pflanzen auf Waldblößen, z. B. hinter dem Turnplatz, im botanischen Gärtchen des Museums auf Verbascum. Scheint nicht häusig. 7—8.
- 66. C. contaminatus Fall. Ap. Momb., in der Nahe bes Grabens mit bem Streifnetz gefangen. Scheint felten. 8-9.
- 67. C. campestris L. Aq. Wiesb., Momb. Auf Waldsbilden, begratten Wegrändern 2c., z. B. hinter der Zintgraff'schen Gießerei, hinter dem Turnplatz. Mit C. campestris L., aber noch viel häusiger und viel später in den Herbst hinein. 8— Ende 10. Auch im Frühjahr.
- 68. C. Kalmii L. Ip. Wiesb., Momb. Ueberall, wo die vorige Art, die schwarz gesteckte und die roth gesteckte Barietät unter einander, sehr häusig. 6—9, auch im Frühjahr.
- 69. C. Fallenii Hahn. Q. Rur einmal in hiefiger Gegenb gefunden.
- 70. C. punctulatus Fall. Jo. Wiesb., Momb. Auf Eichen, Erlen 2c., z. B. hinter der Waltmuhle. Häufig. 7—10, auch 4.
- 71. C. lucidus n. sp. Q. Wiesb., Momb. Auf Blogen bes Mombacher Walbes, auf bem Damm unterhalb Mombach, auch hinter ber Zintgraffschen Gießerei. Selten, bis jest blos Q. 7—8.
  - 72. C. rubicundus Fall. (rubricatus H. S.) AQ. Biesb.,

- Momb. Auf Wetben, d. B. am Wellrigbach. Richt selten. 8—9.
- 73. C. nigrita Fall. Ap. Momb., and bei Langenschwals bach. Scheint selten. 7.
- 74. C. holosericeus Hahn. Wiesb. Einmal ein & hier gefangen, von herrn Professor Schenck ofters bei Beilburg gerfunden.
- 75. C. Gyllenhalii Fall. 72. Wiesb., Momb. Auf Balbbilden häufig, z. B. hinter ber Walkmuhle. Längere und kurzere Exemplare unter einander. 8—10.

#### III. Abtheilung. Monalocoris Dahlb.

76. C. Filicis L. A. Wiesb. Hin und wieder, 3. B. am gewachsenen Stein in Menge auf Pteris aquilina L., nur eins mal auf Asplenium Filix Femina Bernh. gefunden. 6—9.

#### IV. Abtheilung. Leptomerocoris m.

- 77. C. rusifrons Fall. Q. Wiesb. Nur einigemal mit bem Streifnetz gefangen am Wellritbach hinter ber Zintgraff'schen Gießerei, auch bei Weilburg von Herrn Prof. Schend gefunden. 7—8.
- 78. C. brachypterus Boh. Q. Wiesb. Zwei Exemplare auf Calluna vulgaris Salisb. im Walbe zwischen dem Turnplat und Adamsthal gefangen. 8.
- 79. C. confusus n. sp. Jo. Wiesb. Auf Erlen und Weiden, d. B am Wellrigbach, mit den beiden folgenden Arten. Richt selten. 9.
- 80. C. clavatus L. Jo. Wiesb., Momb. Auf Erlen, Weisben, Eichen und Liefern, z. B. hinter bem Turnplat, am Wellsrigbach und im Mombacher Wald, mit ber vorhergehenden und folgenden Art, häufig. 7—9.

- 81. C. cinnamopterus n. sp. I. Wiesb., Momb. Auf Eichen und Kiefern, 3. B. hinter bem Turnplat und im Mombacher Wald mit den beiden vorhergehenden Arten, nicht so häufig als C. clavatus L. 7—8.
- 82. C. thoracicus Fall. A. Wiesb. Ein A in hiefiger Gegend gefangen; kommt auch bei Weilburg vor, scheint selten.
- 83. C. chlorizans Block. Pans. 72. Wiesb. Nur einmal auf Saalweiden am Weg hinter ber griechischen Kapelle, aber in mehreren Szemplaren gefunden, mit C. sangineus F., 7. Aug. 1854.
- 84. C. melanocephalus L. A. Wiesb. Auf Eichen, z. B. hinter bem Turnplat, nicht felten. 6.
- 85. C. Coryli L. 72. Wiesb., Momb. Auf Corylus Avellana L., 3. B. im Nerothal, auch einmal im Wellrithal von Gras gestreift, stellenweise nicht selten. 6.
- 86. C. Avellanae Mey. A. Wiesb. Einmal auf Corylus Avellana L. im Nerothal unter einer Anzahl Coryli gefangen. 6.
  - 87. C. Caricis Fall. 7 und
- 88. C. ambulans Fall. J., beibe bei Weilburg von Herrn Prof. Schend gefangen.
- 89. C. virens Fall. A. Wiesb. Zwei Exemplare auf einer Waldblöße hinter ber Walfmuhle gefunden.
- 90. C. pinetellus Zett. Q. Wiesb. Ein Q auf jungen Tannen unten am Neroberg mit ruspennis Fall. vorgekommen. 6.
- 91. C. decolor Fall. Ap. Wiesb. Auf Waldblößen, z. B. hinter dem Turnplay, häufig. 7.
- 92. C. fuscescens n. sp. J. Wiesb. Gin J hinter Dotheim im Schiersteiner Balb von Riefern geflopft, 14. Juli 1854.
- 93. C. angustus H. S. A. Wiesb. Einigemal hinter bem Turnplat von Eichen geklopft, scheint selten. 6-7.
- 94. C. striola n. sp. Q. Momb. Ein Exemplar unters halb Mombach in ber Nähe bes Damms mit bem Streifnetz gesfangen, 14. Aug. 1854.
- 95. C. viridinervis n. sp. 72. Momb. Auf Eichen am Graben unterhalb Mombach, nicht felten. 7.
  - 96. C. striicornis n. sp. 72. Momb., Wiesb. Auf Gras-

plagen und Waldblößen, z. B. an dem Damm unterhalb Momsbach, im Wellrigthal und am Holzhackerhauschen, häufig. 8—9.

97. C. diaphanus n. sp. 12. Momb. Auf Gesträuchen am Graben und im Feld unterhalb Mombach, nicht selten. 8—9.

- 98. C. nassatus Fall. I. Wiesb. Auf Weiben und Erlen mit ber folgenden Art, &. B. am Wellrigbach, nicht felten. 7—8.
- 99. C. flavinervis n. sp. A. Wiesb. Auf Erlen mit ber vorhergehenden Art, z. B. am Wellritbach, häufig. 6—8.

100. C. exsanguis H. S. A. Momb., auf Blogen bes Kiefernwaldes, häufig. 7.

- 101. C. molliculus Fall. Jo. Wiesb., Momb. Auf nieberen Pflanzen an Wegrandern und auf Walbblößen, z. B. hinter
  ber Zintgraff'schen Gießerei, häufig. 7—8.
- 102. C. Tanaceti Fall. Ap. Wiesb. Auf Tanacetum vulgare L. an Walbrandern und Walbblößen, z. B. am Holzshaderhauschen, häufig. 7.
- 103. C. seladonicus Fall. Jo. Wiesb.. Womb. Bon nies deren Pflanzen gestreift auf Waldblößen, z. B. hinter dem Exercierplat und im Mombacher Kiefernwald, häufig. 6—7.

104. C. maculipennis H. S. Ap. Momb. Auf Ononis repens L. auf Blößen bes Kiefernwalbek, häufig. 6—7.

105. C. bilineatus Fall. A. Momb., Wiesb. Auf Blößen des Riefernwaldes und am Weg nach der Kohlhecke mit Thunbergii Fall., auf Salvia pratensis L., häufig. 6—7.

106. C. Thunbergii Fall. 32. Wiesb., Momb. Auf niesberen Pflanzen, z. B. an dem Wafferriß am Weg nach der Kohlshede und auf Blößen des Momb. Kiefernwaldes, nicht felten. 6—8.

107. C. mutabilis Fall. Jo. Wiesb., Momb. Auf Grasplaten, 3. B. an der Trant, häufig. 6—7. Alle of fand ich ungeflügelt; ein geflügeltes, bei Weilburg gefangen, theilte mir Herr Professor Schenck mit.

108. C. saltator Hahn. Jo. Wiesb., Momb. Auf Grasplägen und Waldblößen, 3. B. im Wellrigthal und im Mombacher Riefernwald, nicht felten. 7—8.

- 109. C. brevis Pans. Q. Gin Q von Herrn Brof. Schend bei Beilburg gefangen.
- 110. C. tumidicornis H. S. A. Wiesb. Auf Schleben hin und wieber, &. B. am Weg nach ber Rohlhede, gesellschaftlich. 6.
- 111. C. unicolor Hahn. Aq. Wiesb. Auf Waldblößen, z. B. hinter dem Turnplay, häufig. 6—8.
- 112. C. leptocerus n. sp. 72. Momb., auf Blogen bes Riefernwaldes, nicht selten. 6-7.
- 113. C. tibialis Hahn. ∂Q. Wiesb. Bei Cppftein mehrmals gefangen. 5—6.
- 114. C. leucocephalus L. J. . Wiesb., Momb. Auf Waldsblößen, z. A. hinter dem Turnplatz, häufig. 5—7.

#### V. Abtheilung. Eurymerocoris m.

- 115. C. Roseri H. S. JQ. Wiesb., Momb. Auf Welben 3. B. am Wellrigbach, nicht selten. 6—7.
- 116. C. sordidus n. sp. Ap. Wiesb. Auf nieberen Pflanzen an Waldrandern und auf Blößen, z. B. an der Tränk und hinter dem Turnplatz, nicht selten. 7—8.
- 117. C. ochroleucus n. sp. Aq. Wiesb., Momb. Auf nieberen Pflanzen an Felbrainen und auf Waldblößen, z. B. hinter bem Turnplat, mit C. molliculus Fall., häufig. 7—8.
- 118. C. bortulanus Mey. Ap. Momb. Auf Blößen bes Kiefernwaldes, nicht häufig. 7—8.
- 119. C. concolor n. sp. AQ. Wiesb. Auf einer Waldblöße hinter dem Turnplat einigemal gefangen. 8.
- 120. C. flavosparsus Saklb. A. Wiesb. Auf Chenopodium, 3. B. hinter ber Zintgraffschen Gießerei, häufig. 8.
- 121. C. chloroptorus n. sp. ID. Wiesb. Auf Baldblößen hinter dem Aurnplatz einigemal gefangen. 7—9.
- 122. C. exicetorum Fall. Jo. Wiesb., Momb. Auf Haibes traut, 3. B. hinter bem Turnplat und auf Blößen des Mombacher Kiefernwaldes, häufig. 7—9.

Digitized by Google

- 123. C. oculatus n. sp. J. Wiesb. Ein J auf jungen Kiefern unten am Neroberg gefangen, Ende 6.
- 124. C. crassicornis Hahn. 72. Wiesb., Momb. An Walbrandern und Blößen auf nieberen Pflanzen, z. B. hinter dem Turnplatz, nicht felten. 7—8.
- 125. C. sulcicornis n. sp. 72. Momb., auf Blogen bes Kiefernwaldes, felten. 7.
- 126. C. magnicornis Fall. Jo. Wiesb. Auf hohen Tannen an der Walkmühle, auch von Herrn Prof. Schend bei Beilburg gefangen, scheint selten. Ende 6.
- 127. C. albipennis Fall. Ja. Wiesb., Momb. Auf Artemisia campestris L. an Wegrandern, 3. B. hinter ber Zintgraffichen Gießerei, häufig. 7—9.
- 128. C. obscurus n. sp. A. Wiesb. Auf jungen Eichen, z. B. hinter bem Turmplatz und am Weg nach der Kohlhede, scheint selten. 6.
- 129. C. variabilis Fall. Jo. Wiesb., anch bei Limburg. Auf Eichen, 3. B. hinter bem Turnplat, nicht selten. 6.
- 130. C. Quercus n. sp. Jo. Wiesb. Mit C. variabilis Fall., aber häufiger, auf Etchen, z. B. hinter bem Turnplat, auch im Schiersteiner Wald hinter Dopheim. 6—7.
- 131. C. simillimus n. sp. A. Wiesb. Nur ein & bis jest gefangen.
- 132. C. ambiguus Fall. Q. Wiest. Auf Aepfelbaumen am Schiersteiner Weg und auf Erlen im Wellrigthal, scheint nicht häufig, bis jest bloß Q. 6.
- 133. C. Betalae n. sp. Q. Wiesb. Auf jungen Birken unten am Neroberg, nicht febr felten. 6.
- 134. C. furcatus H. S. A. Monnb.; auch von Herrn Professor Schence bei Weilburg gefangen. Anf Weiben am Graben unterhalb Mombach. Nicht selten. 7—9.
- 135. C. roseus Fall.? ∂Q. Biesb. Mit bem Streifnet in ber Rate bes gewachsenen Steins gefangen, scheint selten. 6.
  - 136. C. varians Mey. J. Wiesh. Ginigemal mit dem

- Streifnetz gefangen, z. B. hinter ber Leichtweishohle, scheint selten. 6.
- 137. C. diminutus n. sp. Ap. Wiesb. Auf Gichen, &. B. hinter bem Turnplatz und auf bem Reroberg mit der folgenden Art, nicht seiten. 6.
- 138. C. albicinctus n. sp. 72. Wiesb. Auf Eichen, 3. B. hinter bem Turnplatz und auf bem Neroberg mit der vorhersgehenden Art, scheint feltener. 6.
- 139. C. Salicis n. sp. AQ. Wiesb. Bon Weiben geklopft, z. B. im Wellrigthal, ziemlich felten. 8.
- 140. C sanguinous F. Jo. Wiesb. Auf Saalweiden. Bis jest nur an dem Weg von der griechischen Capelle nach dem Entenpfuhl mit C. chlorizans Ps., aber in einiger Anzahl gestunden. 8.
- 141. C. Verbasci H. S. in litt. Mey. Jo. Wiesb. Auf Difteln, &. B. am Schiersteiner Weg, in großer Menge. 8—10.
- 142. C. viridulus Fall. Aq. Wiesh., Momb. Auf niederen Pflanzen, z. B. im Wellripthal, sehr häufig. 7—9.
- 143. C. fulvipennis n. sp. JQ. Wiesb., Momb. Auf Echium und Disteln, z. B. am Schiersteiner Weg und im Mombacher Felb, ziemlich häufig. 7—8.
- 144. C. brunnipennis Mey. Ap. Wiesb. An ber Trank von niederen Pflanzen gestreift, scheint selten. 8.
- 145. C. arbustorum F. Aq. Wiesb. Auf Urtica dioeca L., & B. an der Wellrigmühle, häufig. 6—8.
- 146. C. hortensis Mey. Q. Bon herrn Brof. Schend bei Beilburg gefangen.
- 147. C. propinquus H. S. A. Wiesb. Scheint selten, ich fing nur 3 %.
- 148. C. arenarius Hahn. Jo. Wiesb., Momb. Auf trodenen Grasplägen, z. B. an der Hafenhede rechts vom Dogsheimer Weg und auf Blößen des Mombacher Ktefernwaldes mit mb ohne C. pallicornis L., häufig. 7.
  - 149. C. pulicarius Fall. JQ. Wiesb., Momb. An grafigen 12\*

Orten, z. B. auf bem Damm unterhalb Mombach, auch auf Blößen bes Mombacher Walbes, häufig. 7—9.

150. C. stropurpurous n. sp. Q. Wiesb. Scheint selten, ich fing erst 2 Exemplare, bas eine unten am Reroberg. Ende 6.

151. C. pallicornis F. I. Momb. Auf trockenen Graspläßen und Waldblößen bei Mombach häusig. Ich fand unter einer sehr großen Wenge von Exemplaren kein einziges mit Membran und Flügeln. C. arenarius Hahn, der mit ihm vorkommt, scheint für das 7 mit entwickelten Flugorganen angesehen worden zu sein. 7—8.

152. C. erythrocephalus H. S. Q (von Herrich = Schäffer felbst als solcher bestimmt). Bon herrn Prof. Schend bei Beilburg auf ben Blättern von Althaea rosea Cav. gefangen, bie er burch seine Stiche verunstaltet.

153. C. saltitans Fall. Q. Wiesb. Scheint felten. Es ift mir erst ein Exemplar in biefiger Gegend vorgekommen.

154. C. evanescens Boh. (pedicularius H. S. in litt.) AQ. Momb. Auf Blößen des Kiefernwaldes, nicht selten. 7. Auch von Herrn Professor Schenk zu Weilburg auf bewachsenen Gartenmauern am Odersbacher Weg im April gefangen, also wohl überswintert.

## II. Bestimmungstabelle.

#### Ginleitung.

Die Familie der Capsinen unterscheidet sich von den übrigen Cimicidensamilien durch das gleichzeitige Fehlen der Rebensaugen und Borhandensein einer von zwei Längswülssten eingeschlossenn Legescheide bei den 2, bei ausgesbildeten Halbdeden auch durch das gleichzeitige Borstommen einer viergliederigen Schnabelscheide und eines von außen zwischen dem Corium und der Membran einzgeschobenen dreiedigen vierten Theils der Halbdede, des Anhangs oder Leils. Den Mangel der Nebenaugen haben sie mit der Familie der Caecigonae Am. et Serv. gemein, denen aber die Legescheide sehlt, den Anhang mit den Anthocoriden, deren Schnabelscheide jedoch dreigliedrig ist. Die Benennung Astommites ist daher für sie allein ebenso wenig bezeichnend, als der Rame Bicellulae wegen C. Filicis L. unrichtig ist.

Der Körper der Capsinen ist weich und zart gebaut, im Umstiß sehr verschieden, im Allgemeinen breiter als hoch und länger als breit, die Oberstäche mehr häutig als hornig, glatt oder von verschiedener Sculptur, die in der Regel oben stärker ist als unten, sast immer mehr oder weniger glänzend und meistens lebshaft gefärbt. Die Behaarung ist verschieden; am häusigsten sind mehr oder weniger anliegende oft seidens, manchmal metallglänzende seine Härken von verschiedener Farbe, dazu kommen öfters stärkere abstehende meist schwarze oder doch dunkel gefärbte, und zuweilen, z. B. bei Phytocoris-Arten, seine silzartig in einander gekrümmte helle Härchen. Manche Arten haben außer den eigentlichen Haaren eigenthümliche, schuppenartig verbreiterte ausliegende Härchen, welche sich leicht abstreisen und meist golds, silbers oder messingslänzend sind. Oben sehlt die Behaarung

öfters, unten und an den Fühlern kaum. Die Zeichnung und Färbung ist äußerst mannichfaltig und manchmal bei I und P verschieden, oft auch bei den Individuen derselben Art sehr veränderlich. Sie eignet sich daher sehr wenig zum alleinigen Unterscheidungskennzeichen der Arten.

Der Kopf ist mehr ober weniger breieckig burch Vortreten bes äußersten Endes der Stirn, ober wo dies nicht der Fall, des Ropfschildes, bald horizontal gerichtet, bald mehr oder weniger nach vorn geneigt, bald senkrecht nach unten gekehrt, das Vershältniß seiner Länge zur Breite sehr wechselnd. Das Ropfschild ist bald durch einen mehr oder weniger tiesen Einschnitt von der Stirn getrennt, bald in dieselbe übergehend, die Schnabelscheibe viergliedrig, das erste Glied am dicksten. Die Augen stehen an den Seiten des Ropfs meist mehr nach hinten, zuweilen sogar den hinterrand überragend, seltener mehr nach der Mitte der Seiten, wo dann der Kopf halssörmig nach hinten verlängert erscheint. Sie sind bei den I oft einander mehr genähert als bei den Loe Die Nebenaugen fehlen, wie bei den Caecigenae Am. et Serv.

Die Rubler ffind von verschiedener Lange, furzer als ber balbe Rörper bis langer als ber gange Rörper, vierglieberig, mit anliegenden ober abftebenden, oft fehr unmertlichen Saaren befest. Das erfte Glied ift meift merklich bider als bie folgenden, von verichiebener Lange, am langften bei Phytocoris H. S., bas zweite mit Ausnahme von C. thoracicus Fall., wo bas britte Blieb langer ift, und von triguttatus, wo bas britte Glieb bem ameiten gleich ift, stets langer als jedes ber übrigen, die beiben letten find meift beutlich bunner als bas zweite, nie bider, übrigens an Länge verschieden. Bei manchen Arten ist bas zweite Glied allmählich gegen die Spipe ober ber ganzen Länge nach gleichmäßig ober spindelförmig verdickt, bei C. thoracicus Fall. & am Ende mit einem Fortsat verseben. Die Ginlenkungestelle ber Rubler ift verschieden gelegen, meift nahe vor ober unter ben Augen, auweilen entfernter, bei Myrmecoris gracilis Sahlb. weit von den Augen entfernt.

Das Vorderbruftftud ift wie überhaupt bei ben Cimiciden mit

bem Mittelbruftflud etwas beweglich verbunden, es ift unten fehr turz, erweitert fich an ben Seiten rafch nach hinten, und ift oben am langften, fo bag ber Borberruden ben Mittelruden bis auf bas Schildchen sattelförmig bebedt. Er besteht also aus zwei Theilen, bem eigentlichen Borberruden, auf beffen Unterfeite bie Muskeln, die die Borberbeine bewegen, sich ansegen, und seiner Fortsetzung über ben Mittelruden, die bei Myrmocoris fehlt, baber hier ber lettere offen liegt und bie Ginlentungestellen ber Balbbeden weit hinter ben hinterrand bes Borberrudens zu fteben Bei einer Angahl Arten von Capsus Abth. I. find biefe beiben Theile burch eine Querlinie beutlich geschieben, bei anbern ift ber vorbere Theil schmaler und weniger geneigt, ber hintere breiter und abhängiger, bei ben meiften geben fie gang in einanber über. Auf dem vorderen Theile liegen in der Regel awei auweilen aufammengefloffene Schwielen, oft mit feichten Bertiefungen dabinter, burch abweichende Sculptur und Farbung in manchen Fällen ausgezeichnet; biese Schwielen konnen sich zu eigentlichen Hödern entwideln, bie bei C. decoratus Mey. am hervorftechenb= ften find, ober zu einem Budel zusammenfließen wie bei C. pallidus H. S. und C. quadriguttatus m., wahrend fie bei anderen Arten unmerklich werben ober gang verftreichen. Bei Cansus Abth. Il. und Ill. befindet fich um den Vorderrand des Vorderbruftstude ein besonders oben deutlicher schmaler ringformiger Bulft, von bem Andeutungen auch bei andern Arten, g. B. C. histrionicus L. vorfommen. Bon ber Ginlenfungsstelle ber Borberhuften geht eine Furche nach oben, Die fich oft mit ber ben ringförmigen Bulft abichnurenden Kurche vereinigt. Die Seiten bes Borberbruftstuds find oft wie der Borderrücken glanzend und punktiert, wahrend die Seiten ber Mittel- und hinterbruft glanglos und unpunktiert find. Im Umriß ist ber Borberruden meist trapesförmig, hinten breiter als vorn, und meift auch breiter als in der Mitte lang, zuweilen rechteckig, wie bei Capsus rufifrons Fall., am seltenften, bei Myrmecoris gracilis Sahlb., vorn breiter als binten.

In der Regel hängt diese Berschiedenheit von der Entwicklung

ber Halbbeden und ber Alügel ab. Wo die Klügel fehlen ober abgekürzt und die Halbbecken ohne Membran find, sind auch die ber Aluabewegung bienenben Muskeln wenig entwidelt und baburch bas Mittel= und hinterbruftftud fchmaler; bei geringerer Breite bes erfteren aber wird die Breite bes hinteren Theils des Borberrudens ebenfalls geringer. Diefer Begenfat zeigt fich felbst bei Individuen berselben Gattung und Art, je nachdem die Flugorgane ents widelt ober unvollständig find, 3. B. bei Capsus Markelii H. S., baber er für bie Bilbung von Gattungen und auch als alleiniges Unterschiedsmerkmal ber Arten unbrauchbar ift, während bas conftant bleibende Borhandensein ober Fehlen bes ringförmigen Bulftes, ber Boder und ber ben eigentlichen Borberruden von feiner Fortsetzung trennenden vertieften Linie wohl benutt werden fann. Die Seiten bes Borberrudens find zuweilen icharffantig, Miris und Lopus, im erften Drittheil auch bei Capsus striatus L. ober hautig gefaumt bei L. carinatus H. S., in ben meiften Kallen aber feines von beiben. Die Oberflache bes Borberrudens ift faft immer mehr ober weniger gewolbt, bie Sculptur häufig grober, als auf bem Schilochen und ben halbbeden.

Der Mittelrücken besteht ebenfalls aus einem vorderen Haupttheil und einer hier stein kleinern Fortsetzung über ben Hinterrücken, bem breieckigen Schildchen, welches von bem durch ben Vorderrücken bebeckten Haupttheil burch eine meist noch sichtsbare Querfurche getrennt ist.

Das Sinterbruststück ift oben nur wenig sichtbar und bedeckt unten, wo die Huften sigen, einen Theil bes ersten hinters leiberings.

Die Halbbeden bestehen, wenn sie ausgebildet sind, aus vier Studen, indem außer dem Haupttheil, dem meist gestreckt dreisedigen hornigen oder lederartigen Corium am Außenrand der Halbbeden, dem ebenfalls hornigen oder lederartigen fast länglichtrapezförmigen Clavus am Innenrand derselben neben und hinter dem Schildchen, und dem häutigen Theil am Ende derselben, der Membran, ein viertes Stud von dreiediger Gestalt, und von meist etwas weniger lederartiger Substanz und anderer Farbe, der Ans

hang ober Reil, von außen zwischen ber Membran und bem Enbe bes Coriums eingeschoben ift, eine Ginrichtung ber Halbbeden, welche außer ben Capfinen nur noch die Anthocoriben haben. Diese vier Stude liegen meift nicht in einer Ebene und konnen je nach ber Stellung ber halbbede verschiebene Flachenwinkel mit einander bilden, fo bag bie Raht zwischen Corium und Clavus vertieft, bie zwischen Corium und Anhang oft erhaben und bei nach hinten herabgebogener Membran die Naht berfelben ebenfalls fehr oft erhaben erscheint. Bor bem Anhang befindet fich am Außenrand ein Ginfcnitt, ber oft wenig bemerklich, manchmal, g. B. bei Gyllenhalii Fall., tief ift, und ein zweiter viel flacherer Ginschnitt zeigt sich öfters hinter bem Anhang. Auf der Membran bilbet ein von bem Innenwinkel bes Anhangs ausgehender ichief nach außen gerichteter, fobann in einer mehr ober weniger icharfen Ede, feltener, A. B. bei C. punctulatus Fall., in einem Bogen nach bem ängern Theil ber Membrannaht jurudtehrender Rerv, indem er fury vor feinem Enbe einen Aft nach ber Mitte ber Membrannaht absendet, eine größere innere und eine fleinere außere Belle. Rur bei C. Filicis L. fehlt biefer fonft beibe Rellen trennende Aft, baber hier nur eine Membranzelle por= banben ift.

Bei vielen Arten sinden sich Individuen mit etwas kürzerer oder mit zu einem schmalen Rand verkürzter oder ganz sehlender Meindran, am häusigsten bei den  $\mathcal{Q}$ , bei anderen scheint den  $\mathcal{P}$  und  $\mathcal{Q}$  dieselbe constant zu sehlen, wie dei C. pallicornis L. und erythrocephalus H. S.; in diesem Fall wird zuweilen auch der Anhang unkenntlich und es erscheint dann die Halbbede entweder slach, wie dei C. saltitans Fall. und evanescens Boh., oder gewöldt, wie dei C. rusiskons Fall. Roch weiter schreitet die Berkuzung der Halbbeden dei der Mehrzahl der Individuen mancher Arten, namentlich der  $\mathcal{Q}$  fort, indem auch Corium und Clavus daran Theil nehmen, z. B. bei L. dolabratus L.  $\mathcal{Q}$ , C. triguttatus L.  $\mathcal{Q}$  und C. Märkelii H. S.  $\mathcal{I}\mathcal{Q}$ , am weitesten bei Myrmecoris gracilis Sahlb. Zuweilen ist dann noch eine sehr

abgekünzte Membran mit einer Belle und ein abgekünzter Anhang zu bemerken, wie bei L. dolabratus L. Q.

Die hautigen, häusig mehr ober weniger iristerenden Flügel sind bei abgekürzten Halbbeden entweder ebenfalls sehr verkleinert, d. B. bei L. doladratus L. Q und C. mutabilis Fall. Q oder sie sehlen ganz. Mit Nymphen sind diese Formen mit verkummerten Flugorganen nicht zu verwechseln, da bei diesen sowohl die beiden Hägel in gemeinsame über den Mittelund Hinterrucken gehende Hüllen eingeschlossen sind, auch bei den Q die Legescheide mit den sie begleitenden Längswülsten eingeshült ist.

Die Beine find im Allgemeinen lang und dum, die Sinterbeine am langfteu, Die Borberbeine am furgeften. Die Hüften find langlich, ichief nach innen aus ben Gelenkpfannen vorftebend, bie Schenkelringe einfach, die Schenkel meift gestreckt, die hinterschenkel bider als die vorderen, bei Capsus Abth. V. mehr ober weniger ftark verdickt, ober vielmehr von oben nach unten breit gebruckt und nach außen gebogen, was am ftartften bei ber letten Gruppe von Capsus Abth. V. hervortritt. Die Schienen find ftete bunner als die Schenkel und lang, besonders die Sinterschienen, mit mehr ober weniger farten Dornen besetzt, bie nur bei Miris mit Ausnahme von M. erraticus L., bei Lopus dolabratus L. und forrugatus Fall. und bei Capsus Filicis L. fehlen. Die Ruße find turg, breigliedrig, bas lette Glied mit awei Rrallen und dazwischen mit einem fehr fleinen Saftlappchen verseben, meift langer als die beiben andern; nur bei Miris, Myrmecoris, Lopus dolabratus L. und ferrugatus Fall., sowie bei C. Märkelii H. S. ift bas erfte Jugglied bas langfte.

Der Hinterleib besteht aus 8 Segmenten, von denen nur die 7 ersten mit Stigmen versehen sind, er ist oben flach, meist mit ausgebogenen Rändern, unten gewölbt, sehr verschieden lang im Berhältniß zur Breite, meist bei den A nach hinten kegelsförmig zugespitzt, bei den Q gleich breit, zuweilen besonders bei den 2 nach hinten keulenförmig erweitert, z. B. bei C. clavatus L., consus m., C. Märkolii H. S., noch mehr bei C. triguttatus L.,

am meisten bei Myrmocoris gracilis Sahlb., sodaß man ihn hier gestielt nennen könnte. Beim & hüllt das letzte Hinterleibs: segment die Copulationsorgane ein, ist länger als die übrigen und zuweilen unten gekielt. Beim & sind die Segmente 7 und 8 gesspalten, Segment 6 ausgerandet mit vorstehender dreieckiger Spike in der Ausrandung; von dieser am Grunde bedeckt erstrecken sich zwei aneinander liegende Längswülste in der Mittellinie bis zum After, und schließen eine hornige säbelförmige aus vier Lasmellen, zwei äußeren und zwei feineren inneren, bestehende nach hinten gerichtete Legescheide ein.

Die früheren Stände der Capfinen sind noch wenig bekannt, sie weichen oft auffallend von dem ausgebildeten Insecte ab; so ist z. B. die Larve von C. tricolor F. oben mit starken nach der Spike zu breit gedrückten aufrecht stehenden Borsten bedeckt, wähsend das ausgebildete Insect oben kaum eine Spur von Haaren zeigt; ähnlich verhält es sich mit der Larve von C. marginopunctatus H. S. Bon manchen Arten sind die Larven anders gesfärdt, z. B. von C. Filicis L. gelblich weiß, von C. aldipennis Fall. grün. Fast alle sind viel weicher und saftiger als die Imagines, und lassen sich nicht gut an der Nadel ausbewahren. Bon einem großen Theil der hiesigen Arten kenne ich die früheren Stände sicher; ihre Beschreibung muß einer spätern Arbeit vorbehalten bleiben.

Ebenso wenig ist die Lebensweise der Capsinen erforscht. Man sindet sie an sonnigen, manche auch an schattigen Stellen auf den Blüthen und Blättern von niedern Pflanzen und auf den Blüthen und Bäumen und Sträuchern; von erstern werden sie mit dem Streisnetz abgestreift, von letztern in den Regenschirm geklopft. Einige Arten leben nahe an der Erde an den Wurzelblättern der Pflanzen und sind deshalb schwieriger zu erhalten. In den Monaten Juni, Juli und August erscheinen die meisten Arten, während manche bereits im ersten Frühjahr, andere bis tief in den Spätherbst auf ihren Pflanzen vorkommen. Der Mehrzahl nach sinden sie sich in größeren oder kleinern Gesellschaften zusammen, manche auch einzeln. Viele sind fast

überall, nach andern kann man Jahre lang suchen, bis man einmal ein Exemplar ober eine kleine Gesellschaft sindet. Die Bewegung, Laufen und Fliegen, der größeren längeren Arten ist im Allgemeinen träge, nur bei Berührung und in der Begattungsseit lebendiger, die kleinern und kürzern Arten bewegen sich rascher, viele mit verdickten Hinterschenkeln hüpfen und beginnen auch den Flug mit Weghüpfen.

Ueber bie Nahrung ber Capfinen fehlt es an ausreichenben Berbachtungen, man findet fie öfters auf Bluthen saugend, auch an Blattern scheinen fie zu saugen; fo fand Berr Brofeffor Schend zu Weilburg C. erythrocephalus H. S. auf ben Blattern von Althaen rosen Cav., Die er burch feine Stiche verunftaltete. Ob fie auch Thierfafte faugen, worauf ihre nahe Verwandtschaft ju ben Reduvinen zu beuten scheint, barüber habe ich felbft feine Erfahrung und ift mir auch feine specielle von Anbern gemachte Beobachtung bekannt. Das Gierlegen ift ebenfalls meines Bis sens noch nicht beobachtet; die Legescheibe beutet barauf bin, bag fie bie Gier in Pflanzentheile einsenken. Bon vielen Capfinen fteht es fest, daß sie als ausgebilbetes Infect überwintern, man findet fie bereits im erften Fruhjahr, und auch unter Moos im Ob dies von allen gilt, ober ob andere als Ei überwintern, muß babin geftellt bleiben, bas fpate Ericheinen ber Imago bei vielen Arten scheint jedoch bafur ju fprechen. fie ben Winter im Larvenzustand zubringen, ift wenig mabr-Die Lebensbauer bes ausgebilbeten Infects ift turg. icheinlich. Bo bie Entwidelung ber Individuen gleichzeitig ftattfindet, verschwinden fie manchmal wenige Wochen nach bem erften Erscheinen. Bie bei vielen andern Insecten find bie erften Exemplare, bie man trifft, Mannchen; wenn biefe langft verschwunden, trifft man noch Weibchen an, bas Geschäft bes Eierlegens sichert ihnen eine Bur Nahrung anderer Thiere icheinen bie langere Lebensbauer. Capfinen wenig ju bienen, nur in Spinnengeweben findet man fie baufig ausgesogen, auf Pflanzen, bie von Ameisen besucht find, trifft man fie felten. Ichneumonen- und Fliegenlarven icheinen

wenig in ihrem Körper zu schmaropen, bagegen habe ich häufig Gorbiaceen in ihnen und Milben saugend an ihnen gefunden.

Die Bebeutung ber Capfinen für bas gesammte Thier= und Pflanzenleben ift jebenfalls eine geringfügige, sie nüben wenig und scheinen mehr zur Zierbe ber Schöpfung ba zu sein.

#### 1. Tabelle

zur Bestimmung ber Gattungen.

(S. Anmerfung.)

- 1 Borberruden an ben Seiten gerandet ober mit häutigem Saum versehen. Gatt. 1—2.
- A. Vorberrücken am Grunde wenig breiter als in der Mitte lang, an den Seiten bloß gerandet, nicht gesäumt, in der Mitte mit schwach erhabener Längslinie, Kopf von oben gesehen so lang oder länger als breit, Stirn vorn vom vertical stehenden Kopfschild durch eine Querfurche geschieden, zwischen den Augen in der Mitte eine vertiefte Längslinie, Fühlerglied 1 bedeutend dicker als 2, Fußglied 1 länger als 3. Körper linealisch, mit den Halbdecken vier- dis sünsmal so lang als breit, Kopf und Vorderrücken saft horizontal gerichtet.

1. Miris autt. (Spec. 1-7.)

- B. Borberruden am Grunde wenigstens fast doppelt so breit als in der Mitte lang, Kopf von oben gesehen entweder breiter als lang oder, wo dies nicht der Fall, der Borderruden häutig gesäumt (L. carinatus H. S.) oder Stirn und Kopfsschild nicht durch einen Einschnitt getrennt (L. albidus Hahn und L. nasutus n. sp.).

  2. Lopus H. S. (Sp. 8—15.)
- II. Borberruden an den Seiten weber gesaumt nach gerandet. Gatt. 3—5.
  - A. Fühlerglied 1 so lang oder länger als der Borderrücken, mit zerstreuten abstehenden haaren besetzt, die ganzen Fühler lang und dunn, Vorderrücken ohne deutliche Querfurche, Oberstäche glanzlos, bei einer Art etwas, jedoch sehr wenig glänzend, unpunktiert mit abstehenden dunkeln haaren oder

- Härchen und dazwischen meist mit anliegenden weißlichen Filzhärchen bedeckt, welche erstere leicht abstreifbar sind, Hinterschienen bedornt.
  3. Phytocoris H. S. (Sp. 16—22.)
- B. Kihlerglied 1 fürzer als der Borderrücken. (Bei einigen Arten ist es fast so lang als der Borderrücken. Diese unterscheiben sich von den letzten Arten von Phytocoris dadurch, daß die Oberstäcke glänzend ist und die weißen Filzhaare sehlen; C. histrionicus L. und angulatus Fall. haben auf dem Borderrücken eine deutliche Querfurche, sind lang und schmal, mehr als viermal so lang als der Borderrücken am Grunde breit, C. striatellus F. hat am Borderrand des Borderrückens den schmalen ringsörtzigen Bulst von Capsus Abtheil. II. und III., bei C. histrionicus L. und C. striatellus F. endlich sehlt alle stärkere Behaarung). Gatt. 4—5.
  - a. Vorberrücken vorn breiter als hinten, ohne Hocker, Kopf breiter als der Vorderrücken, senkrecht nach unten gerichtet, dreieckig zugespitzt, Fühler weit vor den Augen eingefügt, näher der Spize des Kopfs als dem Scheitel, der Mittelrücken nur am Vorderrand vom Vorderrücken bedeckt, so daß die Einlenkungsstellen der Halbdecken wenigstens bei Exemplaren mit abgekürzten Decken, weit hinter dem Hinterrand des Vorderrückens liegen, Schienen bedornt, Fußglied 1 so lang als 2 und 3 zusammen, Hinterleib wegen des schmalen Segment 1 gestielt erscheinend.
    - 4. Myrmecoris Gorski (Sp. 23.)
- b. Vorderrücken vorn nicht breiter als hinten, die Fühler nicht weit vor den Augen eingelenkt, die Wurzel der Halbdecken nur bei einer Art, C. Märkelii H. S. etwas hinter dem Ende des Vorderrückens.
  - 5. Capsus H. S. (Sp. 24-154.)
  - aa. Borderruden lang, entweder durch eine deutliche Onerfurche in einen vordern schmälern und hintern dreitern Theil geschieden, oder, wo die Querfurche nicht deutlich ift, mit 2 getrennten oder zu einem Budel zusammengescoffenen Hödern versehen, vorn ohne ringförmigen

Wulft, Körper stets mehr ober weniger lang und schmal. Hinterschienen mit Dornen. (Bei C. marginellus F. und striatellus L. sindet sich zwar auch eine stache Vertiefung auf dem Vorderrücken, aber sie erstreckt sich nicht durch die ganze Breite desselben und der ringförmige Wulft der Gatung Capsus Abtheilung II. n. III. ist vorhanden.

Motheil. l. Cyllecoris Hahn ex p. (Sp. 24-34.)

- bb. Borderraden ohne beutliche Querfurche und ohne beutliche Höcker ober Buckel. Abth. II.—V.
  - a. Vorderrücken am ganzen Vorderrand mit schmalem ringförmigem Bulft. Abth. II.—III.
  - aa. Membran mit 2 Bellen, einer außeren fleineren und einer inneren viel größeren, Hinterschienen mit Dornen. Abth. II. Deraeocoris m. (Sp. 35-75.)
  - ββ. Membran mit 1 runblich=5eckigen Zelle, Hinterschienen ohne Dornen. Abtheil. III. Monalocoris Dahlb. (Sp. 76.)
  - β. Vorderruden ohne ringformigen Bulft am Borberrand, Hinterschienen mit Dornen. Abth. IV.--V.
  - aa. Hinterschenkel nicht ober wenig verdickt ober breitzgebrückt, d. h. mehr als 5—6mal so lang als breit. Abth. IV. Leptomerocoris m. (Sp. 77—114.)
  - ββ. wenigstens bei ben Q sehr merklich verdickt ober breit gedrückt, d. h. weniger als 5—6mal so lang als breit. (Wo bei geringer Verdicung der Hintetsschenkel besonders der A Zweisel ist zwischen Abetheilung IV. und V., da sind 1) die Arten mit punktierten Hinterschenkeln (134—146), 2) die kleinen A.ten mit lauchgrünen, schwarz behaarten nicht oder nicht sehr durchscheinenden oder mit grünlich schwarzen Halbeden (119—123) sowie die gelblichen (116—118) in der Abtheilung V., die übrigen in der Abtheilung IV. zu suchen).

Abth. V. Eurymerocoris m. (Sp. 115-154.)

## 2. Tabelle gur Bestimmung ber Arten.

#### I. Gattung. Miris autt.

(Spec. 1—7.)

I. Borberruden und Schilden nicht punktiert. 1-3.

- A. Einschnitt zwischen Stirn und Kopsschild tief, Stirn verlängert, das Kopsschild überragend, an der Spipe flach ausgerandet, Fühler etwas länger als der Körper, Fühlerglied 1 lang behaart, länger als der Borderrücken, Hinterschienkel gleich dick, Hinterschienen lang behaart, ohne Dornen. Grün und schwarz, beim A letztere, beim 2 erstere Farbe vorherrschend, oder gelbbräunlich mit röthlichen Längsstreisen. A 3—3½", 2 3½—4" lang, Membran öfters abgefürzt, dann fürzer. Fall. Hem Suec 132. 6. Hakn, w. Ins. II. f. 163. 164.
  - 1. M. erraticus L
- B. Einschnitt zwischen Stirn und Kopfschild nicht tief, Kopfschild weit unter ber Stirn vortretend, Fühlerglied 1 anliegend und kurz behaart, hinterschienen kurz behaart mit Dornen. 2—3.
- AA. Fühler länger als ber Körper, Fühlerglied 1 länger als ber Borberrücken, Hinterschenkel gleich bick, Oberfläche wenig glänzend. Einfarbig graugrün, mur, besonders beim I, Fühler, Fußglieder und zuweilen die Schenkel dunkler. Längste und schmalkte Art, 4" lang. Fall. H. S. 129. 3. H. S., w. Ins. III. f. 258.
- BB. Fühler so lang als der Körper, Fühlerglied 1 so lang als der Borberruden, hinterschenkel gegen die Wurzel dicker. Grün, Fühler Fußglieder und Spipe der hinterschienen roth. 3 21/4", 2 21/2—23/4" lang. Fall. H. S. 133. 8.
  - 3. M. ruficornis Fall.

- II. Vorderrucken und Schilden beutlich punktirt, hinterschenkel in der Mitte dicker als am Grund, an der Spike deutlich verengt, hinterschienen behaart ohne Dornen. 4—7.
- A. hinterschenkel vor der Spipe zuerst mit einem größeren, dann mit einem kleinern spipen, ruckwärts gekrummten Zahn, Fühzlerglied 1 lang behaart, kurzer als der Borderrücken, Kopfschild unter der Stirn hervorragend. Braunlich, zuweilen mit dunkelbraunen Längsstreifen, oder grün, die letzten Fühzlerglieder, Fußglieder und Schienenspipen öfters roth, an der Bruft ein schwarzer Mittelsteck.  $3-3^1/2^{\prime\prime\prime}$  lang. Fall. H. S. 131. 5. Hahn w. Ins. I. f. 8.

4. M. calcaratus Fall.

- B. Hinterschenkel ohne Bahne. 5-7.
- AA. Fühlerglied 1 lang behaart. 5-6.
  - a. Fühler von Körperlänge, Fühlerglieb 1 fast so lang, Fühlerglied 3 länger als der Borderrücken, Kopfschild unter der Stirn vorragend, Einschnitt seicht. Grün oder schmutzig hellgelb, strohgelb, röthlich, mit oder ohne dunkle Längsstreisen; bei den grünen Exemplaren sind die Fühler von der Mitte des zweiten Glieds an, die Fußglieder und die Spitzen der Schienen häusig roth.  $3^{1}/_{2}$ — $4^{1}/_{2}$ " lang,  $3/_{4}$ " breit. Fall. H. S. 130. 4. Hahn w. J. II. s. 165. (M. virens) H. S. III. s. 259.
  - b. Fühler fürzer als der Körper, Fühlerglied 1 wenig mehr als halb so lang, Fühlerglied 3 kaum so lang als der Borderrücken, Stirn stumpf verlängert, fast ausgerandet, fast so weit als das Kopfschild vorragend, Einschnitt viel tiefer, Borderrücken am Grunde und Halbbecken breiter als bei der vorigen Art, ersterer hinten gewöllbter, die Seitenränder desselben mehr nach Innen gebogen, im Uebrigen sowie in der Farbe mit der vorigen Art übereinstimmend.  $3^{1/2}$ — $4^{1/4}$ " lang, fast 1" breit. H. S. w. Ins. III. S. 42 f. 257.
- BB. Fühlerglieb 1 furz behaart, fürzer als ber Borberruden, Lopf fürzer und geneigter, Körper gedrungener als bei ben

andern Arten, Fühler fürzer als der Körper, Kopfschild unter der Stirn vorragend, Einschnitt seicht. Gelbbraun oder grün, auf Kopf und Borderrücken meist zwei seitliche dunklere Längstlinien, Innenhälfte der Halbbecken dunkler als die Außenbälfte, Membran meist verkürzt.  $2^2/_3-3^1/_2^{\prime\prime\prime}$  lang. Fall. H. S. 132. 7. H. S. w. J. III. s. 256. 7. M. holsatus F.

# II. Gattung. Lopus Herr.-Schäff. (Spec. 8-15.)

1. Borberruden an ben Seiten mit einem hautigen Saum, oben mit häutigem gangsfiel, Stirn vorn ftumpf zugespitt burch einen tiefen Einschnitt vom Kopfschilb geschieben, biefes etwas unter ber Stirn vortretend, ber Ropf beim & bie Augen mitgerechnet breiter als lang, mit schwacher vertiefter Querlinie auf bem taum eingebruckten Scheitel, beim Q fo lang als breit mit beutlicherer vertiefter Querlinie auf bem beutlich eingebrückten Scheitel, Kühlerglied 1 beim & langer, beim 2 fo lang als ber Kopf, Außenrand ber Halbbeden beim 2 grade, bei Q nach Außen gebogen, Schenkel gleich bick, Fußglieb 1 und 3 fast gleich lang, Oberfläche nicht punktirt, sondern schwach gerunzelt. Karbe des 🗗 bei ausgefärbten Exemplaren schwarz, zwei parallele Längsflecken auf bem Scheitel, Langskiel und Seitenrander bes Borberruckens, eine Mittellinie auf bem Schildchen, Außenrand ber Halbbecken und Anhang gelblich weiß, Beine braun, unten hell. 3-31/3" lang. 2 schmutig hellgelb, am Ropf oben zwei Seitenlinien und eine schmale Mittellinie bräunlich, Kuhlerglied 1 gelb, die folgenden schwarzbraun, Vorderrücken und Halbbecken braunlich mit hellgelbem Geiten= und Außenrand, Beine gelblich, die awei letten Fußglieder schwarzbraun. 22/3-31/3" Lang je nach ber Entwicklung ber Membran. H. S. w. J. VI. 8. 49. f. 609 7. 8. L. carinatus H. S. II. Borberruden gerandet, nicht gefäumt, ohne Langefiel. 9-15.

A. Ropf so lang ober langer als breit, ohne Ginschnitt zwischen

- Stirn und Kopfschild, Fühlerglied 1 kurzer als ber Kopf, Fußglied 1 kurzer als 3. 9—10.
- AA. Borberrücken am Grunde etwa doppelt so breit als in der Mitte lang, doppelt so breit als am Borderrand, Außenrand der Halbbecken fast grade, Hinterschenkel nach der Wurzel zu verdickt, Körper ungefähr 4mal so lang als breit, Oberstäche schwach glänzend. Weiß, Halbbecken durchsscheinend, zwei Längsstreisen über den Borderrücken und die Halbbecken, sowie die Fühler und Fußglieder bräunlich, Kopf vorn und zuweisen der Bordertheil des Borderrückens und Stellen der Unterseite roth, Membran klar, Behaarung glänzend weiß.  $2^{1/2}-2^{2/3}$  lang, 2/3-3/4 breit. Hahn w. J. 11. S. 77. s. 162.
  - BB. Vorderrücken am Grunde mehr als doppelt so breit als in der Mitte lang, nicht doppelt so breit als am Borderrand, dieser etwas winkelig eingebuchtet, Außenrand der Halbdecken start nach Außen gebogen, Hinterschenkel in der Mitte verdickt, Körper etwa 2½ mal so lang als breit, Oberstäcke kaßt glanzlos. Schmuzig grünlichgelb, hintere Hälfte des Vorderrückens und Halbdecken bräunlichgrau, eine östers undeutliche Längslinie über die Mitte des Kopfs, Vorderrückens und Schildeckens sowie der Außenrand der Halbdecken weißlich, an der Membran die kleine Zelle, die Spize der großen und der Rand breit angeraucht, Behaarung schwärzlich, I gewöhnslich etwas dunkler gefärbt als Q. 2—2½ "" lang, ½—1" breit.
    - B. Ropf beutlich breiter als lang. 11—15.
  - AA. Stirn vom Kopfschild burch einen nicht tiefen Ginschnitt gesichteben, vorn abgerundet, Kopfschild etwas unter ber Stirn vortretend. 11—13.
    - a. Fühlerglied 3 etwa halb so lang als 2, länger als 4, Fühlerglied 3 und 4 viel dünner als 1 und 2, Fühlerglied 1 wenig fürzer als der Vorderrücken, Hinterschienen lang behaart, ohne Dornen, Fußglied 1 länger als 3, Scheitel hinten klach vertieft, Eindruck zwischen Stirn und Lopf=

schild sehr stack, Körper lang und schmal, abstehend behaart. 11—12.

- aa. Fühlerglieb 2 breimal so lang als 1, bedeutend dunner als 1, die ganzen Fühler ungefähr so lang als der Körper, beim 7 wenig dicker als keim 7, Behaarung länger und etwas dichter als bei der folgenden Art. 7 schwarz, zwei Flecken am Innenrand der Augen, zwei Punkte das hinter und einer in der Mitte davor, Seitenränder des Borderrückens, Mittellinie des Borderrückens und Schildschens gelb oder hochgelb, Halbdecken rothgelb oder bräumlich. Junge unausgefärdte 7 sowie die 2 heller gefärdt, lettere mit abgekürzten Halbdecken von 2/3 der Länge des Hinterleibs mit nach Außen gebogenem Außenrand, die Fühler derselben oft länger als der Körper. 7 33/4 bis 4" lang, fast 1" breit, 2 31/4—4" lang, 1" breit. Fall. H. S. 128. 1. H. S. w. Ins. III. f. 261 2 262 7.
- bb. Fühlerglied 2 2½ mal so lang als 1, wenig bunner als 1, die ganzen Fühler deutlich fürzer als der Körper, beim p dicker als beim I, Behaarung etwas fürzer und weniger dicht als bei der vorigen Art. In Zeichnung und Färbung derselben sehr ähnlich, bei ausgefärbten Exemplaren jedoch weder das Schwarz noch die hellen Farben so lebhaft, bei unausgefärbten herrscht ein Anflug von Lila, bei denen der vorigen Art das Graulichgelbe vor. I mit abgektrzten Halbbecken von halber Länge des Hinterleibs und wenig ausgebogenem Außenrand haben die Fühler oft von Körperlänge. I 3¾ 11 lang, fast 11 breit. I mit entwickelten Halbbecken 3¾ 11 lang, fast 5/6 11 breit, I mit abgekürzten Halbbecken 3½ 11 lang, 3¼ 11 breit. Fall. H. S. 129. 2. H. S. w. J. III. s. 263 J.

b. Fühlerglied 3 ungefähr  $^{1}/_{4}$  so lang als 2, dem Fühlerglied 1 fast gleich, 3 und 4 wenig dünner als 1 und 2, die ganzen Fühler  $^{2}/_{3}$  der Körperlänge, Fühlerglied 1 viel

fürzer als ber Vorberruden, Hinterschienen mit sehr unicheinbaren Dornen zwischen ber Behaarung, Fußglieb 1 fürzer als 3, Scheitel mit vertiefter Cangelinie, Vorberruden mehr nach vorn geneigt als bei ben vorigen Arten, Salbbeden flach aufliegend, ihre Außenrander gerade und parallel. Oben grun und roth marmorirt, bei frühen Exemplaren die grune, bei spaten die rothe Farbe vorberrichend, mit ichwarzen Punkten besprengt, aus benen schwarze Barchen entspringen, bazwischen glanzende gelbliche Barchen. Unterfeite, Außenrand ber Balbbeden und Beine grunlichgelb, Schenkel und Schienen mit ichwarzen Bunkten, Aufglieber und Spipe ber Schienen oft braunroth, Ruhler roth ober grun, Kuhlerglied 2 und 3 an braunlich, 3 am Grunde grunlich gelb. ber Svike 31/2-41/2" lang, 1-11/2" breit. Fall. H. S. 85. 18.

13. L. tunicatus F.

- BB. Stirn vom Kopfschild nicht durch einen Quereindruck geschies ben, Kopf oben doppelt so breit als lang, abwärts geneigt, Fühlerglied 1 kurzer als der Borderrücken, Hinterschienen mit Dornen, Fußglied 1 und 3 ungefähr von gleicher Länge, Körper abstehend behaart. 14—15.
  - a. Fühlerglied 4 so lang als 3, Vorderrücken länger als bei der folgenden Art, der ringförmige Wulft am Borderrand desselben deutlich, die seitlichen Schwielen weniger deutlich abgegränzt, Hinterrand des Vorderrückens vor dem Schildechen fast gerade. Schwarz, entweder zwei Punkte am Innenrand der Augen, Vordertheil der Seiten des Vorderrückens, meist Hintertheil des Schildchens und Vordertheil des Anhangs roth, Außenrand der Halbecken dis gegen den Anhang gelblich weiß, oder bloß zwei Punkte am Innenrand der Augen röthlich, Außenrand der Halbecken dis gegen den Anhang weißlich (albomarginatus F. Fall. H. S. 117. 3.) 3" lang, 11/5" breit, Q 21/2" lang, 11/4" breit. Fall. H. S. 117. 4. Hahn w. J. I. f. 5.

14. L. gothicus F.

b. Fühlerglied 4 fürzer als 3, Vorberrücken durzer als bei ber vorigen Art, ber ringförmige Wulft am Vorderrand besselben unbeutlicher, die seitlichen Schwielen beutlich abgegränzt, Hinterrand bes Vorderrückens vor dem Schildchen beutlich eingebuchtet. Bräunlich mit weißlichen Längsftreifen, Anhang und ein Fleck auf dem Schildchen gelb oder rothgelb. 3" lang, 1" breit, \$\times 2^{1/3} - 2^2/3" lang, 1" breit. Hahn w. J. I. S. 140 f. 72.

15. L. albostriatus Klug.

## III. Gattung. Phytocoris Herr.-Schäff. (Spec. 16—22.)

- I. Fühlerglied 1 so lang ober länger als Kopf und Vorberruden, die ganzen Fühler länger als der Körper, Kopf vorn sehr nach unten geneigt, daher von oben betrachtet stumpfer erscheinend, Oberfläche glanzlos, I und 5 gleich lang. 16—18.
- A. Scheitel zwischen den Augen beim Q ungefähr so breit als das Auge, beim Ischmaler, Fühler um 1/2 länger als der Körper, Fühlerglied 1 länger als Kopf und Borderrücken, Fühlerglied 2 länger und Halsschild vorn schmäler als bei den beiden folgenden Arten, Oberstäche glanzlos. Oben mit dunkeln etwas abstehenden und mit weißen anliegenden silzigen Härchen bedeckt. Schmuzig weiß, schwarzbraun gescheckt. 31/3" lang. Fall. H. S. 84. 16. (S. Unm.)

16. Ph. Populi F. Fall.

- B. Scheitel zwischen ben Augen breiter, beim Q fast doppelt so breit als das Auge, Fühler wenig länger als der Körper, Fühlerglied i so lang als Kopf und Borderrücken, Fühlerglied 2 fürzer und Vorderrücken vorn breiter als bei der vorigen Art. 17—18.
- AA. Fühlerglieb 2 länger als bei der folgenden Art, Borderrücken und Schildchen glänzend, oben mit abstehenden schwarzen und anliegenden gelblichen filzigen Härchen bedeckt. Weißlich oder gelblich weiß mit besonders beim I stärkerer schwärzlicher Zeichnung, die hintere Hälfte des Vorderrückens schwarz,

ber äußerste Hinterrand und brei nach vorn vorspringende Ecken besselben, eine spizere in der Witte und zwei stumpfere seitliche hell, das schwärzliche Schilden mit drei bräunlichen Längsstreifen.  $3\frac{1}{3}$ " lang. 17. Ph. dimidiatus n. sp.

- BB. Fühlerglied 2 kürzer als bei der vorigen Art, oben glanzlos, wie die vorige Art behaart. Hellgrün oder graulich weiß, schwächer und weniger scharf abgegränzt schwärzlich gescheckt, insbesondere die Seiten des Borderrückens und vier beim of oft zu zweien zusammenstießende Punkte am Hinterrand des Borderrückens schwarz, Schilden hellfardig. Beim of ist die schwarze Zeichnung auf den Halbdecken stärker und zusammenhängender, beim 2 lassen sich öfters drei unregelmäßige Querbinden unterscheiden.  $2^3/4^{\prime\prime\prime}$  lang. Fall. H. S. 85. 17. Mey. Rhynch. d. Schw. I. T. VII. s. 1. (Ph. Populi). (S. Anm.)
- II. Fühlerglied 1 fürzer als Kopf und Vorderruden, oben außer ben zerstreuten langern Haaren mit schwarzen etwas abstehenben und weißen anliegenden filzigen Härchen bedeckt. 19—22.
- A. Fühlerglied 1 länger als der Vorderrücken, die ganzen Fühler besonders beim 2 länger als der Körper, Kopf vorn weniger nach unten geneigt, daher von oben betrachtet spiker ersicheinend, 2 kuzer als I, Außenränder vor Halbdecken bei dem I grade und fast parallel, bei den 2 nach außen gesbogen und nach hirten divergierend. 19—20.
- AA. Fühlerglied 1 länger, Kopf etwas schwächer und etwas mehr geneigt, Vorderrücken geneigter und nach vorn mehr versschmälert als bei der folgenden Art, Oberstäche etwas glänzend. Zimmtfarben, Kopf und Vorderrücken einfarbig, nur letterer am Hinterrand meist dunkler, Schildchen heller mit zwei dunkleren Längsstrichelchen gegen die Spite hin, Halbdecken mit röthlichen oder rothen Flecken, am Außenrand schwärzlich gescheckt, Grund des Anhangs blaß, der hintere Theil desselben roth. A  $3^2/3^{\prime\prime\prime}$  lang,  $9 3^1/3^{\prime\prime\prime}$  lang. Meyer Rhynch. d. Schw. I. S. 44 T. l. s. 1. (S. Anm.)

19. Ph. divergens Mey. (longicornis Wolff?).

- BB. Kühlerglied 1 kurzer, Kopf verhältnismäßig stärker und etwas weniger geneigt, Borderrüden nach vorn weniger geneigt und verschmälert als bei der vorigen Art, Oberstäche glanzlos. Grundfarbe mehr gelblich, besonders auf dem Kopf und Bordertheil des Borderrüdens eine mittlere und zwei seitzliche gelbe Längslinien zwischen roth geschheckten Streisen, ebenso eine gelbe Längslinie auf dem roth gezeichneten Schildschen, auf den Halbecken Streisen und Fleden, die bald blaßröthlich sind, bald, besonders bei spätern Exemplaren, ins Schwärzliche gehen. Ein Längsssech am Grunde und ein sassenziche gehen. Ein Längsssech am Grunde und ein sassenzich, dieser meist ganz roth gescheckt. I 3 bis 3½3" lang, § 2—3" lang. Fall. H. S. 89. 25. Hahn w. J. III. f. 234.
- B. Fühlerglieb 1 so lang als der Borderrücken, die ganzen Fühler so lang als der Körper, Kopf vorn sehr nach unten geneigt, daher von oben betrachtet stumpfer erscheinend. Außenränder der Halbdecken grade und parallel, 2 nicht kürzer als I. Oberstäche glanzlos. 21—22.
- AA. Fühlerglied 3 fast 3/4 so lang als 2. Hellbräunlich, röthelich und schwärzlich gescheckt, Außenrand der Halbbecken und Wembrannaht mit schwärzlichen Punktslecken. 21/2—3"Lang, 3/4" breit.

  21. Ph. Pini n. sp.
- BB. Fühlerglied 3 nur halb so lang als 2. Hellbräunlich, ber vorigen Art sehr ähnlich, aber kleiner, viel heller gescheckt ohne schwärzliche Punktsleden und die filzigen weißen Härchen mehr hervortretend. 2½" lang, ½" breit.22. Ph. minor n. sp. 7.

## IV. Gattung. Myrmecoris Gorski.

(Spec. 23.)

Das ganze Thier im Bau einer Ameise ähnlich. Kopf breiter als der Borderrücken, senkrecht nach unten gerichtet, dreieckig zugespitzt, etwa doppelt so lang als mit den länglich runden Augen breit, vorn gewölbt, Kopfschild nur an den Seiten durch eine feine Linie von den Wangen geschieden, die weit vortretende Oberlippe ftart von ben Seiten zusammengebruckt, bie Ruhler weit vor ben Augen, ber Spige bes Ropfs naher als bem Scheitel eingefügt, langer als ber Rorper, Glieb 2 etwas nach ber Spipe gu verbickt, Vorderrücken oben gewölbt, nach hinten allmählig verschmalert, gang hinten eingeschnurt, ben vorberen Theil bes Mittelrudens nur gang wenig bebedent, fo bag bie Ginlenkungsftellen ber halbbeden weit hinter bem hinterrand bes Borberrudens liegen, ber Mittelruden vorn schmal, bis zur Ginlenkungsftelle ber Salbbeden raich breiter werbend, gewölbt, biefe fehr turg, 1/3" lang, bie Flügel fehlend, bie Beine lang, die Buften ftart, Schienen bebornt, Aufglied 1 fo lang als 2 und 3 gufammen. Segment 1 bes Hinterleibs lang, schmal, gleich breit, Segment 2 furger, nach hinten breit werbend, bie folgenden immer breiter, fo baß ber Hinterleib geftielt erscheint, Oberflache wenig glanzend, glatt. Schwarzbraun, die Borberjeite bes Ropfs, Fühlerglied 1 und 2 bis gegen bie Spige, ber Mittelruden und bie Schienen rothbraun, ber Grund von Fuhlerglied 3 und das ganze Fußglied 1 an allen Beinen gelblich weiß, die Dedenrudimente fcmutig weiß, in ber Mitte graubraun. 21/8" lang, Ropf und hinterleib 1/3", Mittelruden an ber breiteften Stelle faum 1/4" breit. Gorski, Anal. ad entomogr. Ross. 167. T. II. f. 1. (Myrmecoris lituanica). Boheman, Nya Svenska Hemipt. (K. Vet. Acad. Handl.) Stockh. 1852. 18. 26. (mit entwickelten Deden). (G. Anm.)

23. M. gracilis Sahlb. A.

V. Gattung. Capsus Herr.-Schäff. (Spec. 24—154.)

I. Abtheilung. (Cyllecoris Hahn.)
(Spec. 24-34.)

1. Querfurche bes Borberrudens beutlich. 24-27.

A. Kopf hinter ben Augen halsförmig verlängert, Vorberruden mit 1 ober 2 Hödern, vor ibenen eine zweite Querfurche erscheint, Hinterrand bes Vorberrudens vor bem Schildchen flach nach innen gebuchtet, Fühlerglieb 1 kurzer als ber

- Vorberruden, Körper abstehend behaart, bei entwickelten Halbbeden mehr als viermal so lang als der Vorderruden am Grunde breit. 24—25.
- AA. Die hintere Querfurche ungefähr in der Mitte des Bordersrückens, davor 2 deutlich gesonderte Höcker, die halssörmige Berlängerung des Hinterkopfs etwas länger als dei der folgenden Art. Grundsarbe bräunlich, insbesondere die Fühler, der Borderrücken, die Spitze des Anhangs und seine Punkte sowie meist einige Flecken der durchscheinenden Halbbecken bei ausgefärbten Exemplaren dunkelbraun. 21/3" lang, 1/2" breit. Fall. H. S. 125. 19. Hahn w. J. II. f. 203.
- BB. Die hintere Duersurche näher nach dem Hinterrand des Bordersrückens, davor 1 großer wulstförmiger Höcker mit einer seinen vertieften Längslinie in der Mitte, die halsförmige Verlängerung des Hintersopfs etwas fürzer als bei der vorhergehenden Art. Grundfarbe blaß hornfarbig, auch die Behaarung hell, Fühlerglied 1 roth oder mit breitem rothem Ring, die durchscheinenden Halbdecken ohne Zeichnung, bei beiden Geschlechtern oft abgefürzt. Etwas länger und breiter als die vorige Art.  $2^1/2-2^2/3'''$  lang, 1/2-5/8''' breit. H. S. w. J. III. S. 51. s. 269.
- B. Kopf hinter den Augen nicht halsförmig verlängert, auf dem Vorderrücken keine deutlichen Höcker und keine zweite Quersfurche oder nur am äußersten Vorderrand eine seine vertiefte Linie, hinterrand des Pprderrückens vor dem Schüldchen noch slacher nach innen gebuchtet, Fühlerglied 1 fast so lang als der Vorderrücken. C. marginellus F. und striatellus L. mit einer stachen Vertiefung auf dem Vorderrücken und mit ringsförmigem Bulft am Vorderrand desselben s. in der II. Abstheilung. 26—27.
- AA. Querfurche des Borderruckens in der Mitte nach vorn gebogen, an dem äußersten Borderrand eine feine vertiefte Querlinie, gleichsam eine Andeutung des ringförmigen Bulft der 11. Abth. bildend, Schildchen hinter dem tiefen Quer-

einschnitt stark gewölbt, Fühler kurzer als der Körper, Fühlerglied 4 halb so lang als 1, 3 halb so lang als 2, Obersstäche, besonders am Kopf und Vorderrucken, sehr glatt und glänzend, oben unbehaart, unten und an den Fühlern nur sehr sein behaart. Schwarz, Vorders und Hinterrand des Vorderruckens, der hintere gewölbte Theil des Schildchens und der Anhang mit Ausnahme der schwarzen Spize hellgelb, Fühlerglied 1, 4 und zuweilen die Spize von 3 roth, Halbeden bräunlich gelb, an der Wurzel meist schwarz, Beine gelb mit rothgelben Schenkeln und dunkeln Fußgliedern  $3^1/3^{\prime\prime}$ , lang,  $2/3^{\prime\prime\prime}$  breit. Fall. H. S. 120. 10. (C. agilis F.) Halen, w. J. 11. f. 182.

BB. Querfurche des Borderrückens grade, am Borderrand kaum eine Spur von vertiefter Querlinie, Schildchen hinter dem seichten Quereinschnitt wenig gewölbt, Fühler länger als der Körper, Fühlerglied 4 und 1, ebenso 3 und 2 ungefähr gleich lang, Oberstäcke weniger glänzend als bei der vorigen Art, ziemlich lang und dunkel behaart, selbst am Fühlerglied 1 einzelne abstehende Haare bei frischen Exemplaren. Grün, Fühlerglied 1 gelbbraun, bei ausgefärbten Exemplaren mit zwei schwarzen Kingen und weißlicher Spike, Fühlerglied 2 an der Burzel und meist auch an der Spike schwarz, 3 und 4 bräunlich, die etwas aufgebogenen Hinterecken des Korderrückens, die Burzel der Schienen und ein Flecken nebst dem Junenrand der Membran schwärzlich, die Schienen an der Spike und die Fußglieder gelbbraun. 2½" lang, ½" breit. Fall. H. S. 80. 8. H. S. w. J. III. s. 292.

27. C. angulatus Fall-

- II. Querfurche bes Vorderrückens undeutlich. 28-34.
- A. Entweder die Höcker des Borderrückens zusammengestossen, die Halbbecken abgekürzt, die Flügel sehlend, oder bei entwickelten Halbbecken und vorhandenen Flügelu die Höcker gestrennt, flach und unweutlich mit vertiefter Linie vor densselben, dann aber Fußglied 1 so lang als 2 und 3 zussammen. 28—29.

AA. Aufglied 1 fo lang als 2 und 3 zusammen, Ropficilb von Stirn und Wangen nicht getrennt, lettere bid, Suhlerglieb 1 viel bider als bie folgenden, 3 und 4 zusammen ungefähr io lang als 2, Borberruden bei Exemplaren mit entwidelten Halbbeden und Alügeln hinten viel breiter als vorn mit getrennten, flachen, undeutlichen Höckern und vertiefter Linie vor benselben, der durch dieselbe abgegränzte vorderste Theil bes Vorberrudens schmal, boch nicht so schmal und gewölbt wie ber ringeformige Bulft in ber II. Abtheilung, bei abgefürzten Deden und fehlenden Flügeln ber Borberruden mit schwach erhabener Längslinie hinten fast schmäler als vorn, in ber Mitte burch bie Soder am breiteften, Diefe aufammengefioffen, jedoch hinten eine flache ober vertiefte Stelle zwis schen sich laffend, Schildchen groß gewölbt, abhangig, bie Balbbeden, wenn fie entwidelt find, langer als ber Binterleib, und an der Wurzel faum vom Vorberruden bededt, wenn fie abgefürzt find, nur bis zur Mitte bes hinterleibsfegment 2 reichend, hinten grablinig schief von außen nach innen abgestutt, ihre Wurzel etwas vom hinterrand bes Borber-Oberfläche glatt, wenig glänzenb. kaum ruden entfernt. behaart. Schwarz, ober braunlich ichwarz, die zweite Halfte von Fühlerglied 1, die außere Balfte ber Salbbeden und bie Buften gelblich weiß, ein Langsfled auf ber erften Balfte ber Unterseite bes hinterleibs, und beim Q ber aufgerichtete Seitenrand bes nach hinten breiter werbenben Sinterleibs schwefelgelb, zwei schief von außen und vornen nach innen und hinten gerichtete Strichelchen zwischen ben Augen und bie Beine röthlich gelb mit schwarzbraunem Kußglied 3. widelten Halbbeden 21/3" lang, 1/2" breit, mit abgekurzten 2" lang. 7 kaum 1/3", Q 2/3" breit. H. S. w. J. IV. S. 78. f. 406. Boheman Gottlands Insekt-Fauna in Kongl. Vetensk. Acad. Handl. för 1849. S. 252. (C. flavolimbatus.) 28. C. Märkelii H. S.

BB. Fußglied 1 kurzer als 2 und 3 zusammen, Kopfschild von ber Stirn burch eine Furche getrennt, Wangen weniger bic,

Fühlerglieb 1 nicht viel bider als bie folgenben, 3 und 4 zufam= men långer als 2. Vorberrücken binten etwas breiter als vorn, ohne erhabene Langelinie, die Boder vollständig zu einem Buckel zusammengefloffen mit schwacher Vertiefung in ber Mitte, Schilden groß, gewölbt, abhängig, Salbbeden an ber Wurzel vom Vorderruden bedeckt, abgefürzt, bis über die Mitte des hinterleibs reichent, binten edig abgerundet. Oberfläche glatt, wenig glanzend, fehr fein anliegend weiß: lich-schimmernd behaart. Schwarz, auch ber aufgerichtete Seitenrand bes hinterleibs; Ruhlerglied 1 an ber zweiten Balfte, 2 an ber erften Balfte, ichmupig hellgelb, im Uebrigen braunlich. Schenkel rothlich braunschwarz, Huften, Schienen und Fußglieder schmutig hellgelb, auf ben schwarzen Salb= beden ber Grund bes Coriums, ein bamit zusammenhängenber Fled bes Clavus und die außere Spite bes Coriums burchscheinend weiß, wie bei C. triguttatus L. 11/8" lang, 1/2" breit. 29. C. quadriguttatus n. sp. Q.

B. Die Höcker bes Vorberrückens getrennt und beutlich. 30-34. AA. Die Soder des Borderrudens fpig und feitlich gefehrt, Ropf vorn und oben gewölbt, unten zugefpitt, hinten fentrecht abgeschnitten, besonders beim Q einen Augelabschnitt bilbend, doppelt so breit als ber Vorberruden an ber Spige, biefer am Grunde beim or breiter, beim Q ungefähr fo breit als ber Ropf, hinten gewölbt und abhängig, vorn schmal, fast horizontal gerichtet, hinterleib am Grunde schmäler und niedriger als in ber Mitte und hinten, Fühlerglied 2 besonders beim Q etwas gegen die Spipe verbickt, Ropf und Vorberrucken mäßig glänzend, letterer hinten schwach querrunzelig, Salb-Schwarz mit zwei Querbinden von filberbecken matt. weißen leicht abstreifbaren Haarschüppchen auf ben Salb= beden, und mit bergleichen Fleden auf bem Borberruden, bem Schildchen und an ben Seiten ber Bruft und bes hinterleibs, Anhlerglied 1, zuweilen auch 4, sowie bie Suftglieber und Schenkelringe aller Beine und bie Schienen ber vorberen gelb, Fühlerglied 3, bie Binterbeine und alle Außglieber braunlich.  $\nearrow 2^2/3'''$  lang,  $^1/2'''$  breit ? 2'''' lang  $^1/2'''$  breit. H. S. w. Ins. III. S. 48. f. 265 (Decen jehr hell). *Meyer* Rhynch. d. Schw. l, 88. 71. 30. C. decoratus *Mey*. BB. Die Höcker bes Borberrückens flumpf. 31-34.

- a. Fühler länger als ber halbe Körper. 31-32.
- aa. Scheitel gewölbt, hoher als ber vordere Theil bes Borber rudens, hinten öfters, besonders beim & mit fcharfer Rante, ber Ropf besonders beim Q breiter als ber porbere Theil bes Borberrudens, bider beim Q als beim A, Kuhlerglied 1 beim A taum fo lang als ber Kopf, fürzer beim Q, Fühlerglied 4 mehr als halb jo lang als 3, Glied 2 von der zweiten Hälfte an allmählich verdickt, Vorberruden am Grunde nicht boppelt so breit als am Vorberrand, ber ganze Vorberruden glänzend und fast Schwarz, Fühlerglieb i und die Beine röthlich gelb, Halbboden schwarz ober bunkelbraun, ein keilformiger Fled auf ber vorberen Salfte bes Coriums und ber Anhang mit Ausnahme ber Spipe gelblich weiß ober hell: gelb, Membran getrübt mit hellem Fleck an ber Spite bes Anhangs. Bei gang frischen Exemplaren filberweiße Baaricuppchen auf bem Borberruden, ben Salbbeden und den Körperseiten, außerdem fehr fein gelblich anliegend behaart. Beim Q bie Membran meift abgefürzt, 7 21/2" lang, 1/2" breit, Q 2-21/3" lang, 1/2" breit. Fall. H. S. 120. 9. Hahn w. Ins. III. f. 235. (Rubler-31. C. flavomaculatus F. glied 1 zu lang).
- bb. Scheitel nicht höher als der Vordertheil des Vorderrückens, hinten durch eine scharfe Kante begränzt, Fühlerglied 1 anderthalbmal so lang als der Kopf, 2 nicht verbickt, 4 ein Drittheil so lang als 3, Borderrücken am Grund doppelt so breit als am Borderrand, Kopf
  kaum breiter als der Vorderrand des Borderrückens,
  Vordertheil des letztern glanzlos, fast glatt, hintertheil
  ziemlich start gewöldt, glänzend, runzelig punktiert. Oben
  fein abstehend weißtich grau behaart. In Zeichnung und

Kärbung der vorhergehenden Art ähnlich, die hellen Fleden der Halbbeden gelb oder weißlich gelb, der vorsdere mehr nach der Wurzel ausgedehnt und durch eine seine schwarze Linie von dem schwarz gelben oder weißlich gelben Außenrand geschieden, der Scheitel an der Kante mit weiß gelblicher Querlinie. Die Membran auch bei den p vorhanden.  $2^3/4^{\prime\prime\prime}$  lang,  $4/5^{\prime\prime\prime}$  breit. Boheman, Nya Svenska Hemipt. 1852. 19. 17. Panz. F. G. 92, 16 (S. Ann.)

- b. Fühler fürzer als ber halbe Körper, Fühlerglieb 3 und 4 zusammen länger als 2, ber Kopf hinter ben Augen etwas verlängert, oben stärker schwarz, unten fein hell anliegend behaart, die Schenkel mit dunkeln Kunktslecken. 33—34.
  - an. Kleiner, Fühlerglied 3 und 4 zusammen viel langer als 2, bieses bider als bei ber folgenden Art, vor ber Mitte gelb geringelt, Oberfläche ftarter glangend, oben ftarter und abstehender behaart, Ropf, Borderruden und Salbbeden fast glatt, auch bie Schienen mit Punktfleden. Grünlich schwarz, Kopf schwarz, zwei Fleden am Innenrand ber Augen, einer im Nacken und einer vor dem Ropfichild gelblich, Fühler schwarz, ber Grund und die Spipe von Fühlerglied 1 und ein Ring vor der Mitte von 2 gelblich, Borderruden braunlich, ber Borderrand, eine Langslinie und Fledchen an den Höckern gelblich, Schildchen braunlich mit 2 gelblichen Flecken, Halbbecken burchscheinend hellbraun, ein Fleck vor dem Innenwinkel und ein solcher an der Spige bes hellen Anhangs buntel, Die Beine hell= braunlich, Punkte auf Schenkeln und Schienen und bas lette Fußglied dunkelbraun, Die Unterseite häufig mit helleren Flecken. 11/2" lang, 1/3" breit. H. S. w. Ins. III. S. 52. f. 270. 33. C. annulatus Wolff.
- bb. Größer, Fühlerglied 3 und 4 zusammen wenig länger als 2, dieses dunner als bei der vorigen Art, einfardig, Oberstäche weniger glänzend, oben schwächer und weniger abstehend behaart, der Kopf glatt, Vorderrücken stark

runzlig punktiert, Halbbeden stark leberartig gerunzelt, die Schienen ohne Punktsleden. Schwarz, oben entweder gelbbräunlich, Kopf mit Ausnahme zweier gelbbräunlichen Flecken am Innenrand der Augen schwarz, ebenso die Fühler mit Ausnahme des Grundes und der Spize von Kühlerglied 1, die Höcker des Borderrückens und ein Längsstrich des Schildchens, oder oben schwarzbraum, mit Ausnahme der zwei Flecken am Innenrand der Augen und zweier seitlichen Striche des Schildchen, die Halbecken etwas heller mit einfarbigem Anhang, die Grundsfarbe der Beine stets bräunlich gelb. 13/4" lang, 1/2 bis 3/5" breit. H. S. w. Ins. III. S. 53. f. 271.

34. C. alienus H. S.

## II. Abtheitung. Deraeocoris m. (Spec. 35-75.)

- 1. Seitenränder des Borderrückens deutlich nach innen gebogen, bei einer Art am vorderen Drittheil gerandet, oder bei abgefürzten Halbbecken und gestieltem Hinterleib fast parallel. 35—40.
- A. Fühlerglied 2 am letzten Orittheil verdickt, beim Q stärker als beim A. Dunkelbraun, Hinterrand des Vorderrückens, Spize des Schildchens, Außenrand der Halbbecken, zwei damit verbundene oft undeutliche Flecken und der vordere Theil des Anhangs gelblich, die Beine und beim Q Fühlerglied 1 rostroth, der verdickte Theil von Fühlerglied 2 und beim A Fühlerglied 1 schwarz, 3 am Grunde weiß, sonst wie 4 hellbräunlich. Oberstäche etwas glänzend mit messingglänzenden anliegenden Hähn w. J. III. f. 232. (S. Anm.)
- B. Fühlerglied 2 nicht ober nicht merklich verdickt. 36-40.
- AA. Oberstäche anliegend messingglänzend behaart, oben mit untermischten schwarzen Härchen. I dunkelbraun, ber vorigen Art ähnlich, Q gelbbraun, an einigen Stellen ins Röthliche gebend,

Spize des Fühlerglieds 2 schwarz, vorderer Theil des Anshangs hell, Spize desselben dunkelbraun, beim Azwei Flecken zwischen den Augen und eine Längslinie auf dem Bordersrücken hell, beim P Spize des Kopfs und zwei vorn versbundene Längsstreisen des Borderrückens schwarz, Füße bräunslich, Schenkel beim Aund Prothlich und bräunlich gesseckt. 3-31/6" lang. Fall. H. S. 88. 24. H. S. w. Ins. III. 267 A. 302 Q.

36. C. fulvomaculatus Fall.

- BB. Oberfläche ohne meiffingglanzende Behaarung. 37-40.
  - a. Borderrücken mit einer flachen in der Mitte nach vorn gebogenen Bertiefung, der auswärts gekrümmte hinterrand des Borderrückens in der Mitte seicht eingebuchtet, so daß er zweimal nach hinten gekrümmt erscheint. 37—38.
  - an. Borberruden an ben Seiten am vorbern Drittheil gerandet, größer als die folgende Art, der hintere Theil des Borberrudens, das Schilden und die Halbbeden fast glanzlos, oben fein zerstreut abstehend schwarz behaart, Fühlerglied 3 und 4 zusammen viel langer als 2. Schwarz, ein Mittelfed bes Borberrudens und zwei Langsfleden an bem Seitenrand besfelben, bie ofters fehlen, zuweilen mit bem Mittelfleck zusammenhängen, zwei Längsstriche auf bem Schildchen, die Nerven und feine Langsftreifen bazwischen auf Corium und Clavus, ber Anhang und bie Nerven ber geschwärzten Membran gelb ober rothgelb, bie Schenfel bis auf die Spige und bie vorbern Schienen rothgelb, bie Rander ber hinterleibssegmente und die zwette Balfte ber Hinterschienen und meift Fühlerglied 2 am Grund weißlich. 42/3" lang, 11/3" breit. Fall. H. S. 83. 14. Hahn w. J. II. f. 219. 37. C. striatus L.
  - bb. Borberrücken an den Seiten gar nicht gerandet, kleiner als die vorige Art, etwas glänzend, oben sehr fein anliegend gelblich behaart, Fühlerglied 3 und 4 zusammen länger als 2. Schwarz, der ringförmige Wulst oben, drei abgekürzte Längsstreisen auf dem Borderrücken,

Außenrand der Halbbeden, ein Längkstreif auf dem Clavus und zuweilen noch ein verloschener Längkstreisen auf dem Corium gelb, Anhang röthlich, Beine braunlich oder roth, Spize der Schenkel und der Schienen, sowie die Fußglieder schwarz. 3½" lang. Hahn w. J. II s. 202. (Ph. soriptus.) 38. C. marginolius k.

b. Borberruden ohne Quervertiefung, ber hinterrowd nicht ober einfach seicht eingebuchtet. 39—40.

- Norberrücken am Grunde, der ringförmige Wust gewölbt und beutlich abgeseht. Grün, kurz schwarz anliegend behaart, Fühlerztied 2 an der Spize und 3 und 4 braun, Membran gebräunt, Nerven derselben grün, Hinterleiber rücken glänzend schwarz mit grünen Kändern. Spize der Schienen und Fußglieder braun. A23/4—31/2" lang, 5/8—11/8" breit, 2 31/2—33/4" lang, 11/6 breit. Herr-Schäff. Nom. entom. I, 49. Meyer Rhynch. d. Schw. T. I. s. 3. (C. padulinus.) (S. Ann.)
  - 39. C. affinis H. S.
- bb. Ropf mit ben Augen mehr als halb so breit als ber Borberruden am Grunde beim &, breiter als ber Borberruden beim Q, hinter ben Augen etwas verlangert, Rublerglied 2 und 3 gleich lang, ber Borberruden beim A nach vorn abschüffig, hinten breiter als vorn, beim Q furz, gewölbt, hinten und vorn fast gleich breit, ber ringförmige Bulft bei beiben Geschlechtern flach und weniger beutlich abgesett, ber Hinterleib gestielt. & schwarz mit braunlichem Ropf, Q gang braunlich, abstehend behaart, Halbbeden zimmtbraun, beim & mit weißer burchicheinender Querbinde über ben porbern Theil bes Coriums und bes Clavus, auf letterem verschmalert, und einem solchen Fled vor dem Anhang, Grund des Clavus, Anhang, Ginfaffung ber weißen Stellen, sowie die Bellen ber Membran bunkelbraun, beim Q bie Salbbeden abgefürzt, boppelt so lang als bas Schildchen, hinten einzeln ab-

gerundet, bloß mit der weißen durchscheinenden Querbinde versehen, Beine und Fühler bräunlich, Fühlerglied 1 und die Wurzel von 2 und 3 meist gelblich, dann 2 gegen die Spitze schwärzlich. 72''' lang, 1/2''' breit, Q 11/2''' lang, 1/2''' breit. Fall. H. S. 121. 12. Hahn w. J. II. f. 183. 7. (S. Anm.)

40. C. triguttatus L. tenränder des Borderrudens grade oder nach Außen ges

- II. Seitenrander des Borberruckens grade ober nach Außen gesbogen. 41—75.
- A. Fühlerglied 2 vom Grund an ober gegen die Spize verdickt, länger als ber Seitenrand bes Vorberrückens 41—46.
- AA. Kopf höchstens halb so breit als ber Grund des Borderrüdens, wenig geneigt, vorn spiß, die Fühler abstehend bes haart, die Berdidung des Fühlerglieds 2 beim I der ganszen Länge nach gleichmäßig oder allmählig vom Grunde an, beim & erst kurz vor der Spiße beginnend. 41—45.
  - a. Oberfläche fehr glänzend, Borderruden mit Ausnahme ber zusammengestoffenen glatten Schwielen, Schildchen und Halbsbeden tief punktiert, sehr unmerklich behaart, Unterseite nicht punktiert, beutlich behaart. 41—44.
  - an. Fühlerglieb 3 länger als 1, 2 ohngefähr  $2^{1/2}$ mal so lang als 3, beim 7 vom Grund an allmählig verdickt. 41-42.
    - ann. Aleiner, Borberrücken, Schildchen und Halbbeden feiner pumitiert und badurch glatter und glänzender erscheisnend, Kopf oben slacher und vorn schärfer zugespitzt, der ringkörmige Wulft des Borderrückens glänzender, als bei der folgenden Art, Grundfarbe gelbkraum, gelbsoder röthlichbraum und schwarz oder bloß schwarz. Sehr variadel, aber bei den od die schwarze Farbe in der Regel, bei dem & die gelbbraume vorherrschend. Stets schwarz fand ich die verdickte Stelle des Fühlerglieds 2 und die Schenkel bis auf das Spigendrittheil, Anhang roth mit schwarzer Spize, Membran dunkel, Zellen und Fleck hinter der Spize des Anhangs meist hell, die bellen Schienen nicht oder sehr undeutlich dunkel

geringelt. 3-31/2" lang, 11/3 breit. Fall. H. S. 41. C. tricolor F. 109. 64. Hahn w. J. I. f. 9. bbb. Größer, Borberruden, Schilbchen und Salbbeden gro: ber punktiert und badurch weniger glatt und glanzend erscheinend, Ropf oben gewolbter und vorn flumpfer zugespitt, ber ringförmige Wulft weniger glanzenb als bei ber vorigen Art, die hellen Schienen am Grund, in ber Mitte und an ber Spige beutlich buntel ge ringelt. An Zeichnung und Färbung ber vorhergehen ben Art, burch ben Bau bes Kopfes, Die Sculptur und die geringelten Schenkel ber folgenden Art febr ähnlich, gleichsam ben Uebergang bilbend, von letterer burch bie Fühler, die geringe Größe und die Zeich nung und Farbung verschieden. Oben röthlich gelb ober roth, zuweilen bräunlich überflogen, mit schwarzem ober schwärzlichem Alec am hintern Innenwinkel bes Coriums und an ber Spipe bes ichon rothen Anhangs, schwarzer Spipe bes Kühlergliebs 2, und zuweilen mit schwarzem Ropf, Langsftrichel auf bem Schilbchen und fleinerem Fled am hintern Außenwinkel bes Coriums, beim & Unterseite schwarz ober rothlich mit schwarzem Bruftfled beim Q, zweite Salfte ber Schenkel, Fuß: glieber und die brei Ringel ber hellen Schienen buntel braunroth ober schwarz. 33/4-4" lang, 13/4" breit. 42. C. medius n. sp.

bb. Fühlerglied 3 ungefähr so lang als 1, 2 fast 4mal so lang als 3. 43—44.

ana. Fühlerglieb 4 fürzer als 1, Fühlerglieb 2 beim of allmählig verdickt. Der vorigen Art sehr ähnlich, aber größer und durch die Fühler und die Zeichnung und Kärbung verschieden. Variirt von hochroth mit schwarzem Kopf, Fleck auf dem Vorderrücken, Binden auf den Halbederen und Spize des Anhangs dis zu ganz schwarz mit doppelten hellen Ringen der Schienen und heller Wurzel der Fühlerglieder (ruspes F.), Wembran dunkel

mit kleinem hellem Fled an ber Spipe bes Anhangs.  $4^{1}/_{2}$ " lang, 2" breit. Pans. F. J. G. 73. 20.

43. C. trifasciatus F.

- bbb. Fühlerglieb 1, 3 und 4 ungefähr von gleicher Länge, 2 besonders beim 2 schwächer, beim 7 vom Grund an fast gleichmäßig verdickt, 3 und 4 dicker als bei den vorigen Arten, der ringförmige Bust glanzlos, grau mit deutlichen Härchen. Röthlich gelb, Bordersrücken nach vorn, Schildchen, Halbdecken am Hintersrand des Coriums und Spize des Anhangs roth, der größere Theil der Halbdecken roth gesprenkelt, Außensrand derselben weiß mit braunen Punkten, Membran hell, draun gesprenkelt.  $2^1/2-2^3/4^{44}$  lang,  $1-1^1/6^{44}$  breit. Fall. H. S. 110. 65. (Ph. gothicus) H. S. w. J. III. S. 69. (S. Anm.)
- b. Oberstäche, besonders Kopf, Borderrücken und Schildchen weniger glänzend, Vorderrücken viel dichter tief punktiert, vorn statt der zusammengestossenen Schwielen eine glatte Fläche, der ringsormige Wulft stach, Schildchen sein quersgerunzelt, Halbdecken undeutlich punktiert gerunzelt, auch oben stark abstehend grau behaart, Unterseite nicht punktiert, Fühlerglied 3 viel länger als 1, 2 nicht ganz doppelt so lang als 3, vom Grund an gleichmäßig schwach verdickt, 1 fast so groß als 4, dußere Zelle der Membran, wie auch der Anhang sehr schmal. Schwarz, Halbdecken hellbraun, Corium am Innenwinkel und Anhang dunkelbraun, Fühlerglied 1 bis auf die Spize und Schenkel roth, Schienen gelb mit brauner Spize, Fußglieder braun. 2½" lang, 1" breit. Boheman, Nya Svenska Hemipt. 1852. 16.23.

BB. Kopf mehr als halb so breit als der Grund des Vorderrückens, stark nach unten geneigt, stumpf, Fühler mehr anliegend und kurzer behaart, Fühlerglied 2 beim & vor, beim & in der Mitte beginnend stärker verdickt, 4 länger als 3 und als 1, 2 etwa 2½ mal so lang als 3, Vorderriden weitläusig fein punktiert, hinten wie das Schildschen und der Clavus quergerunzelt, Corium feiner runzlig punktiert, Obersläche anliegend graulich behaart, matt glänzend. Schwarz, die Beine zum Theil, oft auch ganz, sowie zuweilen der Kopf und das Vorderbruststück theilweise oder ganz bräunlich roth.  $2^{1/2}-3^{\prime\prime\prime}$  lang,  $1-1^{1/4}$  breit. Fall. H. S. 116. 2. Hahn w. J. I. s. 65.

B. Fühlerglied 2 gegen die Spipe nicht merklich verdickt. 47—75. AA. Kopf mehr als halb so breit als der Vorderrücken am Grunde. 47—48.

- a. Körper verkehrt eiförmig, der ringförmige Wulft des Borberrückens gewölbter und breiter als bei der folgenden Art, Oberfläche sehr glänzend, bräunlichgrau behaart, Borderrücken gröber, Halbeden etwas feiner, Schilden weitläufiger punktiert. Fühler etwa 2/3 so lang als der Körper, sehr fein behaart, Fühlerglied 2 etwas über Imal so lang als 1, 3 und 4 zusammen kaum kürzer als 2. Die Farbe variirt bei I und 2 von bräunlichgelb durch bräunlich mit schwarzen Stellen bis schwarz, nur der Kopf, die Kühler und die Beine sinde ich stets gelblich, letztere mit bräunlichen Flecken und Punkten. 13/4—2" lang, 5/6" breit. Fall. H. S. 112. 68. Hahn w. J. II. s. 173 (dunkte Bar.)
- b. Körper länglich, ber ringförmige Wusst bes Vorberrückens flacher und schmäler, Oberstäcke glänzend, anliegend gelblich, dazwischen oben etwas abstehend schwarz behaart, Vorderrücken und Schildchen sein querrunzelig, Halbeden lederartig gerunzelt, Fühler gut 4/5 so lang als der Körper, noch seiner behaart als bei der vorigen Art, Fühlerglied 2 ungefähr 5mal so lang als 1, 3 und 4 zusammen deutlich kürzer als 2. Grün, die Seiten des Schildchens, die Halbeden, insbesondere der Anhang und der Nerv der Membran schön roth, die Augen, die Schnabelspise, die Spize von Fußglied 3 und der Hinterleibsrücken schwarz oder schwärzlich, die 3 letzten Fühlerglieder, die Mitte der

Schnabelscheibe, die Enden der Schienen und die Fußglieder gelblich, Schienendornen bräunlich.  $2^2/_3-2^4/_5'''$ lang,  $^4/_5-1'''$  breit. Fall. H. S. 92. 31. H. S. w. J. VI.
f. 610. 48. C. rusipennis Fall.

BB. Kopf höchstens halb so breit als der Borderrücken am Grunde. (Bei C. binotatus F. und rubricatus Fall. ist der Kopf halb so breit als der Borderrücken am Grunde). 49—75.

- a. Außenrand der Halbbeden vor dem Anhang nicht tief eingeschnitten, nicht so tief als die außere schmaldreieckige Zelle der Membran an ihrer breitesten Stelle breit ist. 49—72.
- an. Fühler so lang ober länger als ber halbe Körper, Fühlerglieb 2 länger als ber Seitenrand bes Vorberrückens. (C. lucidus n. sp. ist unter bb. zu suchen). 49—68.
- aan. Außenrand der Halbbeden vom Grund bis zum Einschnitt vor dem Anhang mindestens ungefähr 1½ mal so lang, als der Borderrüden am Grunde breit, beim Tgewöhnlich etwas länger als beim  $\mathcal{Q}$ , Körper baher länglich (die kurze Barietät von unikasciatus F. macht eine Ausnahme). 49—62.
  - a. Fühlerglied 2, 3 und 4 von gleicher Dicke, sehr wenig bunner als die Borderschienen, Fühler mindestens so lang als der Körper, Oberstäche glänzend, nicht punktiert, auf dem Borderrücken und Schildchen sein nadelrisst, oben unbehaart, unten und besonders zwischen den Dornen der Schienen bei frischen Exemplaren abstehend behaart. Bräunlich gelb, der hintere Theil des Borderrückens, das Schildchen und die Spize des Coriums, sowie ein Theil der Unterseite häusig dunkelbraun, Anhang und auch die Beine meist roth, Schienendornen schwarz.  $3-3\frac{1}{3}$  lang,  $1-1\frac{1}{8}$  breit. H. S. w. J. IV. s. 381. Boheman, N. Sv. Hemipt. 1852. 14. 19. (Ph. validicornis).

49. C. infusus *H. S.* 

8. Fühlerglied 3 und 4 dunner als 2. 50-62.

- aa. Kühler bunn, 3 und 4 fehr wenig bunner als 2, 1 bunner als die Borberschienen, fast fo lang als ber Vorberruden; Ropf, Borberruden und Schilben fahl, sonst fein anliegend gelblich behaart, Borberruden fehr Halbbeden wenig glanzenb, feicht punktiert, Dornen ber hinterschienen turg. Gelb: lich, 4 Punkte und eine unterbrochene Linie vor bem hinterrand bes Borberrudens ichwarg, ebenfo ber Hinterleib bes & bis auf 2 gelbe Fleden an ben Seiten bes Endfegments, Nerven ber Salb: beden auf beiben Seiten bunkelbraun eingefaßt, Spipe bes Anhangs und bie Membran am Außenrand und in ber Spige ber Bellen bunkel. 4" lang, 11/4" breit. Fall. H. S. 84. 15. Hahn w. J. II. 50. C. striatellus F. f. 218.
- ββ. Kühler bider, Fühlerglied 1 fo bid ober bider als bie Borberschienen, viel fürzer als ber Borberrüden. 51—62.
- aaa. Fühlerglied 3 und 4 zusammen deutlich langer als 2. 51-54.
  - 1) Behaarung nicht anliegend goldglänzend. 51—53.
  - 1. Behaarung hell, Fühlerglieb 1 so bick als bie Vorberschienen. 51—52.
    - †. Behaarung etwas glänzend anliegend gelblichweiß, am Fühlerglied 1 und den Beinen schwärzlich. Fühler dicer als bei der folgenden Art.
      Ropf, Borderrücken und Schildchen glänzend, Halbdecken weniger, oben lederartig runzelig punktiert, Schildchen verloschen quergerunzelt, Schienendornen schwarz. Schmuzig gelbgrün mit schwarzem Hinterleibsrücken, meist 2 Kunkte auf dem Vorderrücken, welche nicht genähert sind, zwei genäherte Längsstreisen auf dem Schildchen, Clavus und ein nach hinten breiterer Längs-

fireif auf bem Corium braunlich, Schenkel braunlich punktiert, Fühlerglieb 2—4 fast röthlich. 4" lang, 11/4" breit. Fall. H. S. 77. 1. Hahn w. J. I. f. 103. Pans. F. J. G. 93. 21. 51. C. Chenopodii Fall.

- ††. Behaarung nicht glänzend, überall hell, Obersstäche überall glänzend, Borberrüden und Halbsbeden weitläufig seicht punktiert, Fühler dünner als bei ber vorigen Art. Schienendornen gelbsbraun. Grün, Fühlerglied 2 gegen die Spize, 3 und 4 ganz und die Fußglieder bräunlich, Memsbran glashell, Nerven grün, hinter der Spize der Zelle ein oder zwei dunkle Flecken. 2½ 2½411 [ang, ½611 breit. Fall. H. S. 79. 4. Zetterst. Ins. Lapp. 272. 2. Mey. Rhynch. d. Schw. I. T. I. f. 5. (C. affinis.)? (S. Anm.)
- 2. Behaarung schwarz anliegend, am hinterleib unten weiß, Oberflache wenig glanzend, Rublerglieb 1 bider als bie Borberichienen. Grunlich, ein Bavelfled auf bem Scheitel, Binterhaupt, zwei Puntte auf bem Borderrücken, ein Langestreif auf bem Schildchen beim & gewohnlich schwarz, beim Q gewöhnlich fehlend, Hinter= leiberuden bei Jund Q fcwarz, ein Strich auf bem Clavus und zwei Streifen auf bem hintern Theil bes Coriums und beim & meift zwei verloschene Streifen auf bem Borberruden roth, Rubler, Spige ber Schienen und Aufglieber, sowie Bunfte ber Schenfel bunkelbraum. 33/4 - 4" lang. 11/5" breit. Fall. H. S. 86. 19. Hahn w. J. I. f. 104. 53. C. ferrugatus F.
- 2) Behaarung anliegend goldglänzend, Fühlerglied 1 bider als die Borderschienen, Kopf und Borderrücken glänzend, das deutlich fein querrunzelige

Schilden und die Flügelbeden weniger. Schwarz, Außenseite der Halbdeden vorn gelblich weiß, meist ein Längsstrich auf dem Borderrücken, und die Schienen, zuweilen der ringförmige Wulft oben gelblich, Anhang bis auf die schwarze Spize roth oder schwarz.  $3^{1/2}-3^{3/2}$  lang,  $1-1^{1/5}$  breit. Fall. H. S. 88. 23. Hahn w. J. I. f. 114.

54. C. lateralis Fall.

- βββ. Fühler 3 und 4 nicht beutlich langer als 2. 55—62.
  - 1) Fühlerglied 3 und 4 ungefähr so lang als 2. 55—59.
    - 1. Behaarung nicht anliegend goldglänzend. 55—58.
    - +. Behaarung hell. 55—57.
      - \*) Ropf ohne beutliche Bertiefung zwischen Stirn und Ropfschild, Borderrücken wenig nach vorn geneigt, Kopf halb so breit als der Grund des Borderrückens. 55—56.
      - ##. Ropf nach vorn geneigt, stumpf ohne alle Spur eines Eindrucks zwischen Stirn und Ropfschild, Körper länglich eifdrmig, Borderrücken punktiert, Schildchen slach quergerunzelt, Halbeden chagrinartig. Abthlichgelb, Spize des Kopfs, Borderrücken, Schildchen, hinterer Theil des Coriums und Spize des Anhangs rötislich oder roth. 2" lang. Fall. H. S. 100. 45. Hahn w. J. I. f. 80. (S. Anm.)

        55. C. rudricatus Fall.
  - ##. Kopf sehr wenig geneigt, spig mit einer Spur von Eindruck zwischen Stirn und Ropfschild, Körper verlängert, Borderrücken und Schildschen runzelig, Außenränder der Halbbecken fast grade und parallel, Körper lang und schmal. Grün, beim ausgefärbten o oben gelb, Spige des Kopfs, zwei größere oder

kleinere vieredige Fleden auf bem Borbers rüden, ein breiter Längsstreif über Clavus und Coxium, ber beim 2 und unausgefärbten of oft verloschen ist, und Hinterleibsrüden schwarz, Fühler und Beine meist gelblich, ober erstere bräunlich, letztere grünlich. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub>—3" lang, <sup>3</sup>/<sub>4</sub>—1" breit. Fall. H. S. 78. 3. H. S. w. Ins. III. f. 296. 56. C. binotatus F.

- \*\*) Ropf mit beutlicher Bertiefung zwischen ber höderig vorstehenden Stirn und bem Ropfschilb, schmäler und wie der Borberruden ftark nach vorn geneigt, Oberfläche glangenb, leberartig gerungelt nicht punttiert. Blag citrongelb ober grun, & auf ben halbbeden oft hochgelb, die Seiten bes Stirnhoders und ber hinterrand bes Ropfs fcwarz, ebenfo vier langsftreifen bes Borberrudens und am Schilden bie Seiten und ein abgefürzter Längsftreif, sobag bas Welbe bergformig erscheint. Inmenseite bes Clavus und zweioft zusammenfließende Langsftreifen zwischen ben Merven bes Coriums, Sinterleiberuden, beim & Fleden ber Bruft und Fledenreihen an der Unterfeite des hinterleibs, die Aubler von ber Mitte bes Rublergliebs 2 an und bie Rußglieber ebenfalls schwarz, im Uebrigen die Kühler roth und bie Beine beim & oft rothlich, fonft grunlichgelb mit rother Spige ber Hinterschenkel, halbbeden beim & langer als beim Q. 3 4" lang, 1-1/4" breit. 2 3-31/3" lang, 11/x" breit. H. S. w. J. III. f. 294. (hoch: gefärbtes d). 57. C. scriptus F.
- ††. Behaarung schwarz, Oberfläche mäßig glänzend, leberartig punktiert. Aehnlich forrugatus F., aber grun, zwei feine genäherte Punkte auf der Mitte des Borderrudens, zuweilen undeutlich, und der

Hinterleiberuden schwarz, Fühler von der Spize des zweiten Gliebs an und Fußglieder bräumslich, beim & öfters ein röthlicher verloschener Längsstreif über das Corium und die Membranzellen. 3—3½" lang, 1—1½" breit. Fall. H. S. 78. 2. H. S. w. J. III. f. 298.

58. C. bipunctatus F.

2. Behaarung anliegend golbglanzend mit untermischten etwas abstehenben ichwarzen Sarchen, so verandetlich in Größe, Gestalt, Zeichnung und Farbung, bag es ichmer halt eine Beichreis bung zu geben. Die Geftalt ift eiformig, langlich eiformig bis länglich, bei ben & im Allgemeinen mehr langlich, die Oberfläche mehr ober weniger glangend, oben fein lederartig rungelig punktiert, auf bem Clavus ftarter als auf bem Corium. Die Grundfarbe ift meift schwarz; gelb find zwei Meden zwischen ben Augen, der Hinterrand bes Borberrudens, ber hintere Theil bes Schildchens, bas Corium mit Ausnahme zweier oft zusammengefloffenen Fleden auf ber hintern Salfte, ber Grund und die Spige bes Anhangs, ber Nerv ber Membran, die Rander ber Seitentheile. bas Borberbruftftud, die Rander ber Mittel= und Hinterbruft, die Fühler mit Ausnahme ber braunlichen letten Glieber, Die Beine mit Ausnahme einiger röthlichbraunen ober schwärzlichen Ringe vor ber Spite ber hinteren Schenkel, bie ichwarzbedornten Schienen bis auf die Spite, · Kugglied 1 und 2 und eine beim & undeutliche, beim 2 beutliche Fleckenreihe an den Seiten bes Hinterleibs, bei letterem auch bie Segmentranber, ber Anhang ift in ber Mitte roth mit ichwarzem Längsfleck am Außenrand, bie Membran buntel, in und um die Bellen etwas heller. Diefe

Beichnung und Farbung andert fich in ber Art ab, daß bas Schwarz immer mehr verschwindet, und bas Gelb zum Theil in Roth übergeht, fo daß die am wenigsten ichwarzen Exemplare, befonders die Q nur die zwei Schwielen bes Borberruckens, ben Grund bes Schildchens, einen Schatten auf bem Clavus, einen kleinen Fleck am hintern Innenwinkel bes Coriums und ben größten Theil der Bruft schwarz haben und auch ber schwarze Fleck auf bem Anhang fehlt, wogegen die Mitte ober bie hintere Salfte bes Schildchens, die Rühler und die Beine auch bei ben I mitunter roth werben, bei andern Exem= plaren aber burch Ausbehnung bes schwarzen Flecks auf bem Anhang bas Roth besselben verdrängt wird. Die Membran bleibt bunkel. 2-31/4" lang, 4/5-11/4" breit. Fall. H. S. 86. 21. (semiflavus Wolff). Hahn w. Ins. I. f. 107. II. f. 169. 170. (S. Anm.) 59. C. unifasciatus F.

- 2) Fühlerglied 3 und 4 zusammen beutlich fürzer als 2. 60—62.
  - 1. Behaarung nicht gold= ober filberglanzend. 60-61.
    - †. Behaarung anliegend hell, glanzend gelblich, Oberstäche glanzend, Borderrücken punktiert, Augen die Wurzel der Fühler nierenförmig umsfassend, Kopf stark nach unten gerichtet. Durchsicheinend horngelb, Fühlerglied 2 an der Spitze, 3 und 4, hinterecken des Borderrückens zuweislen, Innenrand des Clavus und Flecken in und hinter den Membranzellen dunkel, Vorderrücken röthlich, Spitze des Coriums und besonders des Anhangs sowie Kinge vor der Spitze der Schenkel roth, Membran und Flügel stark iristerend.

2" lang. Meyer, Rhynch. d. Schw. I. 103. 91. H. S. w. J. VI. f. 617. 60. C. cervinus Mey.

††. Behaarung hell abstehend, ziemlich lang, am Außenrand ber Deden, gegen bas Enbe bes Corlums und auf bem Anhang in Schwarz übergebend, an ben Aublern und Beinen furger schwarz, Oberflache maßig glanzenb, leberartig, Halbbeden beim & langer, fehr wenig nach Außen gebogen, beim Q fürzer, mehr nach Außen gebogen. Gelb, ein Langsftrich auf bem Ropf, Binterrand und Unterfeite beffelben, bie Schwielen bes Borberrudens, ber hinterleibs: ruden, ein Langsftreif über bie Mitte ber ganzen Unterfeite, die Fußglieber und beim of unten noch weitere Fleden schwarz, die Fühler röthlich, Grund des Fühlerglieds 1 ichwarz, Fühlerglied 2 an ber Spipe, beim 7 meift gang, 3 unb 4 theilweise ober gang braunlich, Spige ber Schenkel und bie Schienen rothlich schwarz, Anhang gewöhnlich höher gelb, Fühler von ber Mitte bes 2ten Glieb an und Aufglieber braum lich. 31/6" lang, 1" breit, 2 22/3" lang, 11/4 breit. Pans. F. J. G. 90. 22. (bie letten Fühlerglieber zu furg). H. S. Nom. p. 50.

61. C. pilicornis Pans.

2. Behaarung anliegend filber=, auf ben Salbbeden besonders nach hinten goldglanzend mit nicht anliegenden schwarzen Harchen auf dem hintern Theil des Coriums, auf dem Anhang und an ben Beinen, Fühlergfieb 2 viel langer als bie Seiten bes Borberrudens, 2 fcmarge Grubchen hinter bem fehr wenig entwickelten Schwielen Vorberrückens besonders bei hell gefärbten Q beutlich. Grundfarbe grünlich ober gelblich, Anhang am Grund und an ber Spige

hell gelblichweiß, in der Mitte roth, ein Längs= ftreif über ben Ropf, meift zwei abgefürzte Langs= ftriche auf bem Borberraden und häufig 2 anbere parallel ben Seitenranbern, beim Q oft außer ben Graben nur ein Buntt auf ben Bentereden bes Borberriedens, ber Grund bes Schilbens, ber Clavus, 2 Laugsftriche auf bem Corium und die Mitte des Außenrands des Anbangs meift, wenigstens beim of fcmarz, ebenfo Aleden ber Unterfeite, ber Binterleiberuden und Fußglied 3 ichward, Puntte ber Schenkel braunkich ober schwarz, Fühler und Beine sonst grünlich ober rothlich gelb. 21/3-21/2" lang, 3/4 bis 4/5" breit. Fall. H. S. 87. 22. Hahn w. J. I. f. 108. 62. C. Dalmanni Fall.

- hab. Außenrand ber Halbbeden bis zum Einschnitt vor bem Anshang etwa 1 1/4 mal so lang als der Borderruden am Grunde breit, Körper baber kuzer. 63—68. (ann. 49—62.)
  - a. Behaarung fehlend ober unmerklich, Oberfläche glanzend, Halbbeden gröber ober boch weitläufiger punktiert. 63—65.
  - aa. Jühlerglied 2 beutlich bider als 3 und 4, ungefähr ebenso lang als 3 und 4 zusammen, die ganzen Fühler ungefähr so lang als der halbe Körper, Borderrücken nach vorn stumpfer, Halbbeden nach hinten nicht breiter, Oberstäche glänzend, gröber und dichter punktiert. 63—64.
  - aaa Halbbesten weitläufiger punktiert als bei ber folgenden Art, wenig dichter als der Borderrucken. Grundfarbe bellgrün ohne Roth, auf dem Borderrucken und den Halbbecken schwarze oder braunliche Punkte und Strichelchen, beim od nicht als beim Q, Spise der Schenkel braunlich geringelt, Jühler von der Mitte des Uten Glieds an und Jußglieder braunlich. 21/2

bis 3" lang, 1—11/8" breit. H. S. w. J. III. f. 301. (S. Ann.) 63. C. gemellatus H. S.

- 1. 301. (S. Anm.) 63. C. gemellatus 17. S. βββ. Hahn w. Ins. I. 6. 112. (S. Anm.)
  - 64. C. pratensis L.
- ββ. Fühlerglied 2 fast ebenso bunn als 3 und 4, beutlich kurzer als 3 und 4 zusammen, die ganzen Fuhler viel langer als die Halfte bes Körpers, Borberruden nach vorn weniger ftumpf, Halbbecken nach hinten breiter, Oberflache fehr glanzend, fein und weitläufig punktiert. Bariirt fehr in Färbung und Beichnung; Grundfarbe entweber fcwarz, Borbertheil und Mittellinie bes Borberrudens, Schilbchen, ein Fleck am Grunde und ein größerer in ber Mitte bes Außenrands ber Halbbeden, Anhang in ber Mitte und beim Q oft bas Aftersegment grunlich gelb ober röthlich gelb, Fühler und Beine ebenfo, mit ichwärzlichen Kleden und Ringen, Dembran bunkel mit hellen Zeichnungen; ober blaßgrun, mit ichwarzlichen Fleden am Ende bes Coriums und ichwarzem Grund und Spige bes Anhangs, Membran, Fühler und Beine wie vorher. 13/4-2" lang, 7/8-1" breit. Fall. H. S. 96. 38. Hahn w. J. I. f. 110. 111. (S. Anm.) C. 65. tripustulatus F.
- β. Behaarung deutlich, hell, anliegend, Punktierung ber Halbbeden bichter und feiner. 66—68.
- aa. Fühler viel länger als ber halbe Körper', Obers
  fläche glänzend, Vorderrücken fein querrunzelig punktiert, Halbbecken fein und bicht punktiert, Behaarung
  hellgrau. Grün, auf dem Borderrücken meist 2

ober 4 verloschene bunkle Längöstreisen, Mitte von Fühlerglied 2, Spipe ber Schienen und Fußglied 1 und 2 gelblich, ein Fleck innen vor dem Anhang bräunlich, Fühlerglied 2 an der Spipe, 3 und 4 und Fußglied 3 schwärzlich, Membran mit dunkelm Innen-rand und dunkeln Flecken in und hinter den Zellen.  $2^{1}/2^{\prime\prime\prime}$  lang,  $1-1^{1}/8^{\prime\prime\prime}$  breit. Fall. H. S. 79. 5. Hahn w. J. I. s. 76 (Behaarung zu stark).

66. C. contaminatus Fall.

- ββ. Fühler ungefähr so lang als ber halbe Körper, Borderrücken deutlich punktiert. 67—68.
- aaa. Oberstäche weniger glänzend, Borderrücken viel weitläusiger und gröber punktiert als die Halbedecken, Behaarung gelblich seidenglänzend. In Zeichnung und Färbung sehr veränderlich, hell grau grünlich, röthlich bis dunkel braunroth bei späten Exemplaren, mit oder ohne schüldchen und den Halbdecken, on und spätere Exemplare dunkter, Spizen der Schenkel mit dunkeln Ringsseden, bei kleinern späten on die Unterseite und die Schenkel röthlich schwarzbraun.  $2-2^{1/2}$  lang,  $4/5-1^{1/6}$  breit. Fall. H. S. 91. 29. Hahn w. J. I. f. 113. (S. Anm.)
- βββ. Oberstäche glänzender, Borderrücken etwas weits läusiger aber kaum gröber punktiert als die Halbededen, Behaarung gelblich grau, nicht seidenglänzend. In Färbung und Zeichnung sehr veränderslich. Die dunkelsten Exemplare sind schwärzlich, der ringsormige Wulft und der Hinterrand des Borderrückens, die Seitenränder und die Spise des Schildchens, ein Fleck auf der vorderen Hälfte des Coriums und die vordere Hälfte des Anhangs, die Hüften und Schenkel, letztere dis auf die Spise und ein breiter Streif auf jeder Seite des Hinters

leibs grünlich gelb ober gelb. Lettere Farbe verbreitet sich bei andern Exemplaren so, daß zuerst eine Längskinie auf bem Vorderrücken erscheint, alshann verschwindet bas Schwarz bis auf bie glanzenden unpunktierten Schwielen und eine Querbinde vor dem Hinterrand, und gleichzeitig werben die Halbbecken grünlich gelb ober gelb bis auf einen Fled am Ende bes Coriums und bie Spige des Anhangs, ebenfo die Schienen, das Fühler: glied 1, Fleden des Kopfs, der fichtbare Theil bes Schildchens und fogar ber Hinterleibsruden. Bon dieser Barietat find besonders die Q oft sehr lebhaft gelb gefärbt. Bei ben hellsten Exemplaren bleiben nur noch die Schwielen des Vorderrudens und die letten Fühlerglieder schwarz. gehen die schwärzlichen Zeichnungen ber herrschend gelben Abanderungen durch Braumroth in reines Roth über, mahrend bie. Grundfarbe ber Halbbeden röthlich gelb ober sogar blafroth wirb, auch hier bleiben die Schwielen des Vorderrudens schwarz. 2-21/8" lang, 2/3-4/5" breit. H. S. 93. 34. (flavovarius). Hahn w. J. I. f. 109. (die gelbliche schwarz gezeichnete Bar.) (S. 68. C. Kalmii L. Anm.)

bb. Fühler kurzer als der halbe Körper, Fühlerglied 2 so lang oder kurzer als der Seitenrand des Borderrückens (bei C. lucidus n. sp. könnte Zweifel sein, ob er hier oder unter an zu suchen sei), Borderrücken und Halbbeden punktiert. 69—72. (an. 49—68)

889. Oben unbehaart, glänzend, Fühler behaart, große Belle der Membran hinten gerundet ohne Eden, Halbdeden durchscheinend. 69—70.

a. Fühlerglied 3 und 4 zusammen ungefähr so lang als 2, Kopf und Borberrücken geneigter, Oberstäche weniger glänzend, Punktierung auf dem Vorderrücken

grober, auf ben Halbbeden weitläufiger als bei ber folgenben Art, Membrannerv hell, nicht braun eingefaßt. Bell gelbbraunlich, bie Salbbeden burch= fceinenb, 2 Fleden auf bem Ropf, Sinterrand besfelben, ein großer 4ediger in ber Mitte burch eine Langelinie getheilter Rled auf bem Borberruden, ein an ber Spipe gefpaltener Fled auf bem Schilbchen, brei Pledden in ber Mitte und an ben beiben bintern Eden bes Coriums, Spige bes Anhangs, Bruft und Hinterleib ichwarzlich, Ruhlerglieb 1 roth am Grunde mit schwarzem Ring, 2, 3 und 4 schwarz, ersteres in der Mitte rothbraun, Beine rothlich gelb mit rothen ober rothbramen Fleden und Ringen, Kußglied 3 bunkelgrau. 14/5" lang, 4/5" breit. Hahn w. J. II. f. 175 (bunfleres Exemplar).

69. C. Fallenii Hahn.

β. Fühlerglied 3 und 4 fürzer als 2, letteres beim 3 ber ganzen Länge nach etwas verbickt, Kopf und Borberricken weniger geneigt, Oberfläche glanzender, Punttierung auf bem Borberruden feiner, auf ben Salbbeden hichter als bei ber vorigen Art, Membrannerv schwarz ober bram, braun eingefaßt. Schwarz mit gelbbraunem Ropf, Hintereden bes Borberrudens, Strichen auf bem Schildchen und ben Halbbeden beim &, ober gelbbrann mit ichwarzem Borbertheil bes Borberrudens, schwarzbraunen Strichen auf bem Schilden und Fleden auf ben Galbbeden beim J und 2, Fuhler · und Beine braunlich gelb, erftere beim & mit schwarzer Spipe ber 3 letten Kuhlerglieber, lettere mit buntel= brannen Rieden an ber Spite ber Schenkel und folchen Ringen ber Schienen. 13/4-21/4" lang, 3/4 -1" breit. Fall. H. S. 95. 36. Meyer Rhynch. d. Sehw. I. T. 4 f. 2. 70. C. punctulatus Fall. bbb. Oben und unten hell anliegend behaart, Halbbeden weniger burchscheinenb. 71-72.

- a. Fühler nur sehr wenig kurzer als ber halbe Körper, Fühlerglieb 4 kurzer als 3, Oberstäche sehr glänzend, Behaarung nicht seidenglänzend, Halbbecken etwas durchscheinend, wenig seiner punktiert als der Burderrücken. Grün, die letzten Fühlerglieder, 2 Ringe, in der Mitte und an der Spize des Fühlerglieds 1, Cladus, ein Fleck am Ende der innern Hälfte des Coriums, der Hinterleibsrücken und Fußglied 3 an der Spize meist schwarzbraum oder schwarz, oft auch der Hinterrand des Vorderrückens. 13/4—2" lang, 3/4—4/5" breit. 71. C. lucidus n. sp.
- β. Fühler wenig mehr als 1/3 ber Körperlänge, Fühlerglieb 4 so lang als 3, Oberstäche viel weniger glänzend, Behaarung gelblich seidenglänzend, Halbeden wenig durchscheinend, dichter und feiner punktirt als der Borderrücken, dem C. campestris ähnlich, aber kleiner und die Fühler viel kürzer. Röthlichgelb, zuweilen hin und wieder grünlich, Hinterleibsrücken und die Spise des letzten Fußglieds schwarz, ersterer mit rothgelbem Nand, oben, besonders auf den Halbeden roth, beim of oft bräuulich gesteckt, an den Beinen und der Unterseite roth gefärbte Stellen. 2½—2½. lang, 5/6—1′′′ breit. Fall. H. S. 92. 30. (S. Anm.)
- b. Außenrand der Halbbeden vor dem Anhang tief eingeschnitten, so tief als die äußere schmaldreieckige Zelle der Wembran breit ist, mit anliegenden gold- oder messingglänzenden Harchen bedeckt. 73—75. (a. 49—72.)
- aa. Vorberrücken und Halbbecken gerunzelt, die anliegenden Härchen goldglänzend. Grundfarbe schwarz. 73—74.
  - aaa. Oberstäche wenig glanzend, Unterstügel schwärzlich getrübt. Schwarz, zwei Fleckchen auf dem Scheitel neben den Augen, der Rand des Coriums vor dem Einschnitt und ein Fleck am Innenwinkel desselben, meist auch die Spize und die innere Halfte des Anhangs, der Nerv

ber größtentheils dunkeln Membran, zwei Ringe ber Schienen, die beim of oft fehlen und das Fußglied 2 heller oder dunkler röthlich gelb.  $2^{1/3}-2^{1/2}$  lang, 1" breit. Fall. H. S. 97. 39. H. S. w. J. VI. f. 601. (S. Anm.)

- bbb. Oberstäche, besonders Vorderrücken, Schildchen und Unterseite stark glänzend, Unterstügel glashell mit gebräunten Nerven. Der vorigen Art äußerst ähnlich, schwarz mit benselben Zeichnungen, Fühler und Beine jedoch gelblich, an ersteren die Spize des zweiten und britten Glieds und das vierte, an leztern der größte Theil der Schenkel und die Spize von Fußglied 3 schwarz, die gelbliche Spize der Schenkel und die Schienen dunkel geringelt.  $2^{1/3}-2^{1/2}$  lang,  $1^{1/6}$  breit. Hahn w. J. l. s. 17. (S. Anm.) 74. C. holosericous Hahn.
- bb. Oberstäche, besonders der Borderrücken deutlich punktiert, nicht sehr glänzend, die anliegenden Härchen hell messing glänzend, Unterstägel fast glashell, iristerend. Den beiden vorhergehenden Arten ähnlich, aber kleiner, schwarz, der Hinterrand des Borderrückens, die Spize des Schildchens, der Grund und die Aänder des Coriums, der ganze Anhang und der Membrannerv röthlich oder roth, die Fühler röthlich gelb, Grund und Spize des Fühlerglieds 1, Spize von 2 und 3 sowie 4 ganz schwarz, Beine rothgelb mit mehreren braunen Ringen der Schenkel und schwarzer Spize von Füßzlied 3. Bariirt sehr in der Größe. 1½—2½, lang, ¾—4/5, breit. Fall. H. S. 97. 40. H. S. w. J. III. f. 310. (S. Anm.) 75. C. Gyllenhalii Fall.

## III. Abtheilung. Monalocoris Dahlb. (Spec. 76.)

Einschnitt vor bem Anhang tief, biefer hinter bem Ginschnitt abgerundet, Oberfläche fehr glanzend mit anliegenden gelblichen

Harden, Borderrücken punktiert, auf dem Corium vom Grund an eine abgekurzte vertiefte Längslinie parallel dem Außenrand mit eingestochenen Punkten, hinter ihr eine zweite viel längere aber seinere mit sehr seinen entsernt stehendeu Punkten, Schienen sein behaart ohne Dornen. Schwarz, oder pechbraum, Kopf, Fühler bis auf die Spize von Glied 2, und die beiden lezten, Borderrücken bis auf die Schwielen, oder nur die Hintereken, öfters das Schilden bis auf die Seitenränder, Halbbecken bis auf die vertieften Linien oder nur der Außenrand und zuweilen die Innenränder, endlich die Beine bis auf einen Fleck gegen die Spize der Schenkel und das letzte Fußglied gelblich. 1½—1½" lang, ½—3½" breit. Fall. H. S. 108. 61. Hahn w. J. II. s. 172.

## IV. Abtheilung. Leptomerocoris m. (Spec. 77—114.)

- I. Vorberrucken am Hinterrand so breit als in der Mitte lang, am Borderrand nicht oder nur wenig schmäler als am Hinterrand, hinterleib nach hinten stark verbreitert. 77—79.
- A. Augen ben hinterrand bes Ropfes nach hinten nicht überragend, halbbeden ohne Membran, keine Flügel. 77—78.
- AA. Dalbbeden gewölbt, Borderrücken hoch gewölbt, fast gleich breit, nur die Hinterecken etwas vortretend, Oberstäcke fast glatt, glänzend, sein anliegend gelblich behaart. Kopf schief nach unten geneigt, etwas verlängert, Kopfschild von der Stirn undeutlich, von den Wangen deutlich getrennt, Fühler so lang als der Körper. Schwarz, der Kopf roth, Fühler gelb, Fühlerglied 1 an der Wurzel und Spize schwarz, 4 dunkel, Beine dis auf die dunkele Wurzel der Hüften gelb. 1½" lang, hinten ½3—3/4" breit. Fall. Mon. Cim. S. 104. 18. H. S. 126. 20. var. β. H. S. w. J. III. s. 338. (S. Anm.)
- BB. Halbdeden flach, Vorderrücken wenig gewölbt, hinten breiter als vorn, der ganze Körper dreieckig nach hinten erweitert,

Oberfläche rauh und fast glanglos, nur ber hinterleib glatt und glanzend, lang abstehend behagrt. Ropf wenig geneigt, nicht verlangert, auf bem Scheitel mit vertiefter Langelinie. Ropfichilb beutlich von Stirn und Wangen getrennt, Rubler etwas fürzer als ber Körper, Fühlerglied 3 und 4 fast gleich lang, aufammen ungefähr fo lang als 2, 4 ar ber Spige flach gebruckt; eine vertiefte Querlinie an ben Seiten bes Borberradens wird oben zu unkenntlich und ift bem Borberrand nicht nabe genug, um ben ringförmigen Bulft ber Abtheilung Deraeocoris zu bilben; Schildchen mit tiefem Quereinbrud, Salbbeden hinten breiter, fast grablinig ichief pon außen nach vorn und innen abgeftugt. Röthlichbraun. Binterleibsende bunfler, ein Fled am Grunde und ein fleis nerer por ber bunklen außeren Spipe bes Coriums weiflich. bas flachgebrudte Ende bes Fühlerglied 4-gelblich. 11/2 bis 12/2" lang, 3/2" breit. Boheman, Gottlands Insekt-Fauna in K. Vet. Ac. Handl. för 1849. S. 254.

78. C. brachypterus Boh. Q.

B. Angen ben hinterrand bes Borberrudens nach hinten überragend, Membran und Flügel vorhanden, Ropf geneigt, von vorn gesehen ein gleichseitiges Dreied barftellend, fo breit als ber Grund bes Vorberrudens, Kopfschild von ber Stirn kaum, von ben Wangen beutlich getrennt, Ruhlerglieb 2 gegen bie Spipe etwas verbict, 3 und 4 gleich lang, jufammen eiwas furger als 2, Borberruden gewölbt, bie Seiten nach binten wenig bivergierend, bie hintereden vortretend, baburch ber Borberruden am Grunde breiter als vorn, Salbbeden vor bem Anhang verbreitert, Anhang und Membran nach unten gebogen, Oberflache glatt, nur ber Borberruden hinten und die Seiten 'des Prothorax fein querrungelig, mäßig glangend, die Salbbeden matt, ein langlich vierediger Ried an ber außern Spitze des Coriums, die Spitze des Clavus und ber Anhang glangend. Schwarz-erzfarben, Fühler und Beine braunlich, Ruhlerglied 2 an ber Spige, 3 an ber zweiten Balfte und 4 ichwarzbraun, erfte Balfte von 3 und bie Buften

bis auf die Wurzel weißlich, Halbbeden schungig braun, auf der getrüdten Membran ein schungig brauner Fleck; schnee-weiße Schuppenhärchen bilden convergierende Streisen an den Seiten des Schildchens, Querbinden an den Brust: und Hinterleibsseiten, eine abgekürzte Binde auf der ersten Hälfte des Coriums und eine zweite ganze vor dem glänzenden Fleck über Corium und Clavus.  $1^{1}/_{2}-1^{2}/_{3}^{***}$  lang, vorn  $1^{1}/_{3}^{***}$ , hinten  $3^{1}/_{4}^{***}$  breit. (S. Anm.) 79. C. confusus n. sp.

II. Borberruden am Hinterrand breiter als in ber Witte lang, am Borberrand beutlich schmäler als am Hinterrand. 80—114.

A. Augen ben Hinterrand bes Borberrudens nach hinten überragend, fein anliegend gelblich behaart, Fühlerglied 2 gegen die Spige bider, Halbbeden und hinterleib nach hinten erweitert. 80—81.

- AA. Der vorigen Art ähnlich, aber größer und durch die Behaarung, den Bau des Vorderrückens und die im Berhältniß zu Fühlerglied 2 fürzeren letzen Glieder und die hinten nicht so erweiterten Halbbecken verschieden. Die Halbbecken reiner rostbraun bis schwarzbraun. 2" lang, 2/3-3/4". breit. Fall. H. S. 118. 6. (S. Anm.) 80. C. clavatus L.
- BB. Der vorigen Art äußerst ähnlich, aber breiter, die Fühler im Verhältniß zur Länge dicker, insbesondere Fühlerglied 2 gegen die Spige, Halbdecken breiter, hinten weniger erweitert, die glänzende Stelle hinter der zweiten schneeweißen Haarbinde über die ganze Breite des Coriums und Clavus ausgebehnt. Fühlerglied 3 am Grunde röthlich, sonst schwarzbraun, 4 weißlich, die Halbdecken heller zimmibraun. 2" lang, 3/4" breit. Meyer Rhynch. d. Schw. l. 88. 70. (C. clavatus var.). (S. Anm.)

B. Augen ben hinterrand bes Kopfs nach hinten nicht überragenb. 82—114.

AA. Fühlerglied 2 viel fürzer als 3, beim I vor der Spige nach unten mit einem Fortsat, 1 dick, so lang als 4, länger als der Kopf, 3 gekrümmt, Borderrücken nach vorn sehr verengt, mit stark entwickelten Schwielen, Vorderschienen beim I

gegen die Spize, die hintern in der Mitte gebogen, mit Dornen aus dunkeln Kunkten, Obersläche glänzend chagriniert, sein hell behaart. Schwarz, die Fühler, eine unterbrochene Mittellinie über Kopf, Borderrücken und Schildchen, hinterrand des Borderrückens, Grund des Anhangs, Beine dis auf die dunkle Endhälfte der hinterschenkel, die Punkte der Schienen und die Fußglieder, Unterseite des hinterleibs dis auf den Seitenrand und das schwarze Endsegment gelblich. 3" lang,  $\frac{5}{6}$  breit. Fall. H. S. 111. 66. Meyer Rhynch. d. Schw. 98. 86. T. V. f. 3. (curvipes). I. 1(12. 90. T. VI. s. 5. 2. (S. Anm.)

82. C. thoracicus Fall. I.

- BB. Fühlerglied langer als 3, ohne Fortsat, Fühlerglied 3 und bie Schienen nicht gekrümmt. 83—114.
  - a. Kopf hinter ben Augen verlängert, so daß die Augen vor der Mitte stehen, breit und slach, Borderrücken kürzer als das Schildchen, mit deutlichen Schwielen, Oberstäche wenig glänzend, sein weiß abstehend behaart. Aeußerst zart, weißlich gelbgrün, Fühlerglied 1 in der Mitte, 2 am Grunde schwärzlich, die glashellen Halbdecken und die Memsbranzellen mit spangrünen Flecken, der mittlere Nerv ders selben schwer zu erkennen, Flügel und Membran stark irisserend. 13/4" lang, 3/5" breit. Fall. H. S. 82. 10. Pans. F. J. G. 18. 21 (Borderrücken und Kühler unrichtig). Meyer Rhynch. d. Schw. I. T. IV. s. 4 (Vorderrücken und Kopf unrichtig). (S. Anm.) 83. C. chlorizans Block. Pans. b. Kopf hinter den Augen nicht verlängert. 84—114.
  - b. Ropp hinter den Augen nicht verlangert. 84—114. aa. Abreer 2—5mal so lang als breit, Außenrand der Halb-
  - aa. Körper 2—5mal so lang als breit, Außenrand der Halbs becken bis zum Anhang länger, als der Borderrücken am Grunde breit. 84—113.
  - ann. Oberfläche oben und unten mit eigentlichen Haaren, mit ober ohne Schuppenharchen ober Filzhärchen. 84—109.
    a. Behaarung hell. 84—100.
    - aa. Körper nicht grün ober grünlich graugelb. 84—94. aaa. Körper schwarz ober bunkelbraun. 84—90.
      - 1) Körper länglich und schmal. 84-89.

- 1. Borberrücken und Halbbeden hochgelb, unten glangend schwarz, Fühler und Beine hellgelb, Membran hell, mit dundelem Ansen- und Hinterrand und gleichem Fleck in der Spize der Zellen, Oberstäde glänzend, sein anliegend behaart, Q etwas kürzer und breiter als J. 2½" lang, ¾" breit. Fall. H. S. 89. 26. (Ph. revestitus). Hahn w. J. I. f. 79.
- 2. Vorberruden nicht gelb. 85-89.
- †. Borderrücken schwarz, Halbbecken schwarz, braum: lich ober röthlich. 85—88.
  - \*) Fühler hell gelblich, Beine weißlich, Oberfläche glänzend anliegend hell behaart, an Gestalt der vorhergebenden Art sehr ähnlich, 2 etwas kurzer und bretter als I, Membran bis auf einer glashellen Fleck an der Spize des Anhangs dunkel. 85—86.
    - †# Halbbeden schwarz, Fühlerglied 3 und 4 zusammen kurzer als 2. Der folgenden Art sehr
      ähnlich, Körper schwarz, etwas länger und
      breiter, Fühler, besonders Fühlerglied 3 etwas
      kurzer, Hinterleib im Bergleich zu den Halbbeden deutlich länger als bei der fulgenden
      Art. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—2<sup>1</sup>/<sub>3</sub><sup>11</sup> lang, <sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>11</sup> breit. Fall.
      H. S. 90. 27. Hahn w. J. I. s. 16. (Phylus
      pallipes).

      85. C. Coryli L.
- ## Halbbeden burchscheinend hellbraum, Anhang hellroth, Fühlerglieb 3 und 4 zusammen so lang als 2. Der vorhergehenden Art sehr ähnlich, Körper bräumlich, etwas kürzer und schmäler, Fühler, besonders Fühlerglied 3 etwas länger, Hinterleib im Bergleich zu den Halbededen deutlich kürzer als bei der vorhergehensden Art.  $2^{1}/_{6}$ — $2^{1}/_{4}$ " lang, kaum  $1/_{2}$ " breit. Meyer, Stettin. entomol. Zeit. 1841. 6. S. 83.

Rhyneh. d. Schw. I. T. II. f. 2. H. S. w. J. VI. f. 670. (S. Mum.) 86. C. Avellanae Mey. ♂.

- \*\*) Rüblerglied 1 und 2 schwarz, Beine gelb. 87—88. # Kuhlerglied 3 und 4 hellbraunlich gelb. viel bunner als 2, bie Hinterschienen fo lang als ber Angenrand ber Salbbeden bis jur Spipe bes Anhangs, Oberfläche glatt und besonders am Ropf und Borderruden fehr glanzend, anliegend behaart, Ropf nach unten geneigt, qu= gespitt, bas Ropfschild von ben Wangen getrennt, die Augen roth, die Schwielen bes Borberrudens fehr entwidelt, fo bag babinter eine vertiefte Linie erscheint, ber vordere Theil jedoch nicht weniger geneigt als der hintere, bie Salbbeden burchscheinend braun, ber Clavus bunkler, ber Anhang heller, die Membran getrubt mit hellem Fled hinter bem Unhang und bunklerem Längsstrich in ber Fortsetzung bes mittleren Rerven, die Burgel ber Halbbecken, ber hinterrand bes Anhangs, ber Membrannerv und ber Rand bes hinterleiberficens oft rothlich, die Schenfel oben mit bunflerem Langsftrich. 13/4" lang, kaum 1/2" breit. Fall. H. S. 126. 20. (C. ambulans). (S. Anm.) 77. C. rufifrons Fall. 7.
- ### Fühlerglied 3 und 4 auch schwarz, die Hinsterschienen nur so lang als der Außenrand der Halbecken bis zum Grund des Anhangs, die Schwielen des Borderrückens weniger entswicklt, Kopf und Borderrücken breiter als bei der vorigen Art. 87—88.
  - Fühler sehr fein anliegend behaart, Halb= beden grünlich braun, Clavus dunkler, der vorigen Art ähnlich. 15/4" lang, 2/3" breit.

Fall. H. S. 123. 15. Hahn w. J. II. f. 184. (S. Anm.) 87. C. Caricis Fall.?

Sühler abstehend stärker behaart, Halbbeden durchscheinend hellbraun, ein Punkt am Grund und einer an der Spize des Anhangs sowie der Clavus dunkelbraun, Membran hell mit braunem Nerv. 2½" lang, ½" breit. H. S. w. J. III. f. 335. 336. (S. Anm.)

88. C. ambulans H. S.

††. Borberrücken bunkelgrün, vorn schwarz, ober ganz schwarz, Halbbecken bunkelgrün, Behaarung abstehend gelblich, Kopf schwarz, der innere Augenrand gelbgrün, Fühler schwarz, Schildchen grün, am Grunde schwarz, Beine gelb, die Hinterschienen, die Kniee und die Fußglieder braum. Unterseite des Hinterleibs in der Mitte heller. 2<sup>111</sup> lang, 1/2<sup>111</sup> breit. Fall. H. S. 122. 13.

89. C. virens Fall. ∂.

- 2) Körper kuzer, verkehrt eifdrmig, dunkel bräunlich etwas glänzent fast glait, sein anliegend gelblich grau behaart, die Beine sammt den Hüsten dis auf die dunkeln Fußglieder, die Fühler und die Spize des Schildchens gelblich, die durchscheinenden Halbeden braungelblich weiß, die Membran und der Grund des Anhangs sast glashell, die Spize dunkler und dunkler behaart, die Schiendornen hell bräunlich. 1½ lang, ½ breit. Zett., Ins. Lappon. 1840. 276. 30. (Phytocoris pinetella). (S. Anm)

  90. C. pinetellus Zett. 5.
- βββ. Körper nicht schwarz ober dunkelbraun. 91—94.
  - 1) Alle Fußglieber und die Spize der Schienen schwarz, Schwielen des Borderrückens deutlich, Schildchen flach oder eingedrückt, Körper dunkler (1) oder heller (2) bräunlich aschgrau, wenig glänzend, fein anliegend behaart, ein Fleck auf dem hinter-

- topf, der Grund des Schildhens und der Außensrand der Halbbeden hell gelblich.  $\nearrow 2'''$ ,  $\ 2 \ 1^2/3'''$  lang,  $\ ^3/5'''$  breit. Fall. H. S. 123. 16. Hahn w. Ins. I. f. 4. 91. C. decolor Fall.
- 2) Höchstens Fußglied 3 schwarz ober braun. 92—94. 1. Oberstäche fein anliegend behaart. 92—93.
  - †. Graubräunlich, hin und wieder ins Rothliche, glänzend, Kopf breiter, Vorderrücken breiter und gewöldter, Schwielen deuilich aber kleiner als bei der vorigen Art, Schildchen gewöldt, Hinsterleib fast grauschwarz. 21/6" lang, 3/4" breit.

    92. C. fuscescens n. sp. 7.
  - ††. Gelb, die Augen und das letzte Fußglied schwarz, Halbbecken durchsichtig, fast farblos, Membran hell ungesteckt, wie die Flügel iristerend, glatt, glänzend. 2—21/6" lang, 2/3" breit. Meyer Rhynch. d. Schw. I. 56. 19. T. II. s. 3
    - 93. C. angustus H. S.
  - 2. Stärker und abstehend behaart, nicht so glatt und wenig glänzend, der ganze Körper schmuzig hell gelblichgrau, die Kniee und Schienen etwas dunkler, Fußglied 3 und die Spize der Schienen dunkelbraun, auf der Unterseite von Fühlerglied 1 ein schwarzes Längsstrichelchen. 2" lang, fast 2/3" breit. 94. C. striola n. sp. Q.
- ββ. Körper grün ober grünlich graugelb. 95—100.
  aaa. Körper rein grün, Halbbeden ohne bunklere Streisfen und Aleden. 95—99.
  - 1) Halbbeden sehr durchscheinend, einfarbig hellgrun, Membran ungestedt, Nerv spangrun, die Fühler gelblichgrun, Fußglied 3 an der Spize braun, Behaarung abstehend, Libienbornen hell. 95—97.
    - 1. Größer, Fühler viel kurzer als der Korper, Fühlerglied 2 fast doppelt so groß, 4 mindestens halb so groß als 3, Behaarung gelblich. 95—96.

†. Fühlerglieb 1 unten ohne schwarzes Längsstrichel: chen, Alibler und Schienen bunfler gelbgrim, Rorper langer. 21/2" lang, 2/3-3/4" breit. 95. C. viridinervis n. sp. (S. Anm.)

++. Fühlerglieb 1 unten mit ichwarzem Langsftrichel: chen, Fühler und Schienen heller gelbgrun, 2" lang, 2/3-3/4" breit. Rorper fürzer.

96. C. striicornis n. sp.

2. Rieiner, Fühler wenig fürzer als ber Körper, Fühlerglied 2 nur anderthalbmal so groß, 4 weniger als halb so groß als 3, Farbe blaffer, Behaarung weißlich. 11/2" lang, 1/2" breit.

97. C. diaphanus n. sp.

- 2) Halbbeden nicht fehr burchscheinend ober nicht einfarbig grün. 98—99.
  - 1. Membran fast glashell, Nero grun, auch bei getrodneten Exemplaren, Rorper geftredter als bei ber folgenden Art, bas Grun ber Halbbecken lebhafter und bleibender, Fühler länger, Behaarung weißlich. Gelblich find bie Fühler, bas lette Drittheil ber Schienen und bie Fußglieber, braun Fühlerglieb 1 an der Wurzel oder beim & ganz, bie außerste Spipe ber Schienen und bie Endhalfte bes Fußglieds 3. 23/4-3" lang, 4/5" breit. Fall. H. S. 80. 7. Hahn w. Ins. I. f. 78.

98. C. nassatus Fall.

2. Membran schwach getrübt, am Innenrand, in ber großen Zelle und himter ber Spige ber Zellen ftarter, Rerv gelb, Rörper weniger gestreckt als bei der vorhergehenden Art, bas Grun der Halbbeden weniger lebhaft, Fühler fürzer, Behaarung gelblich, Fühler und Beine wie bei ber vorigen Art, nur erftere gegen bie Spete bunfler, beim & Fichlerglied 1 schwärzlich, Kopf und Bordertheil bes Borberrudens gelb.  $2^4/_2-2^2/_3'''$  lang, 4''' breit. (S. Anm.) 99. C. flavinervis n. sp.

- βββ. Körper grünlich graugelb, glanzloß, die Halbbecken mit dunkteren Streifen, die Hinterschenkel, besonders beim φ etwas dicker als bei den vorhergehenden Arsten. Die Halbbecken hell graubräunlich mit helleren Nerven, daher längsgestreift erscheinend, Membran schwach getrübt mit weißlichen Nerven, Behaarung gelblich, Fühlerglied 2 und 3 fast gleichlang, → mit längern und schmälern, φ mit fürzeren und breisteren Halbbecken. → 2½" lang, ¾" breit, φ 1" lang, ¼" breit. Herrich-Schüsser Noment. I. 50. (Nach Herrich Schüsser Noment. I. 50. (Nach Herrich Schüsser Steeftimmung).
- β. Behaarung oben schwärzlich ober schwärzlich mit ober ohne untermischte kurzere auliegende helle Härchen. 101—109.
  - aa. Körper grün, gelbgrün ober graulich gelbgrün. 101—104.
  - Rörper graulich gelbgrün, die Halbbeden graugelblich mit schmuzig hellbraumem Fleck auf dem hinteren Theil des Coriums und ebenso gefärdtem Anhang, die Nerven der schwach getrüdten Membran
    nicht auffallend heller, zwischen den abstehenden
    stärkern schwarzen Haaren seinere wehr auliegende
    helle Härchen, daher die Behaarung in verschiedener
    Richtung gesehen und in verschiedenem Alter, bald
    hell bald dunkel erscheint, Fußglied 3 schwarzbraun.
    Sehr ähnlich C. ochralemans n. sp., aber von diesem durch die bedeutendere Größe, den im Bers
    hältniß zur Länge des Lopfs längeren und breiteren
    Borderrücken, durch die weniger dicken Hinterschenkel
    und durch die Behaarung bestimmt verschieden.

2½" lang, ¾" breit, ♀ etwas Kirzer. Fall. H. S. 82. 12. H. S. w. J. VI. f. 589.

101. C. molliculus Fall.

- βββ. Körper grün ober gelbgrün, oben mit abstreifbaren borstenartigen schwarzen Haaren, die Nerven der getrübten Membran hell weiß oder gelblich, auf den Halbbecken keine dunkleren Flecken (bei C. maculiponnis H. S. sind die Flecken durch Gruppen der schwarzen Haare gebildet). 102—104.
  - 1) Größer, lettes Hinterleibssegment beim of und die Legescheibe beim & mit dem Korper gleichfarbig, die Schienendornen stark und schwarz. 102—103.
    - 1. Kopf und Vorderrand des Vorderrückens ungefähr  $\frac{3}{4}$  so breit als der Hinterrand, alle Theile des Körpers schwarz behaart. Eiförmig, gelbgrün, Fühlerglied 3 und 4, Kunkte auf den Schenkeln und feinere an der Wurzel der Schienendorne bräunlich, die Fußglieder schwarzbraun, Membran stark getrübt, die Zellen und ein Kunkt hinter der Spize derselben fast schwarz, die Nerven gelb oder gelblich weiß. Die Schenkeletwas dicker als bei den meisten Arten dieser Abtheilung.  $2^{1}/_{4}$  lang,  $3/_{4}$ —1" breit. Fall. H. S. 83. 13. H. S. w. J. III. f. 309.

102. C. Tanaceti Fall.

2. Kopf und Vorberrand des Borderrückens ungefähr halb so breit als der Hinterrand, Unterseite hell behaart, auch auf Kopf und Borderberrücken helle Härchen zwischen der schwarzen Behaarung. Länglich eiförmig, hell gelblichgrün, letztes Fußglied braun, Schenkel ohne Punktslecken, Membran in der kleinen und im äußern Theil der großen Zelle, am hinterrand breit und durch einen Fleck hinter der Spize des Anhangs geträbt, bie Nerven weißlich. 2½" lang, ¾
bis 1" breit. Fall. H. S. 82. 11. H. S. w. J. VI.
f. 590. 103. C. seladonicus Fall.

2) Kleiner, lestes Hinterleibssegment des I und die Legescheide beim 2 schwarz, die schwarzen Haare auf den Halbbecken so vertheilt, daß sie schwärzeliche Flecken zu bilden scheinen, die Schienendornen sein. Grünlich gelb, Vorderrücken und hintere Hälfte des Schildchens spangrün, Fühler und Beine grünlich, beim I dunkler, Fühlerglied 1 bis auf die Spize, 2 am Grunde und die Fußeglieder schwärzlich, Membran geschwärzt, ein Fleckhinter der Spize des Anhangs, ein zweiter weiter hinten und daneben eine schmale gebogene Binde hell, die Stelle zwischen den beiden hellen Flecken am schwärzesten, der Nerv zum größten Theil weißgelb. 1½" lang, ½—3/5" breit Meyer Rhynch. d. Schw. I. 81. 60. T. V. s. 1.

104. C. maculipennis H. S.

- ββ. Körper ganz oder theilweise schwarz, bei zwei Arten haben die Q unten blos schwarze Zeichnungen, bei einer auch das A. 105—109.
- aaa. Oben nicht schwarz, glanzlos. 105-106.
  - 1) Fühler besonders beim of länger als bei der folgenden Art, Fühlerglied 3 mehr als doppelt so lang als 4. Oben bläulich grau, das 2 öfters grünlich grau, Kopf schwarz, hinten grünlich beim of, beim 2 oben ganz grünlich mit schwarzen: Fleck zwischen den Augen, auf dem Borderrücken die Schwielen gelögrün, dahinter beim of eine schmale schwielen gelögrün, dahinter beim of eine schwielen sehr hervorgehoben werden, beim 2 nur ein schwarzer Punkt, auf dem Schilden eine schwarze Mittelslinie, auf den Halbeden die Nerven meist heller, vor dem Anhang in der Mitte des Coriums ein

schwarzer Punkt, die Membran getrübt mit weißelichen Nerven und schwarzem Fleck hinter der Spize der kleinen Zelle, Innten schwarz, 2 eben: so mit grünlich gelben Flecken der Brustseiten und ebensolchen Randern der Hinterleibssegmente, Fühler und Beine schwarzlich, heim Q die Schenkel grünzlich, Schlenendorne sehr kein. I länger als 2. I länger als 3. I länger als 2. I länger als 2. I länger als 3. I länger als 3. I länger als 2. I länger als

2) Rühler fürger, und besonders Anhlerglied 2 bider als bei ber vorhergehenden Art, 3 nicht doppelt fo groß als 4. Oben heller ober bunkler gelb: braun, ber Ropf mit ichwärzlichen Zeichnungen, bie Schwielen bes Borberrudens flach, aber burch ihre fcwarze Farbung in bie Augen fallend, eine unterbrochene Langalinie über Ropf, Borberruden und Schilbchen, bie Rerven ber Salbbeden und ber getrübten Membran, und die Rahte bes Anhangs hellgelb, Unterfeite beim & und Q ahnlich wie beim Q ber vorigen Art, aber braunlichgrun gezeichnet, Fühler und Beine bis auf die dunkeln Fußglieber meift heller ober bundler gelblich braun, bie Schenkel etwas bider als bei ben meiften Arten biefer Abthoilung, mit braumlichen Buntifleden, Schienendornen ftarfer als bei ber vorigen Art. 2" lang, 3/3-3/4" brett. Fall. H. S. 105. 56. Hahn w. J. I. f. 73. (Lopus Hieracii).

106. C. Thunbergii Fall.

- βββ. Auch oben schwarz, Fühlerglieb 2 gegen bas Ende allmählich verbickt, ber Hinterseich ber & besonders nach hinten breit, die Hinterschenkel eiwas bick und lang. 107—109.
  - 1) Die schwarzen haure borftig, unregelmäßig abftebend, barunter golb- voer gelbichfilberglanzenbe

Schuppenharchen, Oberfläche fehr glanzenb. 107 --- 108.

- 1. Größer und breiter, besonders am Borderrücken, und glänzender, die Schwielen sehr dentlich, die Kühler länger, die Schuppenhärchen goldglänzend, Schienen schwarz. Ganz schwarz, gethbraum sind nur meist zwei Fleden zwischen den Angen und die Wurzel des Coriums; beim I tit der Innenrand des Coriums durchscheinend hellbraun und Fleden auf der gesschwärzten Wembran in und hinter den Zellen hell, beim 2 sehlt die Membran wie die Flügel gewöhnlich, oder sie tst schwarz. I 21/3" lang, 3/4 breit, 2 21/2" lang, 3/4", hinten 11/6" breit, mit sehlender Wembran uur 2" lang. Fall. H. S. 118. 3. Hahn w. J. H. s. 181 7 (pilosus). (S. Ann.)
- 2. Kleiner und schmäler, besonders am Borderrücken, die Schwielen weniger deutlich, die Fühler kuzer, die Oberstäche weniger glänzend, die Schuppenshärchen mehr oder weniger geldlich Alberglänzend. Schwarz, nur die beiden ersten Oxittel der vorsderen Schienen sind heller, der Hinterschienen bunklerrothbraun, die Schienendornen aber schwarz. Membran beim A ganz schwärzlich, beim 2 wie die Flügel sehlend. A 2½ lang, ¾ ling, ¾ ling, ¾ ling, ¼ breit. Q 1½,5" lang, hinten 1" breit. Hahn w. J. III. S. 11. s. 236. (G. Ann.) 108. C. saltator Hahn.
- 2) Die schwarzen Haare nur an den Fühlern und Beinen abstehend, sonst anziegend, keine gold- oder stiderglänzende Schuppenhärchen, Kopf und der vordere Theil des Vordervückens mäßig, im übrigen sehr wenig glänzend, der hintere Kheil des Vorderstückens und das Schildchen sein amerrunzelig, die Halbbecken lederartig runzlich punktiert, breiter und gewöllbter als die beiden vorhergehenden Arten,

Fühlerglied 2 etwas bicker, ohne Membran und Flügel. Schwarz, zwei Fleden zwischen ben Augen bräunlich, die Schienen bräunlich schwarz. 2" lang, hinten 11/2" breit. Panz. F. J. G. 59. 8.

109. C. brevis Panz. 2.

- bbb. Körper (wenigstens oben) blos mit Schuppenhärchen ohne eigentliche Haare, ober blos die Fühler und Beine behaart, die Schuppenhärchen matt, nicht metallglänzend, Grundfarbe schwarz ober schwarzbraun, mit gleichfarbigen ober gelbbraunen Schienen. 110—113. (aaa. 84—109.)
  - a. Die Seitenrander bes Borberrudens nach innen gebogen, ber Vorberruden hinten gewölbt, vorn flacher, weniger geneigt, und verengt, an Cyllocoris erinnernd, aber ohne beutliche Hocker, Fühlerglied 2 bei beiben Geschlechtern, beim Q etwas ftarker, gegen bie Spige hin verbickt, etwas abstehend fein behaart, Oberfläche wenig glänzend, ber gewölbte Theil bes Borberrudens und bas Schildchen fehr fein querrunzelig, bie Halbbeden fein leberartig runzelig punktiert, bie Schuppenharchen oben gelblich, unten weißlich. Schwarz, bie Spigen ber Suften und bie Schenkelringe weißlich, bie Kniee, Fühlerglied 3 in ber Mitte und 4 gang röthlich braun, auch die ganzen Beine und ber hinterleibsrücken braunlich. 2" Iang, 2/2-3/4" breit. H. S. w. J. III. S. 84. f. 307.

110. C. tumidicornis H. S.

- β Seitenrander des Vorderrückens gerade oder nach außen gebogen, der ganze Vorderrücken gewölbt, vorn nicht verengt. 111—113.
- aa. Schienen schwarz, Schuppenharchen oben gelblich weiß, unten rein weiß. 111-112.
- aaa. Fühlerglied 2 beim of etwas, beim 2 ftart spinbelfdrmig verdickt, wie die ganzen Fühler kurzer, 1 etwas kurzer und besonders beim 2 dicker, mehr keulenformig, als bei der folgenden Art, Fühlerglied 3 wenig langer

als 4, Ropf etwas schmaler, oben etwas gewölbter, bie Augen weniger vortretend als bei ber folgenden Art, Oberfläche fast glanzlos, Borberruden und Schildchen febr fein guerrungelig, Balbbeden febr fein leberartig rungelig punktiert, Fühler und Beine fehr fein behaart. Schwarz, auch bie Membran, nur die Spige bes letten Ruhlerglieds, ber Buften und ein Fled an ber Spige ber fleinen Belle ber Membran hell. J länglich, 21/3" lang, 3/4" Q oval, 2" lang, 4/5 breit. Hahn w. J. 111. C. unicolor Hahn. II. S. 94. f. 179. a. b. BBB. Fühlerglied 2 bei beiben Geschlechtern nicht vecbickt, wie die ganzen Rühler langer', 1 etwas langer, weniger bid und weniger keulenformig, als bei ber vorhergehenden Art, Fühlerglied 3 anderthalb: mal fo lang als 4, Ropf etwas breiter, oben flacher, die Augen mehr hervortretend als bei ber vorigen Art, im Uebrigen von berselben nicht zu unterscheiben. Ianglich, 21/4" lang, 3/4" breit, Q oval, 2" lang, 4/5" breit. (S. Anm.) 112. C. leptocerus n. sp. BB. Schienen bis auf die buntle Spipe gelbbraun, qu= weilen auch die Mitte von Fühlerglied 2 und Fühlerglied 4, die Schuppenharchen oben schmutig gelblich, unten weißlich, Körper ftarfer als bei ben beiben vorhergehenden Arten, Borberruden und Schilbhen weniger fein querrungelig, Salbbeden weniger fein leberartig rungelig punktiert, fast glanglos, nur bie Oberfeite bes hinterleibs ftark glanzenb. Schwarz, Augen roth, außer ben Schienen bie Spigen ber Suften, bie Burgel ber Schenkelringe, Die außerste Wurgel ber Salb= beden und zuweilen Fühlerglied 4 und die Mitte von 2 gelbbraunlich. 8 21/3-21/2" lang, 5/6" breit. 2 21/6" lang, 1" breit. Hahn w. J. I. S. 128. f. 66 (nicht genau). 113. C. tibialis Hahn. bb. (aa. 84-113) Körper 11/2 mal fo lang ale breit, Außen=

rand der Halbecken dis zum Anhang so lang als der breite Borderwücken am Grunde breit, Kopf breit, fast doppelt so breit als lang, sendrecht nach unten gerichtet, Fühler von den Angen entsernt eingelenkt, von weniger als halber Körperlänge, dünm, sein abstehend behaart, Fühlerglied 4 kirzer als 3, 3-und 4 zusammen kaum so lang als 2, dieses so lang als der Zwischenraum zwischen den kleinen Augen breit, Vorderrücken sehr breit und lang, nach allen Seiten gewöldt, grob weitläusig punktiert, Halbecken lederartig runzelig punktiert, Oberstäche glänzend, sein anliegend schwärzlich behaart. Schwarz, Kopf, Fühlerglied 1 und zuweilen die erste Hälfte von 2, Hüsten und Schenkel roth, Schienen gelbbraun, Fußglieder schwarzsbraun.  $1^2/3-2^{\prime\prime\prime}$  lang,  $1-1^1/2$  breit. Fall. H. S. 111. fo. Helde w. J. II. s. 174. 114. C. leucocephalus L.

## V. Abtheilung. Eurymerocoris m.

(Spec. 115-154.)

- I. Membrau ausgebildet, hinterflügel vorhanden. 115—150.
- A. Hinterscheufel nicht ftark verbidt, 5-6mal so lang als bid. 145-147.
- AA. Ropf nicht fenfrecht nach unten gekehrt und nicht spig breisedig verlängert. 115—146.
  - a. Sinierschenkel einfarbig ober boch ohne bunkle Punktflecken. 145—133.
  - ma. Jühler viel kürzer als der halbe Körper, wenig mehr als doppelt so lang als der Kopf breit, Fühlerglied 2 so lang als 3 und 4 zusammen, dicker, Oberstäche sehr glänzend, kann punktiert, hell anliegend, oben sehr unmerklich behaart, Hinterrand des Kopfs mit scharfer Kante, auf der Borderhässte des Cortums eine äußerst seine vertieste Längelinie. Kopf und Unterseite röthlich schwarzbraun, zuweilen hellroth, Vorderrücken und Schildchen ebenso oder roth oder bleich gelbbraun, Halbdecken durchscheinend bleich-

braun ober robblich, Anhang meist lebhafter, oft mit braunem Längsstreif, das & zuweilen oben fast ganz schwarz, Fühler schwärzlich ober bei hellen Exemplaren gelbbraun mit röthelichem Glied 1, Schenkel meist roth mit schwärzlicher Basis, Tiblen rötnisch gelb mit schwarzen aus schwarzen Punkten entspringenden Dornen. 13/4" lang, 3/4" breit. H. S. w. Jus. IV. f. 407.

- bb. Anbler mindeftens von halber Rörperlange. 116-133.
- aan. Dornen ber hinterschienen nicht aus schwarzen Punkten entspringenb. 116—125.
  - a. Fühlerglieb 2 weber beim I noch beim Q verdickt ober breitgebruckt, Farbe grün, grünlich, gelblich ober grünslich schwarz, im letzteren Fall unt gleichfarbigen Beinen. 116—123.
  - an. Grun, grunlich ober gelblich. 116-122.
  - naa. Fühler viel fürzer als ber Körper. 116—120.
    - 1) Fühlerglied 3 ungefähr doppelt fo lang als 4, Halbbecken siech, weitläusig seicht punktiert, Farbe gelb oder geiblich grün, Körper oben ohne Glanz und ohne anliegende weiße Filzhärchen, breiter, Kopf wenig geneigt, mehr zugespist, die Schwielen des Borderrückens undeutlich, Schienendornen schwarz. 116—118.
      - 1. Oben und an den Beinen abstehend schwarz borstig behaart, die abstehenden Haare auf den Halbbecken ans den vertieften Kunkten entspringend, schmuzig eigelb mit schwarzem Fußglied 3 und oft, namentslich deim of mit duuklerem Fleck auf dem Corium und der Membran, C. Tanaceti Fall. nahe verswandt, aber die Hinterschenkel, besonders beim 2, dicker und unpunktiert. 2—21/5" lang, 4/5" breit. 116. C. sordidus n. sp.
      - 2. Ohne abstehend borftige Behaarung, nicht schmutzig eigelb. 117—118.
        - †. Gang bleich grunlich gelb oder gelb mit schwärz-

lichen Aufspipen, ber Außenrand ber Halbbeden und die Rerven der Membran nicht so durch weiße Karbung unterschieben wie bei ber folgenden Art, auf dem hinteren Theil des Coriums ein verloschener hellbräunlicher Kleden, der Vorderrücken breiter im Berhaltniß jur Lange, Die Schwielen besselben faft gang verftrichen, Behaarung bramlich hellgelb, Membran wie die Innenecke bes Anhangs hell, nur die kleine Belle und ein Rled hinter berselben braunlich grau, zuweilen erscheinen hellbraunliche Alecen auf bem Corium. fehr C. molliculus Fall., unterscheibet fich aber burch geringere Größe, hellere Behaarung und Farbung, burch ftartere Berbidung ber Schentel beim or und Q, und burch ben kurgeren und ichmaleren Borberruden. 21/4-21/3" lang. 7 3/1" Q 1" breit. 117. C. ochroleucus n. sp. ++. Lebhaft grunlich gelb mit ichwarzlichen Fußspigen und schwarzem grunlich gerandetem hinterleibsruden, auf ben Salbbeden öfters mit röthlich grauem Anflug, Außenrand berfelben und Rerven ber Membran weiß, Membran in beiben Bellen und in schmalem Bogenftreifen babinter getrübt, ber Borberruden nicht fo furz als bei ber vorigen Art, die Schwielen beutlicher, Behaarung oben hell, mit ichwarzen Barchen untermischt, die besonders auf bem Unhang auftreten. Gleicht C. viridulus Fall., ift aber ohne Glanz, bie Schienen ohne, die Schenkel nur gegen Die Spige mit gang feinen braunlichen Bunkten versehen, Kühlerglied 1 einfarbig, höchstens mit 2 un= deutlich bräunlichen Ringen versehen und der Hinterleiberuden am Grund und in ber Mitte jchwarz. 11/3-12/3" lang, 2/3-3/4" breit.

- Meyer Rhynch. d. Schw. I. 77. 52. T. VII. f. 3. 118. C. hortulanus Mey.
- 2) Fühlerglied 3 mehr als doppelt so lang als 4, Halbbeden nicht flach, Farbe hell lauchgrün, Oberfläche oben
  mäßig glänzend, mit etwas abstehenden schwarzen
  und darunter mit weißen filzigen Härchen, unten sein
  anliegend weißlich behaart, Kopf mehr geneigt und
  weniger spiz, die Schwielen des Borderrückens sehr
  deutlich, Schienendornen bräunlich gelb. 119—120.
  - 1. Fühlerglied 2—4, Ende der Schienen und Fußglied 1 und 2 gelblich, äußerste Spize der Schienen
    und Fußglied 3 braun, Halbbeden etwas durchscheinend, Wembran etwas getrübt mit graulichem
    Nerv, Schienendornen braunlich, Körper schmäler
    als die beiden vorhergehenden Arten. 12/3—2"
    Lang, 2/3" breit. 119. C. concolor n. sp.
  - 2. Der vorigen Art sehr ähnlich, aber etwas fürzer, die Fühler etwas länger, das Grün der Halbbecken durch farblose, durchsichtige Fleckhen unterbrochen, der Nerv der Membran und die Zellen grün gefärbt. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—1<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>\*\*\*</sup> lang, <sup>2</sup>/<sub>3</sub><sup>\*\*\*</sup> breit. Sahlberg Monogr. Goocor. Fennise 103. 26. Boheman Nya Svenska Hemipt. 1852. 13. 18. 120. C. flavosparsus Sahlb.
- βββ. Fühler ungefähr so lang, ober wenig fürzer als ber Körper, Halbbecken glatt ober flach runzelig, bie Schwielen des Borderrückens sehr deutlich. 121—122.
  - 1) Fühler kurzer als der Körper, Fühlerglied 4 nicht ganz halb so groß als 3. Der vorigen Art ähnlich, aber breiter, oben wenig glänzend, abstehend leicht abstreifbar hell behaart mit untermischten schwarzen Härchen, ohne weiße Filzbärchen. Grünkich, Vordersrücken und Halbbecken lauchgrün, wie übertluncht, letztere nicht durchscheinend, Membran etwas mehr getrübt, Schienendornen schwarz. 13/4—2" lang, 3/4" breit.

2) Fühler ungefähr so lang als der Körper, Fühlerglied 4 mehr als die Hälfte von 3, der Körper schmal, glänzend abstehend bräunlich behaart. Grassgrün, die Fühler, die Schienen und die ersten Fußglieder, die äußerste Wurzel der Halbdecken, der Anhang und der Rerv der etwas getrübten iristerenden Wembran gelb, die Schienendornen bräunlich gelb, Fußglied 3 und die Spize der Fühler bräunlich. 1½" lang, ½" breit. Fall. H. S. 105. 55. Hakn w. J. III. f. 233. (C. presinus?).

122. C. ericetorum Fall.

, 88. Grünlich schwarz mit abstreifbaren bell meffingglangenben Barchen, bagwischen oben abftebend schwärzlich behaart, die Augen sehr groß, im Leben rothbraum, am Sinterrand gelblich, Fühlerglied 2 fehr merklich bicker als 3 und 4, etwas langer als 3 und 4 zufammen, 3 fast doppelt fo groß als 4, Borberruden febr fein querrunzelig, Schildchen faft glatt, Balbbeden leberartig gerungelt, Oberfläche mäßig glanzenb, Anhang, Fühler und Beine eiwas heller gefärbt, Meinbran bundet mit etwas hellerem Fled hinter bem Anhang. C. arbustorum F. turb noch mehr C. magnicornis Fall. & (f. biefen) abnich, aber fleiner, und burch bie bunkleren nicht punktierten Beine, bie viel arbgeren Augen und bie Schuppenbarchen unterfchieben. 11/2" lang, 1/2" breit. 123. C. oeuletus n. sp. J. β. Fühlerglied 2 beimis ber gangen Länge nach verbidt

β. Fiblierglied 2 beimises ber gangen Länge nach verbidt sour verbreitert, Grundfarbe schwärzlich ober schwärzlich rothbraun, mit abstreifbaren goldglänzenden Härchen bebeut, die Schienen gelblich, s schwal mit graden und parallelen Ansienrändern der Halbbeden, Q eiförmig mit nach außen gebogenen Rändern der Halbbeden. 124—125.

us. Fühlerglieb 2 beim I gleichmäßig verdickt, viel länger als 3 und 4 zusammen, beim P nicht verdickt, die ganzen Fühler beim I schwärzlich, beim L gelb, Fühlerglied 2 langer als bei der folgenden Art, Fühlersglied 3 fast doppelt so lang als 4. Bei beiden Gesichlechtern der Anhang am Grund und an der Spize rothlich weiß, dahinter auf der Membran ein heller Fleck, die Spize der Schenkel, die Schienen bis auf die Spize und die Fußglieder bis auf die Spize des letzten gelb. I 12/3" lang, 1/2" breit, \$\sqrt{2}\$ 11/2" lang, 3/4" breit. Hahn w. J. II. s. 176. I. S. w. J. III. s. 308. \sqrt{2}\$. 124. C. crassicornis Hahn.

- schlerglied 2 beim 7 breit gedrückt, oben der Länge nach vertieft, kann länger als 3 und 4 zusammen, beim & nicht verdickt. 7 im llebrigen der vorigen Art ähnlich, jedoch die Fühler gelb die auf das schwärzsliche letzte Drittheil des Glieds 2, und der Anhang am Grund und an der Spize nicht röthlich weiß. Q der vorigen Art äußerst ähnlich, jedoch etwas schmäsler, Fühlerglied 2 kürzer als bei der vorigen Art, Fühlerglied 3 nicht viel länger als 4, und der Grund und die Spize des Anhangs nicht röthlich weiß. A 1½" lang, ½" lang, ½" breit, Q 1½" lang, ½" lang, ½" breit.
- bbh. Dornen ber Hinterschienen aus schwarzen Punkten entspringenb. 126-133. (aan. 116-125.)
  - a. Fühlerglied 2 bei 7 fast gleichmäßig weniger, beim 2 stater spindelförmig verdickt, start behaart, Fühlerglied 3 und 4 sehr dunn, 3 gut halb, 4 ein Dritthell so lung als 2. Sivlett-schwarz mit abstreisbaren gold-glängenden Harchen bedeckt, die Schienen bis auf die schwarzen Punkte, die Fußglieder, die Spize der Schenkel und die 2 lepten Kühlerglieder gelblich, 7 sehr ähnlich C. oculatus, aber größer, Fühlerglied 2 versicht und die Schienen mit Punkten. 1½ 1½ "lang, ½" breit. Fall. H. S. 119. 8. Hahn w. J. I. s. 67. 2. (S. Anm.) 126. C. magnicornis Fall. 126. C. magnicornis Fall.

aa. Hinterschenkel schwarz. 127—129.

aaa. Oberstäche anliegend weißlich behaart, Fühler schwärzlich, Fühlerglied 3 und 4 heller und zusammen langer als 2, lettes Hinterleibssegment bei 7 unten nicht gekielt. Schwarz, die Halbecken heller, besonders Außenrand und Grund des Coriums, sowie der Anhang ringsum, beim 2 oft die ganzen Decken bis auf die Mitte des Anhangs graulich weiß, die Schienen und Füße hell mit breiten schwarzen Punktslecken. I schmäler mit graden, 2 breiter mit auswäris gebrgenen Kändern der Halbecken. 1½"— 1½" lang, ungefähr ½" breit. Fall. H. S 107. 59. Hahn w. J. II. f. 177 (sehr helles 2).

127 C. albipennis Fall.

βββ. Oberstäche anliegend gold- ober hellmeffingglänzend behaart, Fühlerglied 3 und 4 zusammen ungefähr so lang als 2. 128—129.

- 1) Oberstäche anliegend hell messingglänzend behaart, Fühlerglied 1 und 2 schwarz, 3 und 4 hellbräunlich, viel dünner als 2, die gauzen Fühler ungefähr von halber Körperlänge, letztes Hinterleidssegment beim I unten nicht gekielt. Schwärzlich, Grund des Coriums und des Anhangs dunkel röthlich, Membrannerv um die kleine Zelle röthlich, Spize der Schenkel und die Grundfarbe der Schienen und Füße gelblich. Membran dunkel mit hellem Fleck hinter dem Anhang. 2" lang, 2/3—3/4" breit. (S. Anm.)
- 2) Oberstäche anliegend goldglänzend behaart, Fühler gelb, etwas länger als der halbe Körper, Fühlerglied 3 und 4 wenig dünner als 2, leptes Hinterleibssegnient beim I mit stumpsem Kiel. Schwarz, Halbdecken schwärzlich dunkelroth, bei 2 vorn rost gelb, Anhang hell umzogen, Membran und Hintersstügel irisierend, erstere dunkel mit hellem Fled

an der Spipe des Anhangs, Spipe der vorsberen Schenkel und die Grundfarbe der Schienen und Füße gelb.  $1^{1}/_{3}-1^{1}/_{2}^{\prime\prime\prime}$  lang,  $5^{\prime}/_{8}-3^{\prime}/_{4}^{\prime\prime\prime}$  breit. kall. H. S. 98. 43. Meyer Rhynch. d. Schw. l. T. III. f. 4. (S. Ann.) 129. C. variabilis Fall.

- ββ. Hinterschenkel nicht schwarz, lettes hinterleibssegment beim of unten meist mit scharfem Riel. 130—133.
- aaa. Fühler gelb, langer als der halbe Körper, dieser ansliegend weißlich behaart, mit rothen Hinterschenkeln. 130—131.
  - 1) Die Fühler länger, Fühlerglied 2 bunner als bei der folgenden Art, Fühlerglied 3 und 4 zusammen fürzer als 2, 4 halb so lang als 3, der vorigen Art ähnlich, aber größer. Schwärzlich, oder röthlich schwarz, Halbbecken braunlich oder röthlich hellsbraun, an der Wurzel zuweilen gelblich braun, am Außenrand und am Ende des Coriums reiner roth, Anhang dunkel, bis auf den Außenrand hell umzogen, Hinterschenkel roth, die vordern dunkler dis auf die Spize, diese und die Grundfarbe der Schienen und Füße gelb. 2" lang, 3/4" breit.

130. C. Quercus n. sp.

- 2) Der vorigen Art sehr ähnlich, aber die Fühler kurzer, Fühlerglied 2 dicker, 3 und 4 so lang als 2, 4 mehr als die Hälfte von 3. Ueberall heller als die vorige Art, röthlich grau, der Vorderrücken, das Schildchen und der größte Theil der Halbdecken hell gelblich grau; rein roth sind nur die Spize des Coriums, der hellumzogene Anhang, die Schenkel und etwas dunkler der Hinterleib. Könnte ohne die Verschiedenheit in der Fühlerbildung für ein junges Exemplar der vorigen Art gelten. 2" lang, 3/4" breit. 131. C. simillimus n. sp. 7.
- βββ. Fühler ganz ober theilweise bunkel. 132—133.
  1) Fühlerglieb 3 und 4 zusammen fast so lang als 2,

bieses in der Mitte gelblich, am Grund etwas md an der Spize mehr schwärzlich, 1 schwarz, 3 gelblich, an der Spize und 4 schwärzlich, Oberstäche anliegend weißlich behaart, Hinterschenkel gelblich brann. Schwarz oder röthlich schwarz, Hinterrand des Scheitels gelblich, Halbdeden öfters dunkel röthlich, Anhang roth ohne weiße Einfassung, Beine gelblich, gelblich braun oder röthlich gelbbraun. 2" lang, 3/4" breit. Fall. H. S. 99. 44. H. S. w. J. VI. s. 602. (S. Anut.) 132. C. ambiguus Fall.  $\varrho$ .

- 2) Fühlerglieb 3 und 4 zusammen deutlich länger als 2, 1 und 2 schwarz, 3 und 4 röthlich grau, Obersstäche anliegend goldglänzend behaart, Hinterschenkel roth, zuweilen mit verloschenen Spuren von Punktssteden, letztes Hinterleibssegment beim I unten ohne Kiel. Meist blutroth, Kopf, Borderrand und Hinterrand des Borderrückens oder der ganze Borderrücken, ein Längssted am Innenrand des Coriums, Schildchen, Brust und Fußglieder schwärzlich. 2 bis  $2^{1/3}$ " lang, 3/4—1" breit. 139. C. Betulae n. sp.
- b. Hinterschenkel mit bunkeln Punktfleden. 134—146. (a. 115 bis 133.)
- aa. Kopf groß, weniger nach unten gekehrt, 4/5 so breit als der Grund des Borderrückens, Augen start über die Vordersecken des Vorderrückens vorstehend, dieser wenig gewölbt, etwa halb so lanz als am Grunde breit, die Seitenränder gerade, der Kopf und die deutlich hervortretenden Schwiesten des Vorderrückens kahl und glänzend, der übrige Theil desselben, das Schilden und die slachen Halbbecken durch die anliegend hellgraue Behaarung mattglänzend, ihr Außenrand bis über die Witte fast gerade, dann gebogen, die Punktsleden der Schenkel wenig hervorstechend. In Färbung und Zeichnung sehr veränderlich, schwuzig hellbraun ober rothgelb, Spize des Kopf, Fühlerglied 1 bis auf die Spize, 2 am Grunde, 3 und 4 ganz, die Brust und

bas lette Fußglied schwärzlich, zwei viereckige Flecken auf bem Borderrücken, die Seiten des Schildchens, der hinztere Abeil des Coriums und ein Fleck am Innenrand des Anhangs meist dunkel braungrau, ein runder Fleck auf dem Kopf, der hinten eine gabekförmige gelbliche Zeichznung übrig läßt, schwärzlich oder roth, dei helleren 2 sehlen die dunkeln Zeichnungen oden die auf zwei Flecke der Halbbecken, dagegen treten an Kopf, Worderrücken, Schildchen und Hinterleth rothe Stellen auf.  $1^1/2-1^3/4^{\prime\prime\prime}$  lang,  $2/3-3/4^{\prime\prime\prime}$  breit. H. S. w. J. IV. s. 408 und 409.

134. C. furcatus *H. S.* 

- bb. Kopf Mezer von sben gesehen und schmaler, nicht viel mehr als halb so breit als der Grund des Borderrückens, Augen wenig über die Borderecken des Borderrückens vorsstehend, dieser gewölbter, am Grunde mehr als doppelt so breit als in der Mitte lang, die Seitenränder nach außen gehogen, Schwielen des Borderrückens wenig hervortrebend, die Punktsteden der Schenkel deutlich. 135—146.
- ann. Behaarung anliegend hell ober goldglanzend mit schwarzen abstehenden Barchen untermischt, ober ohne solche. 135—140.
  - a. Behaarung rothlich ober graulich gelb, Anhang am Grunde und an der äußersten Spize, sowie ein Fleck hinter derselben in der schwach gebräunden Membran glashell, so daß das Roth oder Graugelb des Anhangs weiß eingesaßt exscheint, Brust und Unterseite des In der Mitte schwärzlich grau. 435—438.
  - aa. Ohne schwarze Atome auf bem Kopf und Borberruden und ohne abstehende schwarze Hagre. 195—137.
  - aaa. Farbe des A graubrann bis schwärzlich, des Q hell rothlich gelb dis rothgelb, Anhang kann lebhafter gefärdt als die Spige des Coriums. Behaarung wenig glänzend, nach hinten dunkler, Halbbeden durchscheinend, legtes hinterleibssegment beim A scharf gekielt. Weicher und zanter als die beiden folgenden Arten. 144" lang, 43-4" breit. Fall.

- H. S. 101. 47. H. S. w. J. III. f. 287. (S. Anni.) 135. C. roseus Fall.?
- βββ. Farbe beiber Geschlechter hell röthlich gelb, Anhang beutlich lebhafter gefärbt, Behaarung beutlich goldsglängend mit anliegenden schwarzen Härchen umters mischt, Halbbecken nicht ganz so durchscheinend. Weniger weich und zart als die vorige Art. 136—137.
  - 1) Fühlerglied 4 halb so lang als 3, lettes Hinterleibssegment des I unten gekielt. 2" lang, 3/4" breit. H. S. w. J. VI. f. 603.

136. C. varians H S.

2) Fühlerglied 4 fast  $^2/_3$  so lang als 3, lettes hinterleibssegment des I unten nicht gekielt. Im Uebrigen mit der vorigen Art übereinstimmend, aber viel kleiner.  $^{11}/_{2}$ " lang,  $^{1}/_{2}$ — $^{2}/_{3}$ " breit.

137. C. diminutus n. sp.

ββ. Mit schwarzen Atomen auf Ropf und Borderruden und mit abstehenden schwarzen Barchen zwischen ber wenig glanzenden anliegenden gelben Behaarung. Füh: lerglied 3 nicht doppelt so lang als 4. Hinterer Theil bes Coriums und Anhang besonders beim & lebhafter roth, der Außenrand und ein Theil des Innenrands Anhangs weiß, daher berfelbe roth und ringenm weiß begrangt erscheint, Rörper gedrungener, Ropf breiter und länger, weniger geneigt, Fühler fürzer, die dunkeln Punktflecken ber Schenkel bichter als bei ben vorher: gehenden Arten, gewöhnlich eine helle Längslinie über Vorberruden und Schildchen, unten an ben Seiten zwei parallele öfters unterbrochene rothe Längsstreifen von den Augen bis zum letten hinterleibsfegment, biefes beim & undeutlich stumpf gekielt, Membran und Flügel ftark iristerend. 11/3" lang, 2/3" breit.

138. C. albicinctus n. sp.

β. Oben blutroth ober weißlichgrau mit mehr ober weniger lebhaften purpurrothen Fleden, Anhang weniger vollftanbig eingefaßt ober burchscheinend weiß. 139—140.

- aa. Blutroth mit anliegender deutlich goldglänzender und schwarzer Behaarung, die helle Einfassung des Anshangs weniger vollständig, Fihler gelblich, auf Glied 1 zwei dunkle Fleckchen, Unterseite in der Mitte graulich, Membran dunkel, der Grund der beiden Zellen, der Raum hunter ihnen und noch eine unterbrochene Onerdinde dahinter hell, wie die Flügel stark iristerend, die ganzen weißlichen Beine dicht mit schwarzen Punktssteden bedeckt, letzes hinterleibssegment des of gekielt. 1½" lang, ½" breit. (S. Anm.) 139. C. Salicis n. sp.
- ββ. Weißlich mit weißlicher Behaarung, oben mit mehr oder weniger lebhaften purpurrothen Fleden, die sich öfters so ausdehnen, daß die ganze Oberstäche roth erscheint, nur der Anhang stets durchscheinend weiß, Wembran hell, nur die Spize der Zellen, dahinter eine gebrochene Binde, und zuweilen noch ein Fled dunkel, wie die Flügel stark iristerend, die Punktsteden an den Beinen viel sparsamer und feiner, letztes Hinterleibssegment der → unten gekielt, beim ♀ auch oft bei ganz hellen Exemplaren hochroth, rothe Parallelssteisen besonders an den Seiten der Brust oft sehr deutlich. 1½"-lang, 5/8—2/3" breit. Fall. H. S. 102.

  48. H. S. w. Ins. III. f. 286. 140. C. sanguineus F.

bbb. Behaarung schwarz. 141-146.

- a. Fühler hell grünlich ober gelblich, Fühlerglieb 1 ganz ober theilweise, 2 am Grunde schwarz, Kopf, Vorder-rüden und Halbbeden grünlich grau ober grünlich. 141—142.
- aa. Fühlerglieb 1 mit einem schwarzen Ring, Körper kurz und breit, die gelben Fühler kurz, kaum so lang als der halbe Körper, Fühlerglied 4 mehr als halb so lang als 3, Kopf kurzer und mehr nach unten gekehrt, Behaarung schwächer. Schwarz, Oberseite und Beine

mit Ausnahme der schwarzen Bunkte grünlich grau, Kopf und vorderer Theil des Schildchens röthlich, letterer durch den Hinterrand des Borderrückens durchleuchtend, der Vorderrand des lettern hellgelblich, Anhang braun, seine Fläche vertieft, Membran wenig getrübt, iristerend, die Flügel nicht getrübt, noch stärker iristerend. 1½ '' lang, ½ - ½ '' breit. Meyer Rhynch. d. Schw. I. 70. 42. T. IV. f. 1.

141. C. Verbasci H. S. in litt. Mey.

- ββ. Fühlerglied 1 mit zwei schwarzen Kingen ober ganz schwarz, Körper länglich, die gelblichgrünen Fühler länger als der halbe Körper, Fühlerglied 4 halb so lang als 3, Kopf länger und weniger geneigt, Behaarung stärker. Grünlich, Fußglieder schwarzbraun, Anhang nicht vertieft, Membran schwach getrübt, wie die Flügel irisierend, die kleine Zelle, ein stark vortretender Fleck hinter derselben und meist ein dem großen Zellennerv paralleler Bogen dunkler, neben dem dunkleren Punkt ein heller Fleck an der Spize des Anhangs. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 1<sup>4</sup>/<sub>5</sub>" lang, 2<sup>3</sup>/<sub>3</sub> 3/<sub>4</sub>" breit. Fall. H. S. 105. 54. Meyer Rhynch. d. Schw. I. T. VII. f. 2.
- 8. Fühler dunkel, Fühlerglied 1 ganz oder bis auf die Spige, 2 gewöhnlich ganz schwarz. Kopf, Vorderrücken und Halbbecken rostbraun, olivenfarbig oder schwärzlich. 143—146.
- aa. Fühlerglied 1 schwarz, an der äußersten Spise hell, 2 ganz schwarz, oder am ersten Drittheil schwarz, übrigens dunkel gelbbraun, 3 und 4 bräunlich, Membran wie bei der vorigen Art. In Gestalt und Zeichnung der vorigen Art besonders der Varietät mit ganz schwarzem Fühlerglied 1 sehr ähnlich, aber etwas stärker und anders gefärbt, bräunlich dis schwärzlich, oben hell röthlich rostbraun, mit schwarzer Spise des Kopfs und weniger merklicher Behaarung, die Schenkel

- bloß mit dunkeln Bunktsteden. 14/5—2 lang, 2/3 bis 3/4" breit. 143. C. fulvipennis n. sp.
- ββ. Fühlerglieb 1 und 2 ganz schwarz, 3 und 4 bräunlich graugelb, Membran gleichmäßig stark getrübt, nur ein Fleck an der Spize des Anhangs ganz hell, aber kein dunklerer Punkt daneben, an den Schenkeln außer den dunkeln Punktslecken oben und unten ein dunkler Längssfreifer. 144—146.
- aaa. Borderrücken, Schilden und Halbbecken olivenbraunlich, ähnlich der vorigen Art, sonst schwärzlich, auch der Kopf, die Grundfarbe der Beine olivenbraunlich. Aehnlich der vorigen Art gefärbt, aber nicht so lebhaft, und durch die Membran, das erste Fühlerglied und die dunkeln Streisen der Schenkel bestimmt verschieden. 2" lang,  $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ " breit. Meyer Rhynchd. Schw. I. 66. 35. T III. f. 3.

144. C. brunnipennis Mey.

- βββ. Vorderruden, Schilden und Halbbeden schwarz oder violettschwarz oder schwärzlich, höchstens graulich olivens grun. 145—146.
  - 1) Ueberall schwarz ober schwärzlich, beim 2 auf bem Borberrücken, Schildchen und ben Halbbecken in's Graulicholivengrüne übergehend, Kopf hinten stets mit hellem Querstreif, die Grundfarbe der Beine stets gelblich. Länger, schmäler und glänzender als die solgende Art. 2" lang, 2/3—3/4" breit. Fall. H. S. 104. 52. Meyer Rhynch. d. Schw. I. 64. 33. T. III. f. 1.
  - 2) Ueberall tiefschwarz, zuweilen in's Violettschwarze übergehend, nur die Grundfarbe der Beine, die zwei letzen Fühlerglieder und ein Querstreif hinten am Kopf bräunlich. Kurzer und breiter und weniger glänzend als die folgende Art, namentlich der Vorderrücken breiter und auch etwas länger. 18/4" lang,

4/5" breit. *Meyer* Rhynch. d. Schw. I. 65. 34. T. III. f. 2. 146. C. hortensis *Mey*.

- BB. (AA. 115-146) Ropf fpit breiedig und fentrecht nach unten gekehrt, boppelt so lang als zwischen ben Augen breit, mit ben Augen viel breiter als ber Borberrand, 2/3 so breit als ber Grund bes Borberrudens. Fühler langer als ber furze und breite Körper, Fühlerglied 1 fo lang als ber Außenrand ber Salbbeden bis zum Anhang, 3 und 4 zusammen langer als 3, Augen von oben nach unten boppelt fo lang als breit, Ropfschild nafenförmig vortretend, oben von der weit herabgebenben Stirn und an ben Seiten von ben Wangen burch eine vertiefte Linie geschieben, Oberlippe ftark seitlich jusammengebrudt, Schnabel furg, feitlich zusammengebrudt, Halbbeden am Außenrand nach Außen gebogen, vor und hinter bem Unhang ftart eingeschnitten, Dieser niebergefnict. Schwarz, fehr ftart bronzefarbig glangenb, befonders auf ben Salbbeden, ber Ropf rothlich gelbbraun mit fcwarzbrauner Längslinie auf bem Kopfschild und ben Wangen, ber Vorberruden auf ber vorbern Balfte und bie Seiten ber Borberbruft, sowie bie vorbern Schenkel und die Spipe ber Hinterschenkel ebenfalls röthlich gelbbraun, Fühler bis auf bie Spige bes zweiten Bliebs, bie Enbhalfte bes 3ten und bas gange 4te, welche buntel find, fowie bie Schienen, bie außerfte Spige ber Schenkel und Rugglied 1 und 2 gelb, ein Ring hinter ber Wurzel ber Hinterschienen bunkelbraun, Fußglied 3 schwarz, Membran gebräunt, wie die Flügel ftark irifierend, Behaarung oben anliegend goldglanzend, unten graulich. 11/2" lang, 3/4" breit. H. S. w. J. VI. S. 47. f. 606. (Fußglied 3 nicht schwarz.) (S. Anm.)
  - 147. C. propinquus H. S.
- B. Die Hinterschenkel stark verbickt, höchstens 4mal so lang als bid. 148—150. (A. 115—147.)
- AA. Schwarz, Hinterschenkel schwarz mit gelber Spige, Kopf wenig schmäler als ber Vorberruden am Grunde, Fühler

länger als ber halbe Körper, Behaarung anliegenb graulich. 148—149.

- a. Die Dornen ber Schienen entspringen nicht aus schwarzen Buntten, Rubler fo lang als ber Rorper, Glieb 1 und 2 gelb, Spipe von 2, 3 und 4 gang braunlich grau, 4 langer als 3, Rörper furger, Ropf breiter, faft fo breit als ber Grund bes Borberrudens, fentrecht nach unten gerichtet, Ropficilb etwas nafenformig vortretenb, oben und an ben Seiten burch vertiefte Linien beutlich abgegranzt, Borberruden und Halbbeden runglich punktiert, Oberfläche viel glanzender als bei ber folgenden Art. Ronnte für C. pallicornis mit ausgebilbeten Flügeln und Deden gelten, ift aber burch bie geringere Breite bes Leibes, bas Kehlen ber röthlichbraunen Aleden am Innenrand ber Augen, Die relative Lange ber Auhler und besonders burch bie Sculptur bestimmt verschieben. Schwarz, etwas metallglanzenb, bie Spipe ber Schenkel, Die Schienen, Fußglied 1 und 2 und Fühlerglied 1 und 2 gelb. 1—11/6" lang, 3/5—2/3" Hahn w. J. III. 34. f. 255. (Fühlerglied 3 und 4 nicht bunfler.) (S. Anni.) 148. C. arenarius Hahn.
- b. Die Dornen der Schienen entspringen aus schwarzen Puntten. Fühler wenig langer als der halbe Körper, von der Burzel dis gegen die Mitte von Glied 2 beim 2, beim I dis gegen die Spize von 2 schwarz, von da gelb, 4 kurzer als 3, Körper gestreckter, Kopf schwäler, 3/4 vom Grund des Vorderrückens, schief nach unten geneigt, Obersschwerz, die Spize der Echenkel, die Grundfarbe der Schienen, Fußglied 1 und 2 und die Spize der Fühler gelb. 1-11/6" lang, 1-3/5" breit. Fall. H. S. 113. 71. Hahn w. J. I. 6. 62.
- BB. Dunkelviolett, Hinterschenkel bis zur äußersten Spige von berselben Farbe, Kopf wenig geneigt, etwa  $^2/_3$  so breit als der Grund des Borderrückens, Fühler schmuzig gelb, kaum so lang als der halbe Körper, dieser oben mit weißlichen

Schuppenharchen bebeckt, nicht sehr glänzend, Borberruden fein gerunzelt, Schienen und alle Fußglieder schuntzig dunkelgelb, die erste Hälfte der Hinterschienen ins Biolette überzgehend. 11/6—11/4" lang, 1/2—3/5" breit.

150. C. atropurpureus n. sp. 2.

- II. Membran und Flügel fehlend, Hinterschenkel stark verdickt, 4mal so lang als dick, Kopf sehr breit, Fühlerglied 3 und 4 zusammen länger als 2. 151—154. (l. 115—150.)
- A. Decken gewölbt, Kopf breit, fast so breit als ber Vorberrücken am Grunde, senkrecht nach unten gerichtet, Kopfschilb nasens förmig vortretend, durch vertiefte Linien deutlich von Stirn und Wangen geschieden, Fühler länger als der Körper, dunn, Fühlerglied 1 und 2 bis zur Spize gelb, 3 und 4 sowie die Spize von 2 bräunlich grau, 3 und 4 wenig dunner als 1 und 2, zusammen länger als 2, 4 länger als 3, Vorderrücken auf der hintern Hälfte sein querrunzelig, Decken sast glatt, Oberstäche glänzend. 151—152.
- AA. Decken nach hinten wenig gewölbt, das Ende des hinterleibs nicht bedeckend, sein aschgrau behaart. Schwarz, mit Ausnahme der Fühler, zweier oft wenig demerkbaren röthlichgelben Flecken am innern Rand der Augen, und der gelben Schenkelspissen, Schienen und ersten Fußglieder. C. arenarius
  sehr ähnlich, aber durch die sehlende Membran und Flügel,
  die gewöldten Decken, durch die Sculptur, die relative Länge
  der Fühler, die röthlichgelben Flecken an den Augen und
  bie größere Breite des hinterleibs verschieden. 1—1½"
  lang, ½3—¾" breit. Fall. H. S. 113. 70. Hahn w. J.
  I. s. 61. (S. Anm.)
- BB. Decken auch nach hinten gewölbt, den Hinterleib ganz bebeckend mit viel stärkeren goldglänzenden Härchen bedeckt. Färbung und Zeichnung wie bei der vorigen Art, aber der ganze Kopf mit Ausnahme des Hinterrandes röthlichgelb.

  1" lang, 2/3" breit. H. S. Nom. ent. I. 53. (Bon Herrich) Schäffer selbst bestimmt.)

  152. C. erythrocephalus H. S.
- B. Decken flach, hinten einzeln abgerundet, bas Ende bes hin-

terkeibs nicht bebedend, Kopf etwas weniger breit als bei ben beiben vorhergehenden Arten, weniger nach unten gerichtet, das nasensörmige Hervortreten des Kopfschilds weniger merklich, Fühler kurzer als der Körper, schwarz oder schwärzlich, dicker als bei den beiden vorhergehenden Arten, Kühlerglied 3 und 4 viel dünner als 1 und 2, und gleichlang, Oberstäche fast glanzlos oder wenig glänzend, mit anliegenden gelblich grauen Härchen bedeckt. 153—154.

- AA. Körper nach hinten wenig breiter. Schwärzlich, die Hüften und Schenkel bis zur Spizezdunkel röthlichbraun, eine halbstreisförmige Linie am Junenrand der Augen und Hinterrand des Kopfs, die Spize der Schenkel, die Schienen und die ersten Fußglieder bräunlichgelb, Decken schmuzig weißlich mit verwaschener bräunlichgrauer Querbinde, die am Außenzand deutlicher wird. 1" lang, 1/2" breit. Fall. H. S. 114. 72.
- BB. Körper nach hinten breiter, fast glanzlos. Schwarz, Spize bes Kopfs, Schnabelscheibe, Spize ber Hüften und Schenkel roth, zweite Hälfte ber Schienen und die ersten Fußglieber bräunlichgelb. 2/3—3/4" lang, 1/2" breit. Boheman Nya Svensk. Hemipt. 1852. 18. 25. 154. C. evanescens Boh. (pedicularius H. S. in litt.)

## Anmerkung

zur Bestimmungstabelle ber Gattungen.

Gelingt es auch viel besser, als man auf den ersten Blick glauben sollte, die zahlreichen oft einander sehr nahe stehenden Arten der Capsinen durch Auffindung charakteristischer Kennzeichen scharf von einander zu unterscheiden, so besindet man sich in desto größerer Verlegenheit, wenn es sich um die systematische Anord-nung, namentlich um die Bildung von Gattungen handelt. Dieseinigen Körpertheile, welche bei andern Insektengruppen für die Aufstellung von Gattungen so vortreffliche Dienste leisten, die

Mundtheile und die Flugorgane, laffen fich hier, die erftern wegen ber Ginformigkeit gar nicht, bie lettern wegen ihrer Banbelbarteit bei berfelben Art, nur fehr wenig gebrauchen. Die Fuhler, bie namentlich hinsichtlich bes Baus bes zweiten und ber Länge bes erften Gliebs fowie ber Anheftungsftelle in Betracht gezogen worden find, bieten auch feine recht brauchbaren Gattungsmertmale, ba in allen genannten Buntten bie allmählichsten lebergange ba find. Ebenso bie Beine, welche besonders in Bezug auf ben Bau ber Schenfel, bas Borhanbenfein von Schienenbornen und bie relative Lange ber Fußglieber jur Unterscheibung von Arten wohl benutt werden konnen. Die letten hinterleibssegmente mit ben außern Beschlechtstheilen, die bei andern Rhynchotenfamilien eine ausgezeichnete, wenigstens gur Unterscheidung ber Arten febr brauchbare Mannigfaltigfeit zeigen, find hier fo übereinstimmenb gebildet, daß auch mit ihnen nichts anzufangen ift. baher nur der Bau der Thoraxtheile, namentlich des Prothorax und allenfalls ber bes Ropfs zu benuten. Leiber influiert aber auf ben Brothorax burch bas Mittelbruftftud bie verschiebene Entwidelung ber Flugorgane in hohem Dage, fo bag auch bier nur biejenigen Gigenthumlichkeiten, auf welche bie Entwickelung ber Flugorgane keinen Ginfluß hat, ju gebrauchen find, namentlich bas Borhandenfein ober Fehlen bes ringförmigen Bulftes am Borberrand, ber Theilung in einen vorbern flachern und hintern abhängigern Theil, ber Soder auf bem Bordertheil und ber scharfen Rante ober bes Saums an ben Seiten bes Borberrudens. Endlich kann noch bas Zusammenvorkommen einer Anzahl untergeordneter Eigenthumlichkeiten mit Erfolg gur Gattungsbilbung benutt merben.

Die Herrich: Schäffer'schen Gattungen, obgleich ich weit entfernt bin, ihnen Endgültigkeit auzuschreiben, scheinen mir beßwegen für jest noch die geeignetsten zu sein, weil sich wenigstens unter den mir bekannten Arten keine Uebergangsformen sinden, auch dürften dieselben noch am meisten dermalen in Aufnahme gekommen sein. Sieht man von der ezotischen Gattung Monalonion ab, die sich zu Capsus Abth. Cyllecoris Hahn etwa verhält, wie

Monalocoris Daklb. zu Derneocoris w. (über Cryptostemma, die ich nicht in Ratur kenne, wage ich kein Urtheil, sie ist indessen auch von Herrich=Schäffer, Wanz. Ins. Bb. IX. S. 163 nicht unter die Capsinengattungen aufgenommen), so bleiben die Gattungen Miris, Lopus, Phytocoris und Capsus, zu denen noch die Herrich=Schäffer unbekannte von Gorski aufgestellte Gattung Myrmocoris kommt. Miris, Phytocoris und Myrmocoris sind für jeht als gute Gattungen anzusehen, dagegen enthält sowohl Lopus als auch besenders Capsus viel zu heterogene Formen um als gute Gattungen anerkannt zu werden. Dennoch habe ich keine Zerlegung wagen wollen und nur Capsus der größeren Ueberssichtlichkeit wegen in 5 Abtheilungen gebracht und dieselben mit eigenen Ramen belegt.

- 1. Miris aute. Der Charafter biefer burch ben Gesammtshabitus und das Zusammenvorkommen von einer Anzahl Eigensthümlichkeiten recht natürlichen Gattung ist am vollständigsten von herrich Schäffer (Banz. Ins. III. S. 37) dargelegt. Außer einigen untergeordneten Punkten mußte er darin geändert werden, daß die Angabe: "die Schienen ohne stärkere Dornen" wegblieb, indem M. longicornis Fall. und M. rusicornis Fall. allerdings Schienendornen haben. Miris albidus Hahn mußte, da der Einsichnitt zwischen Stirn und Kopfschild sehlt, zu Lopus gezählt werden.
- 2. Lopus H. S. Diese Gattung bestiniert sich am schärsten badurch, daß alle Capsinenarten mit scharsen oder gesäumten Seistenrändern des Borderrückens, welche nicht zu Miris gehoren, hierher gerechnet werden. Daß eine solche Gattung keine natürliche ist, erhellt von selbst. Die Herrich Schässer'sche Definition (Banz. Ins. Bb. IX. S. 164) "der Ropf von oben gesehen breiter als lang, nach vorn in das Kopfschild übergehend, die Seiten des Thorax mit schneidigen Rändern" mußte natürlich geändert werden, da sonst L. carinatus H. S. Q zu Miris, L. carinatus H. S. I, sowie L. dolabratus L., L. forrugatus Fall. und L. tunicatus F. zu keiner von beiden Gattungen gehören würde. Gine Zers

- 3. Phytocoris H. S. Auch biese Sattung ist durch ben Gesammthabitus, wie durch das Zusammentressen der in der Bestimmungstabelle angeführten Eigenthümlichkeiten eine wohl charakterisserte, aber die Desinition Herrich Schäffer's (a. a. D. S. 164): "Fühlerglied 1 so lang oder länger als Kopf und Thoray" paßt nicht einmal auf die bereits bekannten Arten Ph. divergens Mey. und Ulmi L., viel weniger auf die beiden neuen Ph. Pini m. und minor m., sie mußte daher geändert werden.
- Myrmecoris Goreki. Bei einer Gattung, von welcher nur eine Art bekannt ift, ift es schwer zu bestimmen, wie viel von den Gigenthumlichkeiten berfelben in den Gattungscharafter aufgenommen werben foll. Gorsti (Anal. ad entomogr. Ross. I. p. 167) ftellt ihn folgenbermagen fest: Caput sessile, thorace latius. Antennae corporis longitudine, setaceae, quadriarticu-Ocelli nulli. Thorax in medio distincte constrictus, arlatae. ticulatione in duas partes divisus: anteriore (prothorace) sursum latiore, posteriore (metathorace) supra deorsum in gibbum elevata cum processu postico brevi, metathoracem brevissimum supertegente. Hemielytra nulla. Abdomen clavatum, octo-articulatum. Pedes tenues, coxis elongatis, trochanteribus minutis. Man fieht, hier find offenbar Familien-, Battungs- und Artmertmale untereinander aufgeführt. Gine charakteriftische Gigenthumlichkeit, die von den Augen weit entfernten Rühler, ift nicht erwähnt, wohl aber in ber Beschreibung ber Gattung gur Sprache gebracht, bagegen ber eigenthumliche Bau bes Borber= und Mittel= rudens richtig aufgefaßt, wie auch die Abbildung barthut. Wegen bes nach unten verlängerten zugespitzten Kopfs kann bas Thier nicht, wie Sahlberg thut, zu Globiceps gerechnet werden, wenn man auch biefe Gattung gelten laffen wollte.
- 5. Capsus H. S. In bieser Gattung sammeln sich alle Arten, die in keine der andern passen, aus der hiesigen Fauna 131. Gine so unnaturliche und dabei so artenreiche Gattung mußte schon der Uebersichtlichkeit wegen in Abtheilungen zerfällt werden.

Es ist bies geschehen nach benjenigen Berschiebenheiten im Ban bes Borberruckens, auf welche bie Entwickelung ober Richtentwidelung ber Flugorgane keinen Ginfluß hat, nach ber Bahl bet Membrangellen und nach ber Dide ober Breite ber Sinterfchentel. Kur die erfte ber so gebildeten funf Abtheilungen habe ich ben Sabn'ichen Ramen Cyllocoris beibehalten, obichon bie von ihm fo benannte Gattung nicht gang mit biefer Abtheilung gufammens fällt. Sie hatte fich noch weiter gerfällen laffen. Die beiben folgenden Abtheilungen Deraeocoris m. und Monalocoris Dahlb. können für jest als gute Gattungen gelten, und es burfte fich bie erftere wohl nicht weiter theilen laffen. Die beiben letten Abtheilungen Leptomerocoris m. und Eurymerocoris m. enthalten beibe, befonders aber bie erftere, viel Beterogenes. Gine weitere Trenming hatte bei beiben vorgenommen werben tonnen, und wurde fich am leichteften bei ber letten haben bewertstelligen laffen. Granglinie beiber Abtheilungen ift nicht recht icharf, bei einer Anzahl Arten mit mäßig breitgebrudten hinterschenkeln tann Ameifel fein, in welche Abtheilung fie gu rechnen find, fie werben baber in beiben Abtheilungen gesucht werben muffen. Bielleicht ergibt ber Unterschied, ob die hinterschenkel in ber Mitte ober gegen ben Grund am meiften verbidt ober verbreitert find, eine icarfere Granglinie. Am meiften Zweifel ift bei C. flavosparsus Bok., ber bie hinterschenkel nur am Grunde bider bat. aber wegen ber naben Verwandtschaft nicht wohl von C. concolor n. sp. au trennen ift, und bei ber Gruppe von C. arbustorum F., die wegen ber punktierten Schenkel und Schienen nicht getrennt werden fann.

## Anmerkungen

gur Bestimmungstabelle für bie Arten.

16. Phytocoris Populi F. Fall. Diese von Mener und Andern mit Ph. Tiliae F. Fall. vereinigte Art ift sicher bavon

verschieden, wie die in der Bestimmungstadelle enthaltenen unterschiedenden Merkmale deutlich zeigen. Auch Fallen hat dieselbe bereits hiareichend durch Diagnose: palloscons aldo suscoque nodulosus und in der Beschreibung namentlich durch die Worte: antennae tenues longissimae charakterisiert.

- 18. Ph. Tiliae F. Fall. ist ebenfalls bereits burch Fallen zur Genüge charafteristert. Schon die Diagnose: viroscons, linea thoracis laterali sasciisque tribus elytrorum nigris unterscheibet ste hinreichend. Von Ph. dimidiatus m. sind die beiden Fallen's schon Arten durch die Worte supra non nitidus so wie durch die ganze Beschreibung unterschieden.
- 19. Ph. divorgens Mey. Ob ber Wolff'schen Abbildung Icon. Cimic. f. 149. (Miris longicornis) biese Art zu Grund gelegen, wage ich nicht mit voller Bestimmtheit zu behaupten, die Größe und Gestalt spricht jedenfalls dafür. Wenigstens ist sie weber Ph. Ulmi L. Fall. noch eine meiner beiben neuen Arten.
- 23. Myrmecoris gracilis Saklb. Sowohl Sahlberg als Bobeman weichen in ihrer Beschreibung hinsichtlich bes Baus bes Borberrudens von mir ab. Sahlberg fagt Monogr. Geocoris. Fenniae p. 123: Pronotum in duas quasi partes constrictione divisum antice et postice truncatum, supra convexum. Bobeman nennt ben Prothorag antice subtruncatus, lateribus ultra medium sensim angustatus, ibique profunde constrictus, dein basin versus oblique ampliatus, supra convexus. Ungeachtet biefer Abweichung zweifle ich nicht im Minbesten bei ber großen Uebereinstimmung im Uebrigen, daß meine Exemplare zu ber von beiden Autoren beschriebenen Art gehören. Sowohl ber Sahl= berg'ichen als ber Bobeman'ichen Beichreibung lagen Exemplare mit ausgebildeten Salbbeden zu Grund, die meinigen haben unentwidelte Flugorgane. Hierburch fonnte ber Unterschied im Bau bes Thorax begrundet fein. Bei meinen Exemplaren haben ber Borberruden und ber blosliegende Mittelruden zusammen bie Gestalt wie Sahlberg und Bobeman ben Borberruden allein beschreiben. Gorsti's Abbilbung und Beschreibung ftimmt mit ber meinigen überein. S. Anm. jur Gattung Myrmecoris.

- Capsus flavonotatus Bok. Daß ber citierten Banger, 32. schen Abbildung diese Art, nicht C. flavomaculatus F. zu Grund gelegen, zeigt unwiberleglich bie ganze Gestalt, Zeichnung und Farbung namentlich bie Lange von Sublerglieb i wenigstens auf ber linken Seite, ber am Grund viel breitere Borberruden, und bie weniger merkbaren Boder, ber mehr nach ber Wurzel ausge= behnte vordere helle Aled ber Halbbeden und die feine schwarze Linie, bie benfelben von bem außerften hellgefarbten Rand icheibet, sowie das burch die Worte: habitat frequens in arbustis angebeutete Borfommen, entsprechenb ber Angabe Bobemans: in fruticibus legi. C. flavomaculatus F. fing ich ftets auf niebern Pflanzen auf Waldblößen u. f. w. im Sommer, C. flavonotatus Bak. auf jungen Eichen zugleich mit C. striatellus F. schon Ende Sahns C. flavomaculatus (w. J. III. f. 235) ftimmt zwar nicht gang mit meinen Exemplaren von C. flavomaculatus F., bat aber mit flavonotatus Boh. sicher nichts zu schaffen, wie schon bas verbickte Fühlerglied 2 zeigt, und noch weniger mit C. distinguendus H. S. (w. J. IV. f. 384), ber nach einem mir von herrn G. Mapr in Wien mitgetheilten Exemplare und auch nach ber herrich = Schäffer'schen Abbilbung eine gang andere viel startere Art ift und in meine Abtheilung Derneocoris in die Rabe von C. marginellus F. gehört, übrigens nach Scholz (Probromus einer Rhynchotenfauna Schleftens in Ueberficht ber Arbeiten und Berhandlungen b. schles. Gesellsch. f. vaterl. Gultur im Jahr 1846 S. 134) auch auf Eichengebusch mit C. striatellus F. vorfommen soll.
- 35. Capsus bisasciatus F. Hakn. Ob biese Art wirklich ber Fabricius'sche C. bisasciatus ist, läßt sich aus bessen Diagnose (Syst. Rhyngot. p. 242. 7.): ater elytris testaceis: strigis duabus albis und ber Angabe in dem Genuscharakter: antonnae articulo secundo apice crassiore nicht ermitteln; die Fallen'sche Diagnose und Beschreibung (H. S. 118. 6.) paßt weder zu dieser Art, noch zu C. decoratus Mey., sondern zu C. clavatus L.
- 39. C. affinis H. S. Was herrich = Schäffer in ber Synopsis im Nomencl. entom. I. p. 49. a. c. β. \* + fagt:

Nigro pisosus, tibiis nigro spinosis, obscure viridis nitidus, past gang auf biefe Art. Ich trage baber tein Bebenten, ben von Berrich-Schäffer a. a. Ort ihr querft beigelegten Ramen für biefe Art beiguhalten, obgleich berfelbe fie fofort ichen in ber Synonymia p. 82. verwechielt, indem er pabulinus Fall. (M. C. S. 28 = H. S. 79. 4.) als synonym citiert, von bem boch Fatlen ausbrudlich fagt: viridis nudus und: dorso abdomini concolore, corpus vix pilosum. Mener folgt ihm nach in ber Berwechselung, seine Abbildung von C. pabulinus L. (Rhynch. d. Schw. I. T. I. f. 3) ist unverkennbar meine Art, und was er S. 49 bariber fagt: lebhaft grasgrün mattglänzend und durch bie im Leben grimen Abern ber bunfeln Membran ausgezeichnet, fowie bie Angabe über Borkommen paßt vollkominen. Auch im alphab. fynonym. Berzeichniß in H. S. w. J. IX. find G. 32 und 38 affinis und pabulinus verwechfelt. Exemplare, bie Berr Berrich: Schaffer mir zu bestimmen früher bie Gute batte, waren richtig. Die Linne'sche Diganose von C. pabulinus lautet Faun. Suec. 947: oblongiusculus flavescenti-viridis totus. Unfere Art mit schwarzem hinterleibsruden fann also unmöglich pabulinus L. sein. Linne'iche Diagnose vervollftandigt Kallen in ber angeführten Weise und Betterftebt fügt (Ins. Lapp. p. 272. 2.) hingu: supra tenuiter pallide pubescens und: membrana parum Dies alles und das Borfommen in Salice capres infuscata. paßt vollkommen auf die in dem Berzeichniß und ber Bestimmungstabelle unter 52 angeführte Art. Ich habe biefelbe alfo ben scandinavischen Entomologen folgend pabulinus L. genannt, die Abbildung vom Meyer (Rh. d. Schw. F. I. f. 3 pabulinus) bagegen zum wahren C. affinis citiert. Die hahn'iche Abbildung w. J. l. f. 74 ift zwar ungenau, meint aber nach Allem ben wahren affinis H. S.

40. C. triguttatus L. Fallen erwähnt I und Q, shne etwas von abgekürzten Halbbecken zu fagen, es scheinen also 5 mit entwickelten Flugorganen vorzukommen. Ich hatte lange verzgeblich nach Q gesucht, bis ich endlich das eine Exemplar, das der Beschreibung zu Grunde liegt, erhielt. Aus andern Sammkungen,

aus benen ich mir biese Art zur Ansicht erbat, erhielt ich immer nur A. Auch Sahlberg (Monogr. Goocor. Fonnise. p. 82) erwähnt, daß er nie ein Q sah.

- 44. C. marginopunctatus *H. S.* Bei biefer von Fallen als Ph. gothicus beschriebenen Art hat Herrich=Schäffer ben Ramen gedndert, um Berwechselungen zu vermeiden. Ich bin ihm gefolgt, obwohl es wenig wahrscheinlich ist, daß diese Art mit Lopus gothicus je unter ein Genus gebracht wird. Die Absbildung Herrich=Schäffer's (w. J. III. s. 284) ist zu wenig naturgetreu, um sie citieren zu können, die Diagnose und kurze Beschreibung läßt jedoch keinen Zweifel übrig.
- 52. C. pabulinus L. Fall. S. über diese Art die Aum. z. 39. C. affinis H. S. Die Abbildung Mener's (Rhynch. d. Schw. I. T. I. f. 5) stimmt zwar nicht ganz mit meinen Exemsplaren, namentlich ist der Kopf zu klein und zu spiß, es ist aber doch wohl, wie die Beschreibung und die Mittheilungen über Borkommen beweisen, diese Art gemeint, und nur der Name zu vertauschen.
- 55. C. rubricatus Fall. Auch diese Art ift von Berrich = Schaffer und benen, die ihm folgten, verwechselt worden, und zwar mit rubicundus Fall., mahrend Sahn und bie norbischen Entomologen Zetterftebt und Sahlberg biesem Jrrthum nicht unterlagen. Bon C. rubicundus fagt Fallen: affinis campestri, at eo paullo minor, elytra pube brevissima forte aurea vestita, und: elytra unicolora et antennae breviores speciem a P. campestri distinguere videntur, welches alles zu Hahn w. J. I. f. 80 nicht paßt, während diese Abbilbung ber Fallen'schen Diagnose von rubricatus bis auf die zu kurzen Flihler entspricht, und die Angabe Sahn's über bas Borkommen feiner Art auf Fohren keinen Zweifel fibrig läßt, ba rubicundus fich auf Weiben findet. Dennoch citiert herrich : Schäffer in ber Synonymia (Nom. ent. I. p. 86) und auch im alphab.=synom. Berzeichn. w. J. IX. S. 39 biese Figur zu rubicundus Fall. H. S. 92. 30, und Meyer und Andere folgen ihm barin. In ber Synopsis (Nom. ent. p. 49) find beibe Arten viel zu turz charafteriffert, als bag etwas Be-

stimmtes sich daraus entuehmen ließe, doch deutet die Einreihung von rubricatus unter die Arten mit hellen und von rubicundus unter die mit schwarzen Schienendornen darauf hin, daß hier beibe Arten nicht verwechselt sind, während die Angabe: elytrorum margine externo evidenter piloso weder auf rubricatus noch auf rubicundus paßt. Die von Herrich Schäffer (Nom. p. 86) zu rubricatus Fall. citierte Hahn'sche Abbildung (w. J. I. s. 18. Lygus rusescens) stellt weder die eine noch die andere Art dar.

- 59. C. unisasciatus F. Diese Art variert in Größe, Gestalt, Zeichnung und Färbung auf so merkwürdige Weise, daß man, wenn man die äußersten Formen neben einander hält, geneigt sein möchte, sie für besondere Arten zu halten. Dennoch wage ich sie nicht zu trennen, obwohl das Zusammenvorkommen, in der Regel auf Galium verum L., allein nicht entscheidet.
- 63. C. gemellatus H. S. Mit Recht beschreift Herrich: Schäffer, wie aus den in der Bestimmungstabelle gegebenen Unterschieden hervorgeht, diesen z. B. von Amyot (Entomologie srançaise p. 205) mit pratensis L. u. s. wereinigten Capsus als besondere Art. Gine helle Barietät von pratensis L. gleicht ihr zwar sehr in Zeichnung und Färbung, ist aber durch die übrigen Merkmale bestimmt verschieden.
- 64. C. pratensis L. und C. campestris L., welche von Herrich = Schäffer, Burmeister, Meyer und Andern vereinigt, von Fallen, Zetterstedt, Sahlberg und Hahn mit Recht als besondere Arten bezeichnet werden, sind ohne allen Zweisel verschieden, wie durch die in der Bestimmungstadelle gegebenen Unterschiede namentlich in der Sculptur, der Behaarung und dem Glanz der Oberstäche, sowie dadurch, daß die letztere noch viel später als die erstere vorsommt, unwiderleglich dargethan wird. Die von Zetterstedt und Sahlberg beschriebene nahestehende Art punctatus Zett. kenne ich nicht.
- 65. C. tripustulatus F. Die beiben Abbildungen bei Hahn stellen Barietäten bieser Art bar, was auch baburch bestätigt wird, daß ihre Originale auf Urtica diosca vorkommen. Die erstere ist aber sicher nicht Pastinacas Fall. Diese Art muß jedenfalls nach

Fallen's Angaben C. Kalmii näher stehen, und auf Pastinaca sativa L. vorkommen. Biel eher noch könnte mein C. lucidus, der im Juli und August mit C. Kalmii Fall. auf dieser Pflanze vorkommt, der wahre C. Pastinacas Fall. sein, indessen auch dieser entspricht nicht ganz der Kallen'schen Beschreibung.

- 67. C. campestris L. S. Anm. au 64. C. pratensis L.
- 68. C. Kalmii L. Obgleich die rothgestedte Barietat mir mehrfach von Capfinenkennern als eigne neue Art bezeichnet worden ift, so bege ich doch wegen der Uebergangsformen die feste Ueberzzeugung, daß sie nichts als Barietat ist.
- 71. C. lucidus n. sp. Ich würde kein Bebenken tragen, diese Art für den wahren C. Pastinacae Fall. zu halten, so sehr paßt die Beschreibung und die Angabe von Ort und Zeit des Borkommens, wenn nicht Fallen in der Anmerkung aussbrücklich sagte: a P. flavovario (Kalmii L.) vix distingui potest inis colore viridissimo, qui in exsiccatis quoque saepius conservatur. An Species distincta? Ich kann mir nicht denken, daß einem so guten Beobachter wie Fallen die viel geringere Länge der Fühler und die größere Kurze des Außenrands der Halbbecken die zum Anhang entgangen sein sollte.
- 72. C. rubicundus Fall. Ueber bie Berwechselung bieser Art mit rubricatus Fall. s. Anm. zu 55. Hahn w. J. I. f. 18 gehört sicher nicht hierzu.
- 73. C. nigrita Fall. ist sicher nicht wie Mener (Rhynch. d. Schw. l. S. 60) annimmt, eine Barietät von C. holosericeus Hahn, sondern durch die in der Bestimmungstabelle angegebenen Unterschiede, namentlich durch den geringeren Glanz der Oberssäche, die starke Trübung der Flügel und die Färbung der Fühler und Beine bestimmt verschieden. Jedenfalls mußte, wenn es keine besondere Art wäre, der Name nigrita als der frühere bleiben und holosericeus wegfallen. Die Abbildung Herrich=Schäffer's ist richtig, sie stellt ein 2 mit geringelten Schienen dar. Wasser aber w. J. VI. S. 45 sagt, daß diese Art kaum wesentlich von C. variabilis Fall. verschieden sei, ist ganz unbegründet, letzterez gehört in meine Abtheilung Eurymerocoris, hat keinen ringsor-

migen Wulft bes Vorderruckens, dagegen verdickte hinterschenkl, ift kleiner, anders gefärbt und gezeichnet, mit aus schwarzen Punkten enispringenden Schienendornen versehen, ift überhamt himmelweit von nigrita Fall. verschieden.

- 74. C. holosericeus Hahn. Die Hahn's sche Abbildung biese, wie oben nachgewiesen, wohlberechtigten Art stellt dieselbe kenntlich dar. Dessenungeachtet hat diese Abbildung mannigkache Schicksleerlitten. Zuerst erklärt sie Hahn selbst in der systemat. Aufzähl. (w. J. I. S. 235) für C. Gyllenhalii Fall., jedoch mit Unrecht, wie die bedeutendere Größe und die Zeichnung der Beine beweist. Sodann deutet sie Herrich Schäffer (Nom. ent. p. 82 und w. J. III. S. 86) als ambiguus Fall., was noch weniger möglich ist, da dieser in die Abtheilung Eurymerocoris gehört, und überhaupt nicht damit verwechselt werden kann, wie Meyer, Stett. ent. Zeit. 1841. S. 84 ss., aufs Ueberzeugendste nachgewiesen. Diesen Irrthum berichtigend verfällt derselbe Autor w. J. VI. S. 44 in einen noch größeren, indem er sie zu variabilis Fall. zieht und eine neue von der Fallen'schen Beschreibung weit abweichende Diaguose dieser Art beissigt.
- 75. C. Gyllenhalii Fall. Auch diese Art variiert höchst auffallend in der Größe. Dennoch wage ich vorerst nicht eine Trennung vorzunehmen.
- 77. C. rusifrons Fall. Fallen scheint bennoch Recht zu behalten. Während des Drucks dieser Arbeit klopfte ich an derselben Stelle, wo ich früher C. rusifrons Fall. Q gefangen, von Urtica dioeca L. eine Anzahl Q dieser Art und darunter zwei männliche Capsinen, auf welche die Beschreibung von C. ambulans I, mit welcher Art Fallen in den H. S. den in der Mon. Cim. Suec. besonders aufgeführten C. rusifrons vereinigt, dis auf die Angabe: tidis muticis und die dunklern Halbbecken vollkommen paßt. Tros der wiederholt vorgenommenen sorgfältigsten Durchsuchung der Stelle konnte ich weder andere I zu rusifrons, noch Q zu den erwähnten I sinden. Zugleich stimmen sie, wenn man von den Flugorganen und der durch deren Entwickelung bedingten Verschiedenheit des Baues des Vorderbruststücks, sowie von den Fühlern

wsicht, in allem Uebrigen, namentlich in ber Sculptur und bem Glang ber Oberfläche, in ber Behaarung, im Bau und ber Farbung ber Beine, im hochbeinigen Gang fo auffallend mit rufifrons Fall. überein, daß ich fein Bebenten trage, fie für bie d bavon ju halten. Freilich hat Berrich = Schaffer Recht, wenn er feinen C. ambulans (w. J. III. f. 335-337) für verschieden von rufifrons Fall. halt. Derfelbe ift aber eine gang andere Art, die fich auf ben erften Blid burch bie bunteln fehr merklich behaarten beim 2 am zweiten Glied verdickten Rühler und ben Bau bes viel weniger glangenben Borderrudens fowie burch bie übrigen in ber 86ftimmungstabelle Spec. 88 angeführten Rennzeichen unterscheibet. Den Ramen rufifrons ber Mon. C. S. habe ich beibehalten, um nicht ben bes Berrich = Schaffer'ichen ambulans anbern gu muffen, ber auch bei Sahlberg (Mon. Geoc. Fenn. p. 94) ben Berrich = Cdaffer'ichen C. ambulans bezeichnet. In bem Bergeichniß muß beghalb hinter C. ambulans ftatt Fall. H. S. gefest werben. Wegen bes verschiebenen Baus bes Borberrudens findet fich C. rufifrons Fall. & in ber Bestimmungstabelle an einer andern Stelle, zwischen 86. C. Avellange Mey. und 87. C. Caricis Fall.? - Schlieflich bemertelich noch, bag ich C. ambulans Fall. var. a. weber an ber erwähnten Stelle noch fonft we gefunden habe. Daß nach bem Gesagten biefe Art nicht mit C. Pteridis Fall. ju bem ohnehin bebentlichen Genus Bryocoris Fall. gerechnet werben fann, erhellt von felbft.

78. C. brachypterus Bok. Ich fann ben Berbacht nicht unterdrücken, daß diese Art das Q mit abgefürzten Halbbecken von C. corizoides H. S. (w. J. IV. f. 387.) sei. Zwar stellte dies Herrich=Schäffer, der im Herbst 1852 meine Sammlung sah, aufs Bestimmteste in Abrede; ein mannliches Exemplar indeß, welches mir Herr G. Manr in Wien vor Kurzem zur Ansicht mitzutheilen die Güte hatte, stimmt, wenn man von dem entwickelten Zustand der Flugorgane und der dadurch bedingten Verschiedensheit im Bau des Vorderrückens absieht, in allen übrigen Punkten auf das Auffallendste mit meinen Exemplaren überein. Dazu kommt, daß auch das Vorkommen der letzteren genau dasselbe ist,

Digitized by Google

wie es Scholz (Prodrom. z. e. Ahnnchotenfauna Schlef. in b. Arbeit. b. schles. Gesellsch. f. vaterl. Gult. im Jahr 1846. S. 139) angiebt, nämlich sparsam im dichten Haidekraut. Boheman a. a. D. sagt darüber: in gramine locis umbrosis rarior.

79. C. confusus n. sp.,

80. C. clavatus L. unb

C. cinnamopterus n. sp. find, wiewohl fie vielfach zw fammengeworfen worden, drei wohlberechtigte verschiedene Arten. Die Linne'fche Diagnofe (Syst. 729. 97.) icheint am meiften auf Spec. 80 gu paffen, Die Kallen'iche Beschreibung (H. S. 118 6. C. bifasciatus F.) paßt entschieden auf dieselbe Art. Ich habe baher für fie ben namen clavatus L. beibehalten, und ber vor bergehenben und folgenben neue Namen gegeben. In ber letteren scheint bereits Deper (Rhynch. d. Schw. I. S. 88.) eine be fondere Art zu vermuthen. Die Abbildung Berrich = Schaffer's (w. J. III. f. 264.) scheint eine Combination ber beiben erften Arten zu fein. Des Gegenfages wegen mußte ich auch C. clavatus L. neben ben beiben anbern Arten unter ben ausführlichen Beschreibungen berücksichtigen. Wenn die bort, sowie auch in ber Bestimmungstabelle gegebenen Unterschiede nicht zureichend ericheinen sollten, um brei verschiebene Arten zu bilben, so wird bie Vergleichung der Nymphen alle Zweifel beseitigen. 3ch habe zwar in biefer Arbeit die früheren Stande überall unberucksichtigt ge laffen und es muß beren Beichreibung einer fpatern besondern Arbeit vorbehalten bleiben. Die Bestätigung bes Gesagten moge indes hier die Ausnahme rechtfertigen. Die Nymphe von C. confusus n. sp. ift abstehend behaart, ber Borderrucken fast quadratisch, viel schmäler als ber Kopf, Fühlerglieb 4 an ber ersten Halfte weiß, benfo ber Hinterrand bes Borber= und hinter: rudens. Bei C. clavatus L. ift die Nymphe deutlich fein anliegend gelblich behaart, der Borderrücken rechteckig, breiter als lang, Fühlerglied 4 an der ersten Halfte und der Hinterrand bes Borderund Hinterruckens weiß. Die Nymphe von C. cinnamopterus n. sp endlich ift fast untenntlich anliegend gelblich behaart, der Borberruden trapezförmig, breiter als lang, Fühlerglieb 4 ganz und ber hinterrand bes Borberruckens weiß.

- 82. C. thoracious Fall. Es ist wohl kein Zweisel, daß die beiden von Meyer getrennten Arten als & und & zusammen gehören. Das gemeinsame Unterscheidungsmerkmal für beide Gesschlechter ist die ungewöhnliche Länge von Fühlerglied 3 und der Bau des Vorderrückens.
- 83. C. chlorizans Block. Pans. Weber bie Panger'sche noch bie Mener'sche Abbilbung ist naturgetreu, bagegen reicht bie Fallen'sche Beschreibung zur Bestimmung vollsommen aus.
- 86. C. Avellanae Mey. ift eine gute wohlberechtigte Art, wie die Unterscheidungsmerkmale in der Bestimmungstabelle wohl zur Genüge nachweisen. Die Herrich Schäffer'sche Abbildung brudt übrigens den Habitus der Art vollkommener aus als die Mener'sche.
- 87. C. Caricis Fall. Ueber biese Art habe ich einige Zweifel, die mir zu Gebot stehenden Exemplare waren zu unvolls ständig, um die Fallen'sche Art sicher barin erkennen zu lassen.
- 88. C. ambulans H. S. Die von Herrich = Schäffer absgebilbete Art ift eine gute, aber von ambulans Fall. verschieden. Bgl. b. Anm. zu 77. C. rufifrons Fall.
- 90. C. pinetellus Zett. Daß Zetterste dt für die Länge dieser Art ein geringeres Maß angibt, als in der Bestimmungstabelle geschehen, kann nicht auffallen, da derselbe Decimalmaß gebraucht. Das mit dumkleren Halbbeden versehene I habe ich ungeachtet aller Bemühung noch nicht auffinden können, ich zweiste aber nicht an der richtigen Bestimmung des Q.
- 95. C. viridinervis n. sp. Ich hatte früher geglaubt in bieser Art C. prasinus Fall. zu besitzen und diese Ansicht in den Entomolog. Miscell. (Jahrb. d. Bereins f. Naturk. im Herzogthum Nassau H. Abth. 3 S. 45) mitgetheilt. Seitdem ich C. diaphanus n. sp. an ähnlichen Orten gefunden, bin ich wieder zweiselhaft geworden. Die Fallen'sche Beschreibung reicht nicht aus, mit Sicherheit zu entscheiden, ob eine von beiden Arten und welche C. prasinus Fall. ist. Ich habe daher vorgezogen beiden neue

Namen zu geben. Es dient zwar nicht zur Förderung der zoologischen Wissenschaft, wenn eine Species unter zwei verschiedenen -Namen aufgesührt wird, aber noch viel schlimmer ist es, wenn zwei verschiedene Arten denselben Namen tragen. Die Familie der Capsinen kann davon Zeugniß geben.

99. C. flavinervis n. sp. Ich würde diese Art für icterocephalus Hahn halten, wenn nicht die Fühler fürzer, die Behaarung fürzer und hell, die Oberstäche glänzender und das Borkommen ein anderes wäre.

107. C. mutabilis Fall. Wiewohl Fallen die abstreifbaren abstehenden schwarzen Haare nicht erwähnt (er sagt bloß: antennae et pedes pilosa), so zweisse ich doch nicht im Mindesten, daß diese Art die wahre C. mutabilis Fall ist. Schlberg (Mon. Geocor. Fenn. 120. 65.) nennt ihn dagegen ausdrücklich nigro-pilosus. Die Abbildung bei Hahn (w. J. II. s. 181. C. pilosus) ist unverkennbar ein I dieser Art, die Fig. 180 dagegen stellt eine andere mir nicht bekannte Art dar. Bgl. Anm. zu 112. C. leptocerus n. sp.

108. C. saltator Hahn scheint von Fallen und Sahlberg mit der vorigen zusammengeworfen worden zu sein. Der erstere sagt: variat quoque tidis testaceis, der letztere schreibt seinem C. mutabilis geradezu tidiae serugineae zu. Die in der Bestimmungstabelle gegebenen Unterscheidungsmerkmale thun die Berschiedenheit beider Arten zur Genüge dar.

112. C. leptocerus n. sp. Die Art, welche Hahn (w. J. II. f. 180) als mutabilis Fall. abbildet, ist der meinigen sehr ähnlich, auch sagt er in der Beschreibung, daß die Behaarung graugelblich sei. Ich würde sie für die von mir beschriebene halten, wenn nicht das Fühlerglied 2 zu lang wäre. Jedenfalls muß aber der Name geändert werden, C. mutabilis Fall. ist die citierte Art sicher nicht.

126. C. magnicornis Fall. Den Unterschied im Bau von Fühlerglied 2 bei I und 2 giebt weber Fallen, noch namentlich Mener an, obgleich hierin ein Unterschied von C. Mali Mey. (Rhynch. d. Schw. I. S. 63. T. II. f. 5) liegt, wie ich

an Exemplaren von letzterem sehe, die mir Herr Kaltenbach zu Nachen mitzutheilen die Güte hatte. Bei C. Mali Mey. ift nämlich Fühlerglied 2 bei beiden Geschlechtern gleichlang und nach der Spite hin stärker, spindelförmig verdickt. Zettersftedt, Ins. Lapp. 278. 4 und Sahlberg, Man. Geoc. Fenn. 122. 70 erwähnen den Unterschied in der Bildung von Fühlersglied 2 bei magnicornis I und Q ausdrücklich.

128. C. obscurus n. sp. Ueber biefe Art bin ich lange aweifelhaft gewesen. Nach bem, was Meper Rhynch. d. Schw. I. S. 61 und herrich = Schaffer (w. J. VI. S. 44) über C. ambiguus Fall. sagen, fonnte man sie für bas & bieser Art halten. Dazu kommt, daß ich von C. obscurus nur I, von C. ambiguns Fall. bis jest nur Q gefangen habe, obichon nie an benfelben Orten. Indeffen ermahnen Fallen und Betterftebt (Ins. Lapp. 274. 17) nichts bavon, daß das & von bem Q ver= ichieben fei, auch ftimmt zwar die relative Länge ber Fühlerglieber überein, nicht aber bie absolute, indem Fühlerglied 2, und 3 und 4 zusammen bei ambiguus beutlich langer sind, endlich ift ber Unterschied in ber Farbung namentlich ber hinterschenkel und ber Rühler benn boch etwas beträchtlich. Richts besto weniger founte ich mich nicht bazu entschließen, biesen Capsus als besondere Art aufzuführen. Gin C. ambiguus Fall. & indeg, ben ich von Berrn Dberförfter Tifchbein zu Berrftein erhielt, beseitigte allen Er ift zwar bunkler und Fuhlerglied 2 ift schwarz, aber bie Lange ber Fühlerglieder und die Farbe ber hinterschenkel ift übereinstimmenb.

129. C. variabilis Fall. Wenn Herrich: Schaffer (w. J. VI S. 45) nach seiner neuen Diagnose bieser Art anführt, beibe Geschlechter seien nicht verschieden, so ift bas unrichtig. Ich habe sie bei sehr vielen Exemplaren constant verschieden gefunden.

132. C. ambiguus Fall. S. Anm. zur obscurus n. sp. Uebrigens hat Mener (a. a. D. S. 60) Recht, baß er nicht wie Herrich=Schäffer (w. J. VI. S. 44) Hahn's Ph. lugubris (w. J. II. f. 225) als Mann zu ambiguus Fall. zieht. Die schwarzen Längslinien ber Schenkel zeigen, daß eine Barietät

von C. arbustorum F. ober eine biefer nahestehende Art gemeint ift.

135. C. roseus Fall. Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Art der wahre C. roseus Fall. ist, die Fallen'sche Beschreibung ist bei C. roseus und den nahestehenden Arten zu kurz. Die Art ist jedenfalls eine gute.

139. C. Salicis n. sp. Mit bem ebenfalls auf Weiben verkommenden C. salicellus H. S. ist biefe Art nicht zu verwechseln.

147. C. propinuqus H. S. Herrich=Schäffer's Beschreibung und Abbildung stimmt zwar nicht ganz hinsichtlich ber Färbung und Zeichnung überein, namentlich ist ber Borberrücken als ganz schwarz angegeben, ich zweiste indeß nicht, daß meine Art eine Barietät der Herrich=Schäffer'schen ist. Haltions ochrocophalus Fied. (Weitenweber, Beitr. z. Naturund Heilwissenschaft I. S. 105 T. II. f. 4.) stimmt in Zeichnung und Färbung besser mit meinen Exemplaren überein, aber der vielschmälere Kopf, wie ihn die Abbildung angiebt, verbietet meine Art für ochrocophalus Fied. zu halten. Noch weniger kann sie C. luteicollis Panz. (F. J. G. 93. 18.) sein wegen des weniger geneigten Kopfs, der kürzeren Fühler, der ganz gelben Beine und ber dünneren Schenkel der letztern Art.

148. C. arenarius Hahn und

151. C. pallicornis L. Die in der Bestimmungstadelle angegebenen Unterschiede beider Arten werden die von sast allen Autoren (Amyot, Entomol. Franç. p. 221 macht eine Ausnahme) bestrittenen Artrechte der ersteren sicher stellen. Ich habe beide Arten und zwar in beiden Geschlechtern sehr häusig theils getrennt, theils an denselben Orten gesangen, aber nie C. pallicornis F. A mit ausgebildeten und nie C. arenarius Hahn Q mit abgekürzten Salbbeden gesunden.

## III. Beschreibung

## ber neuen Arten.

1. Lopus nasutus  $\mathcal{P}$  Q:  $2-2^1/2^{\prime\prime\prime}$  long.,  $^4/5-1^{\prime\prime\prime}$  lat., evalis ( $\mathcal{P}$ ) aut obovatus ( $\mathcal{P}$ ), opacus, laevis, sordide flavo-virens, breviter nigro-pilosus; capite longiore acuminato, clypeo a fronte non sutura sejuncto; pronoto valde lato, lateribus marginatis; hemielytris margine externo albido dilatatis ( $\mathcal{P}$ ), clavo posterioreque corii parte griseo; tarsis nigrescentibus.

Berzeichn. und Beftimmungstab. 10.

Elliptisch (3) ober verkehrteiförmig (2) mit zugespittem Ropf, schmutig grunlichgelb, im Leben bas Grunliche, nach bem Tobe das Gelbliche vorherrschend, oben besonders beim 🗗 mit bunkelgrauen Stellen, glanzlos, etwas abstehend bunkel behaart. Der Ropf langer als breit, wenig geneigt, vorn zugespitt, schmutig grungelb, öfters mit weißgelber Langelinie; bas Ropfichild von ber Stirn nicht beutlich, von ben Wangen beutlich getrennt; bie Augen nicht groß, etwas vortretend, oval, schief nach unten gerichtet. Die Fühler etwa 2/3 fo lang als ber Körper, bis zur Mitte von Glieb 2 granlichgelb, von ba braunlich, fein behaart, etwas vor ben Augen eingelenft, Fühlerglieb 1 und 2 bider als 3 und 4, 1 fürzer als ber Ropf, 3 wenig fürzer als 2, 4 viel fürzer als 3, wenig langer als 1, 3 und 4 zusammen etwas langer Der Borberruden trapezförmig, wenig gewölbt, vorn grungelb, hinten braunlich, mit gelblichweißer Langelinie, am Grunde mehr als boppelt so breit als in ber Mitte lang, nicht doppelt so breit als am Borderrand, diefer etwas winkelig ein= gebuchtet, die Seiten gerandet wie bei Miris, die Schwielen beutlich. Die Schilben etwas gewölbt, breiedig mit etwas nach

außen gebogenen Seitenrandern, grünlichgelb mit weißlicher Mittellinie. Die Halbbecken besonders beim Q am Außenrand stark nach außen gebogen, die dunkeln Haare aus schwachen Punkten entspringend, grünlichgelb, der Clavus und der größere hintere Theil des Coriums besonders beim od dunkelgrau, der Außenrand und Anhang hellgelblich, die Membran hell, die kleine Zelle, die Spize der größeren und der Rand breit angeraucht, der Zellennerv weißlich. Der Hinterleib grünlichgelb mit gleichsardiger Legesscheide. Die Beine gelblich mit schwärzlicher Schienenspize, Schie nendornen und Fußgliedern, die Hinterschenkel etwas verdickt.

Aehnelt in Farbung, Glanzlosigkeit und Sculptur C. oehroleucus m., hortulanus Mey. u. f. f., ist aber durch die geranbeten Seiten des Borderrückens und die Lange des Kopfs deutlich verschieden.

Nach einer großen Anzahl im Juni und Juli auf Grasplagen und an Feldwegen bei Wiesb. und Momb. gefangener Exemplare.

2. Phytocoris dimidiatus  $\sqrt[3]{2}$ :  $3^{1}/2^{"}$  long.,  $5^{'}/6^{"}$  lat., oblongus, ochroleucus, nigro-maculatus aut nebulosus, laevis, parum nitens, nigro-pilosus, pallide pubescens; antennis corpore longioribus, articulo 1 capitis cum pronoto longitudine; prothoracis dimidio posteriore nigro, margine albido; scutello striis tribus fuscis; hemielytris fere nigris ( $\sqrt[3]{}$ ) aut albido-nigroque-nebulosis ( $\sqrt[3]{}$ ).

Berzeichn. und Bestimmungstab. 17.

Länglich, gelblich ober gelblichweiß, mit schwärzlichen Zeichemungen, beim od die dunkele Farbe vorherrschend, etwas glänzend, glatt, oben abstehend schwarz und anliegend filzig gelblich, unten weißlich behaart. Der Kopf ungefähr so lang als breit, stark nach unten geneigt, gelblich mit feinen braunen Querlinien; das Kopfschild von der Stirn nicht, von den Wangen durch Kähte beutlich getrennt, der Zwischenraum zwischen den Angen, besonders beim 2, breiter als diese, die Augen fast senkert, besonders beim 3, schwarz. Die Fühler dünner, länger als der Körper, Kühlerglied 1 dicker als die solgenden, so lang als Kopf und

Boxberruden, abstehend gelblich behaart, schwarz und gelblich gefchedt, 2 ungefähr boppelt fo lang und bunner als 1, wenig bicker als bie folgenden, wie biefe fehr fein anliegend behaart, schwarz mit gelblichem Grund und Ring hinter ber Mitte, 3 und 4 fcwarz, zusammen langer als 2, erfteres an ber Burgel gelblich, langer als 4, biefes ungefahr fo lang als 1. Borberruden fehr nach unten geneigt, trapezformig mit einwarts gebogenen Seitenrandern, ringförmigem Bulft am Borberrand und beutlichen Schwielen, hinten breit fcwarz, ber außerfte hinterrand hell, in ber Mitte fpit, an ben Eden flach nach vorn erweitert; bie Seiten bes Borberbruftftude oben ichwarz, unten hell grunlich. Das Schildchen gewölbt, mit brei braunlichen Langsftreifen und braumlichen Borberecken, die Mittelbruft schwarz. Die Halbbecken fast glanzlos, schwarz mit hellbraunlichen Punktfleden, besonders ben Außenrand entlang, eben foldem Ried an ber Spipe bes Coriums und außen am Grund bes Anhangs, beim Q bie hellen Stellen ausgebehnter, Membran hell, buntelgrau geflect und gesprenkelt, die Hinterbruft schwärzlich geflectt. Hinterleib beim & fcwarz. Die Beine lang und bunn, bie Suften hell, bie Schenkel schwarz gesprenkelt, die vorderen Schienen mit brei schwärzlichen Ringen, Die Hinterschienen bagu gesprenkelt, mit braunlichen Dornen, bie Fußglieber braunlich.

Steht zwischen Ph. Populi Fall. und Tiliae Fall., stimmt mit beiben burch die bedeutende Länge von Fühlerglied 1 überein, und unterscheidet sich von ersterem burch den breiteren Zwischensraum zwischen den Augen und durch die etwas kürzeren Fühler und Fühlerglieder, von letzterem durch das längere Fühlerglied 2, von beiden durch die Zeichnung und Färbung, namentlich durch die stets dunkele Hinterhälfte des Vorderrückens und besonders durch die etwas glänzende Oberstäche.

Nach 2 Exemplaren (& und Q), bei Wiesb. im Juli auf Gichen gefangen.

3. Phytocoris Pini  $\sigma' \ : \ 2^{1}/_{2} - 3''' \ long., \ {}^{3}/_{4}''' \ lat.,$  eblongus, laevis, opacus, dilute flavo-ferrugineus nigricanti-ferru-

gineoque-adspersus aut nebulosus, nigro-pilosus, pallide pubescens; antennis corporis longitudine, articulo 1 prothoracis longitudine, 4 quam 3 breviore; capite valde declivi.

Berzeichn. und Bestimmungstab. 21.

Langlich, bellbraunlich, rothlich und bunkelrothbraunlich gescheckt, glatt, glanzlos, etwas abstehend schwarz und anliegend weißfilzig behaart, vorn mit ftarferen abstehenben Barchen. ungefahr fo lang als breit, ftart nach unten geneigt, hellgelbbraunlich mit rothlichen Querftrichen und Punkten, oben mit unbeutlich vertiefter Längslinie; bas Kopfichilb von ber Stirn nicht beutlich, von den Wangen deutlich getrennt; die Augen schwarz, langlich, oben breiter, fentrecht nach unten gestellt, ber Zwischenraum amischen benfelben bei & und Q oben breiter als bas Auge. Die Fühler ungefähr von Rorperlange, bunn, Glieb 1 am bidften, fo lang als ber Borberruden, hellgelblich, bunkelrothbraunlich gefchedt, mit einzelnen abstehenden braunlichen haaren, Fühlerglieb 2 bunner, beinahe boppelt so lang als 1, braunlich, an der Murkel und ein Ring hinter ber Mitte hellgelblich, wie 3 und 4 fein anliegend behaart, biefe schwärzlich, noch bunner, zusammen langer als 2, 3 allein fast 3/4 so lang als 2, 4 fürzer als 3. Borberruden trapezförmig, ftart nach unten geneigt mit einwarts gebogenen Seitenranbern, ringförmigem Bulft am Borberrand und beutlichen Schwielen, vorn gelblich mit rothlichen Punkten, hinten grau mit bunkleren Stellen, am hinterrand gelblich; bie Seiten bes Bor: berbruftftuck gelblich mit oft verloschenen röthlichbraunen Lange: ftrichen, beim or oben bunkelbraun, unten hell. Das Schilden aelbbraunlich mit rothlichen Bunften, beim & mit bunfleren Zeich nungen. Die Mittelbruft und bie Seiten ber hinterbruft , sowie ber Hinterleib beim & schwärzlich. Die Halbbeden hellbraunlich, am Außenrand gelblich mit buntelrothbraunlichen, beim of ichwarglichen Bunkten, die besonders auf dem Clavus, an ber Clavusnahi und ber inneren Spige bes Coriums, am Augenrand, an ber Membrannaht und Spige bes Anhangs größer und ftarfer werben, ber Membrannerv vorn braunlich, hinten weißlich, die Membran bunkelgrau gesprenkelt. Die Beine lang und bunn, bie Suften bell, bie Schenkel besonders gegen bie Spipe bunkelrothbraun gesprenkelt, bie vorderen Schienen mit brei solchen Ringen, die hinterschienen bazu gesprenkelt, mit braunlichen Dornen, die Fußglieder braunlich.

Aehnlich P. dimidiatus m., P. divergens Mey. und Ulmi L., aber burch die Färbung und Zeichnung, burch die geringere Größe wenigstens des A, und durch die geringere Länge der Fühler, namentlich des Fühlerglieds 1, und von den beiden letteren insbesondere noch durch den viel mehr nach unten gekehrten Kopf verschieden.

Nach einer Anzahl bei Mombach und Wiesbaben vom Juli bis Anfang September auf Riefern gefangener Gremplare.

4. Phytocoris minor 7:  $2^{1}/2^{2^{1}}$  long.,  $2^{1}/3^{2^{1}}$  lat., oblongus, laevis, opacus, dilute flavo-ferrugineus, vix nisi antennarum articulo 1 obscurius adsperso, nigro-pilosus, distinctius albido pubescens; antennis corporis longitudine, articulo 1 prothoracis longitudine, 4 et 3 aeque longis; capite valde declivi.

Berzeichn. und Beftimmungstab. 22.

Länglich, hellbraunlich, taum geschedt ober gesprenkelt, glatt, glanzlos, etwas abstehend schwarz und anliegend weißfilzig behaart, die dunkeln Haare vorn abstehender. Ropf ungefahr fo lang als breit, ftark nach unten geneigt, baber von oben betrachtet ftumpfer ericheinend, hell gelbbraunlich mit rothlich gelben Querlinien, oben mit undeutlich vertiefter Langelinie; Ropfichilb von ber Stirn nicht beutlich, von ben Wangen beutlich getrennt; bie Augen schwarg, oben breiter, fentrecht nach unten geftellt, ber Bwifchenraum zwischen benfelben oben taum breiter als bas Muge. Die Fuhler ungefahr von Rorperlange, bunn, Glieb 1 am bidften, jo lang als ber Borberruden, wie biefer etwas furger als bei Ph. Pini m., hell gelblich, rothbraunlich gescheckt, mit einzelnen abstehenden hellen haaren, Fühlerglied 2 bunner, 21/2 mal fo lang als 1, hell gelbbraunlich, an ber Wurzel und in ber Witte taum heller, wie 3 und 4 taum merklich anliegend hell behaart, biese graubraun bis auf die helle Wurzel von 3, noch bunner als 2, untereinander gleich lang, jedes etwa halb so lang als 2.

Der Borberruden kurger als bei Ph. Pini m., trapezformig, ftatt nach unten geneigt, mit einwarts gebogenen Seitenranbern, flachem ringformigem Bulft am Borberrand, ohne beutliche Schwielen, hell röthlich gelbbraun mit deutlich abgegränztem hell gelbbraunem Binterrand; Die Seiten bes Borberbruftftude oben rothlich, gang unten hell. Das Schildchen hellgelblich, am Grunde bunfler ge-Die Mittelbruft röthlich, die Seiten ber hinterbruft oben röthlich, unten hell; ber hinterleib bunkler röthlich braum. Die Halbbeden hell gelblich braun, am Grunde, am Ende bes Coriums, besonders nach innen und an der Spige bes Anhangs bunfler gelbbraun, burch bie hellere Farbung bie weiße filgige Behaarung mehr hervortretend als bei Ph. Pini m., die dunkleren angebeutet, ber Membrannerv rothlichgelb, ber Bunfte kaum die beiden Zellen trennerde Zweig fast ungefarbt, baber schwer Die Beine lang und bemerkbar, bie Membran fein gesprenkelt. bunn, die Suften bell, die Schenkel röthlich mit feinen gelblichen Punften, die Schienen hell, mit hellen Dornen, die vorberen vor ber Spipe etwas röthlich, mit kaum angebeuteten bunkleren Ringen, bie Rugglieder bis auf die dunkle Spige von Aufglied 3 hell.

Sehr ähnlich Ph. Pini m., aber burch bie geringere Größe, bie hellere Färbung, ben fürzeren Vorderrücken mit flachem ringsförmigem Bulft und ohne bemertbare Schwielen, sowie burch bas verhältnißmäßig längere Fühlerglied 2 und bas verhältnißmäßig kurzere Fühlerglied 3 verschieben.

Nach einem bei Mombach am 15. Juli 1854 auf Riefern gefangenen 7.

5. Capsus quadriguttatus Q: 1½" long., ½"
lat. thor., ½" lat. abdom., oblongus, laevis, parum nitens, niger;
capite thorace latiori; antennis corporis fere longitudine, fuscis,
basi dilute luteis, art. 1 capite breviore; prothorace longo, fere
aeque lato, gibbo; hemielytris abbreviatis, nigris, opacis, fascia
antica maculaque postica pellucide-albis; abdomine finem versus
dilatato, margine laterali concolore, elevato; pedibus dilute luteis,
femoribus excepta basi fuscis.

Berzeichn. und Bestimmungstab. 29.

Länglich, hinten breiter, schwarz, glatt, etwas glanzend, fahl ober fehr fein anliegend weißlich-schimmernd behaart. Ropf breiter als ber Borberruden, fentrecht nach unten gefehrt, oben gewolbt, unten breiedig zugefpist, etwa fo lang als breit, fcmarz, nicht merklich behaart; das Kopfschild vorstehend gewolbt, von ber Stirn und ben nicht ftart vortretenben Bangen beutlich getrennt; bie Augen rundlich, ber Zwischenraum zwischen benfelben boppelt so breit als bas Auge. Die Fühler von ben Augen entfernt, weiter nach unten und weiter nach innen eingelenkt, etwas langer als ber Rorper, febr fein anliegend behaart, Blieb 1 furger als ber Ropf, bider als bie folgenben, gelblich, an ber Burgel viel bunner und braum, Glieb 2 wenig bider als bie folgenden, wenig långer als 3, gelblich, am letten Drittheil brann, 3 und 4 rothlich braun, zusammen langer als 2, Glieb 4 3/4 mal fo lang als 3. Borberruden lang, schwarz, fahl, etwas glanzend, in ber Mitte ungefahr fo lang als am Grunde breit, am Borberrand nicht viel schmaler als hinten, ohne ringformigen Bulft, in ber Mitte mit einem ftarten, oben mit einer abgefürzten schwach vertieften Langslinie versehenen Budel, baber bie forft etwas einwarts gebogenen Seitenranber in ber Mitte nach außen gebogen, ber hinterrand flad bogenformig ausgebuchtet. Schilbeben groß, gewölbt, ftart nach hinten geneigt, schwarz, kahl, etwas glanzend. Bruft und Bruftfeiten ichwarz, etwas glangenb, tabl. Balbbeden am Grunde von bem Borberruden bebedt, bis über bie Mitte bes hinterleibs reichend, hinten wenig breiter und ohne Membran, abgerundet schief nach innen abgestutt, schwarz, glanglos, ber außerfte Augenrand, ber Grund bes Coriums bis auf bie Wurzel, ein bamit zusammen= hängender kleiner Fled des Clavus und ein größerer rundlich breiediger Fled auf ber außeren Spipe bes Coriums burchscheinenb weiß wie bei C. triguttatus L Der hinierleib bunfel braum, etwas glangend, beutlich anliegend behaart, am Grunde fcmal, nach hinten viel breiter werbend, am Ende abgerundet breieckia mit gleichfarbigem erhabenem Seitenrand. Die Beine gelblich. bie Buften etwas lang, bell gelblich, bie etwas biden Schenfel bis

auf die helle Wurzel rothlich braunschwarz, die Schienendornen bell, Fußglied 1 kurzer als 2 und 3 zusammen.

Aehnlich in mancher Beziehung, namentlich burch die Zeichenung ber Halbbecken und ben hinten breitern Hinterleib, C. triguttatus L., aber fleiner, bunkler, nicht abstehend behaart und namentlich ohne ringförmigen Bulft am Borderrand bes Borderstudens.

Rach einem bei Mombach auf einer Bloße bes Rieferwaldes am 8. Juli 1854 gefangenen Q.

6. Capsus medius  $\sqrt{2}$ :  $3^3/4$ —4" long.,  $1^3/4$ " lat., oblongo-ovatus, nitidus, supra impresso-punctatus, glaher, rufescens, infra laevis, pilosus, niger; capite parvo, antice subacuminato; antennis pilosis, rufis, articulo 2 modice longo, apicem nigrum versus modice incrassato; prothoracis convexi margine antico torquiforme elavato, marginibus lateralibus extrorsum curvatis; hemielytris rufis, postice maculis nigricantibus, appendice rubro, apice nigro; tibiis nigro-annulatis, spinis parum conspicuis.

Berzeichn. und Bestimmungstab. 42.

Länglich eiförmig, glänzend, oben stark punktiert und fast kahl, unten glatt ober fein quergerunzelt und wie an den Seitenrändern, Fühlern und Beinen abstehend behaart, oben röthlich
gelbbraun oder röthlich, unten ganz (A) oder in der Mitte (2)
schwärzlich. Kopf sehr wenig geneigt, so lang als mit den Augen
breit, etwa ½ so breit als der Hinterrand des Borderrückens,
glatt, glänzend, rothbraun oder röthlich gelbbraum, vorn an der
Spize und den Seiten schwärzlich, oben mäßig gewöldt; das stark
vortretende Kopsschild von der Stirn kaum, von den Wangen
beutlich getrennt; die Augen schwarz, länglich, von oben rund
erscheinend, schief gestellt, gleich breit, stark vortretend, daher der
Kopf von oben zugespizt erscheinend. Fühler nahe an den Augen
eingelenkt, ½ so lang als der Körper, abstehend bräunlich behaart, Fühlerglied 1 ungesähr so lang als der Kopf, rothbraun,
an der äußersten Spize schwärzlich, am Grunde dänner als in

ber Mitte und an ber Spipe, 2 fast breimal so lang als 1, langer als ber Seitenrand bes Borberrudens, gegen bie Spipe massig, beim & allmählig, beim Q erft kurz vor ber Spipe verbidt, rothbraun, am letten Drittheil schwarz, 2 und 3 viel bunner, braunlich, zusammen furger als 2, 3 langer als 1, 11/2mal so lang als 4. Borberruden nach vorn abhängig, gewölbt, röthlichober gelblichbraun, oben fahl, an ben Seiten abstehend braunlich behaart, vorn viel schmaler als hinten, mit auswärts gebogenen Seitenranbern und ftart nach hinten gebogenem nur in ber Mitte gradem hinterrand, ftart punktiert, bie Bunkte theilweis in fehr unregelmäßig wellenförmige Querlinien geffellt, bie nahe aneinanber gerudten Schwielen glatt und fehr glangenb, ber ringformige Bulft am Borberrand fehr beutlich, gewölbt, wenig glanzend, ber etwas erhabene heller gefarbte hinterrand glatt; bie Seiten bes Borberbruftstud's wie ber Borberruden. Das Schilden fehr gewölbt, glangenb, fchmacher punktiert, gelbbraun, in ber Mitte buntel. Die Halbbeden ftarter als bas Schilbehen und gleiche mäßiger als ber Borberruden punktiert, glanzend, fahl, am Außenrand abstehend behaart, rothlichbraun, an ber außern und besonbers an ber innern Spipe bes Coriums schwärzlich, ber Anhang ichon roth mit schwarzer Spige, die Membran wie die Flügel ftark getrübt, erstere nur hinter bem Anhang heller, ber Nerv bunkel, Membran und Anhang niedergebogen. Mittel= und hin= terbruft an ben Seiten glangend und glatt, unten weniger glangend und fein weitläufig querrungelig, beim o gang, beim Q nur in ber Mitte schwärzlich. Hinterleib glanzend, abstehend behaart, beim of gang ichwarz, beim Q, befonbers am letten Segment, rothbraun, in ber Mitte schwärzlich. Die Beine hellbraunlich abftebend behaart, gelblichbraun, Die Schenfel mit bunkleren Buntten und bunkelm Ring hinter ber Mitte und an ber Spige, bie Schienen heller mit bunkeln Ringen am Geund, in ber Mitte und an ber Spige, bie Schienenbornen wegen ber ftarten Behaarung ichwer zu erkennen, die Rufglieber ichwarzlich, bas erfte bider als die folgenben.

Steht in ber Mitte zwischen C. tricolor F. und trifasciatus F.,

ift an Zeichnung und Färbung der ersteren sehr ähnlich, ift aber größer, Borderrücken, Schildchen und Halbbecken sind gröber punktiert und daher weniger glänzend und glatt erscheinend, der Acps oben gewöldter, vorn stumpfer zugespist, der ringsvunige Wulft weniger glänzend, endlich die Beine sind anders gefärdt, besonders die Schienen geringelt und die Schienendornen weniger deutlich. Durch den Bau des Kopfs, die Sculptur und die geringelten Schenkel steht die Art dem C. trisasciatus F. nahe, ist aber durch die geringere Größe, die Zeichnung und Färdung, und besonders durch die relative Länge der Fühlerglieder, namentlich durch das zu Bergleich zu 3 viel längere Fühlerglied 2 verschieden.

Nach einem & und mehreren Q, sammtlich Ende Juni bei

Biesb. auf Schlehen und Weißborn gefangen.

7. Capsus sulcifrons 7: 34/5" long., 5/6" lat, oblongo-ovatus, viridis, nitidus, supra subtiliter rugosus aut rugoso-punctatus, infra laevis, dilute griseo-flavido-pubescens; capite fere perpendiculariter declinato, inter oculos magnos valde angusto, longitudinaliter sulcato; antennarum articulis 2—4 flavido-fuscis; prothorace trapeziformi, convexo, margine antico torquiforme elevato; hemielytris postice membranaque fusco-notatis; tibiarum apice tarsisque fuscis, spinis tibiarum nigris, ex punctis subtilibus nigris nascentibus.

Nachtr. 56 a.

Länglich eiförmig, glänzend, oben fein runzelig ober runzeligpunktiert, unten glatt, anliegend hell gelblichgrau behaart, grün. Kopf
grün, glatt, glänzend, halb so breit als der Hinterrand des Borderrücens, fast senkrecht nach unten gekehrt, daher von oben gesehen sehr
kurz, stumpf dreieckig, das Ropfschild von der Stirn nicht deutlich,
von den Wangen deutlich getrennt, der Zwischenraum zwischen den Augen sehr schmal, kaum so breit als das Auge, mit tieser breiter
nach vorn sehr slacher und schmäler werdenden Längssurche, hinten mit erhabenem Rand; die Augen schwarz, groß, von der Seite geschen länglich, oben breiter, oben weit nach der Witte
gebend; daher von oben breiter als lang erscheinend, unter der

Mitte bes Innenrandes nierenförmig ausgebuchtet. Die Fister langer als ber halbe Körper, bunn, gang nahe vor ber merenfbrmigen Ausbuchtung ber Angen eingelenft, Glieb 1 gran, bie folgenden gelbbraunlich, Glieb 2 ungefahr viermal, 3 ungefahr zweimal, 4 11/2mal fo lang als 1. Borberruden trapezformig, hinten mehr als doppelt fo breit als vorn, mit fast graden Seitenrandern, vorn grabe abgeftutt, hinten gerundet mit etwas aufftebenben Schultereden, nach vorn geneigt, gewölbt, glanzent, fein querrunzelig, grun, anliegend ichwach hellgelblichgrau behaart, mit ringförmigem Bulft am Borberrand und beutlichen glatten Schwie-Schilden gewolbt glanzend, fein querrunzelig, grun, anliegend ichwach gelblichgrau behaart. Balbbeden glanzend, rungelig punktiert, ftarker anliegend gelblichgran behaart, grun mit braunlichem Fleck am hinteren Innenwinkel bes Coriums, Membran ichwach getrubt mit bunkleren Flecken in ber Spige ber Bellen und hinter bem Anhang, Membrannerv braunlichgelb. Die Flugel glashell, ftark irifierend. Unterfeite glatt, glanzend, grun mit anliegender hell gelblich rauer Behaarung. Beine grim, Spige ber Schienen und die Fußglieber braunlichgelb, Schienenborne fdwarz aus feinen schwarzen Punkten entspringend, Spite bes Kußglieds 3 idmärzlich.

Achnlich C. pabulinus L. und contaminatus Fall., von ersterem burch ben breiten nach unten gerichteten Kopf, die dunkeln Flecken auf dem Hintertheil der Halbbecken, die Sculptur und die schwarzen Schienendornen, von letzterem durch die längere schlankere Gestalt, von beiden durch den viel schmäleren Zwischenraum zwischen den Augen und durch die Längesfurche auf demselben versichieden.

Noch 1 7, unterhalb Mosbach an ber unteren Steinschütte auf Weiben am 14. Juli 1855 gefangen.

8. Capsus lucidus  $\sqrt{2}$ :  $1^3/4-2^{\prime\prime\prime}$  long.,  $3/4-4/5^{\prime\prime\prime}$  lat., brevis, ovalis, viridis, valde nitidus, supra impresse punctatus, infra laevis, dilute flavido-pubescens; antennis vix corporis dimidii longitudine, articulo 1 viridi, obsolete fusco-biannulato,

Digitized by Google

reliquis fuscis; prothorace postice saepe fusco, margine antico torquiforme elevato; hemielytris semipellucidis, interne et postice fusco-notatis, cellula membranae majori rotundata; abdomine supra nigro, margine viridi.

Berzeichn., Beftimmungstab. u. Anm. 71.

Rurg elliptisch, an Gestalt und Große abnlich Fallenii Hahn, grun, fehr glangend, oben punktiert, unten glatt, anliegend bell behaart. Ropf grun, glanzend, glatt, breiedig, schief nach vorn geneigt, etwas mehr als halb fo breit als ber Borberrucken am Grund, ftumpf breiedig jugespitt, gewolbt, ber Scheitel hinten durch eine erhabene Linie begränzt, der Hals hinter derfelben schwarz, bas Ropfschild burch eine vertiefte an der Spige öfters fcmarzbraume Linie beutlich von ben Wangen getrennt, Die Schnabelicheibe grun, in der Mitte braunlich, an der Spipe schwarz, bis zu den Mittels huften reichend; die Augen von oben nach unten länglich, schwarz. Die Fühler wenig langer als ber halbe Körper, nicht fehr bunn, fein abstehend behaart, bicht vor bem untern Enbe ber Augen eingelenkt. Glied 1 2/3 so lang als ber Zwischenraum zwischen ben Augen breit, am bidften, grun, ein Ring in ber Mitte und bie Spige oft verloschen bunkelbraun, Glied 2 gut 3mal fr lang, gegen bie Spige bin sehr unmerklich bider, bell braunlich, am Grunde und gegen bas Enbe bunfler, Glieb 3 und 4 etwas bunner, zusammen ungefähr so lang als 2, bunkelbraun, 4 kleiner als 3. Borberrucken 2/3 fo lang als am Grunde breit, hier ungefähr boppelt so breit als an ber Spipe, gewölbt, oben wie bie Seiten bes Borberbruftftud's glangend, nicht febr bicht punktiert, grun, vorn meift heller, ober vorn grun, die Gruben hinter ben Schwie len schwärzlich, hinten schwarzbraun mit grünem hinterrand und gruner Langslinie, fein gelblich behaart, vorn mit ringformigem Bulft, bie Seitenranber nicht icharf, fast grabe, ber hinterrand nach hinten gerundet, in der Mitte fehr flach und weit ausgebuchtet. Das Schildchen vor und in ber Querfurche fcwarz, binter berfelben gelbgrun, glanzend, fein querrungelig, fein gelblich behaart. Mittel= und hinterbruft unten matt, unpunttiert, gelblichgrun, erftere in ber Mitte schwarz. Die halbbeden glanzenb,

punktiert, mit Ausnahme bes Außenrandes durchscheinend, sein gelblich behaart, grün, der Clavus und oft ein unregelmäßig vierediger Fled vor der Spize der inneren Hälfte des Coriums schwarzsbraun, die Membran hell, der Nerv gelblichgrün, theilweis braun eingefaßt, die große Belle fast rundlich. Die Beine grün, die Spize der Schienen und die Fußglieder hellbräunlich, die Spize von Fußglied 3 schwärzlich, überall sein gelblich behaart, die Hinterschenkel nicht verdickt, die Schienen schwarz bedornt. Der Hinterleib gleich breit, oben schwarz mit grünem Rand, unten grünlich, glänzend, sein gelblich behaart, die Legescheide gleichfarbig.

Durch ben im Verhältniß zur Breite kurzen Körper, bie kurzen Fühler, ben ringförmigen Bulft am Borberrand bes Vorberrudens, ben Glanz, die Sculptur und die gerundete größere Membranzzelle von den übrigen grünen Arten unterschieden.

Rach 1 7 und 8 2, theils bei Mombach, theils bei Wiessbaden im Juli und August auf Pastinaca sativa L. gefangen.

9. Capsus confusus  $\sqrt{3}$  Q:  $1^{1}/_{2}-1^{2}/_{3}^{\prime\prime\prime}$  long., antice  $1^{1}/_{3}^{\prime\prime\prime}$ , postice  $2^{1}/_{3}-3^{1}/_{4}^{\prime\prime\prime}$  lat., oblongus, postice latior, nigro-aeneus, laevis, aitidus, dilute fusco-pilosus; oculis capitis marginem posticum superantibus; antennarum articulo 2 fusco, apicem versus aliquantum incrassato, nigro; prothorace convexo, aeque longo ac postice lato, lateribus subparallelis, angulis posticis prominulis; elytris sordide fuscis, òpacis, postice maculis duabus obscurioribus, nitidis, pube nivea, fascias duas angustas formante, ornatis; scutello pectorisque lateribus pube nivea strigatis; pedibus fuscis, coxis sordide albis, basi fusco.

Berzeichn., Bestimmungstab. u. Anm. 79.

Born schmal, hinten breiter, schwarzerzfarben, glatt, glänzend, abstehend hell bräunlich behaart. Kopf sehr nach unten geneigt, mit den Augen breiter als der Borderrücken, gleichseitig dreieckig, convex, glatt, glänzend, oben schwarzerzfarben, unten bräunlich, abstehend behaart, hinten slach ausgebuchtet mit scharf abgesetztem Rand, das Kopfschild von der Stirn durch einen sehr flachen Eindruck, von den Bangen durch eine deutliche Naht getrennt,

Die Schnabelicheibe braunlich, an ber Spipe ichmarglich; Die Angen fcmart, langlich, oben breiter, ben hinterrand bes Ropfes überragend. Die Fühler 4/5 so lang als ber Rorper, fehr fein an liegend behaart, etwas vor und unter ben Augen eingelenkt, Blied 1 nicht gang halb so lang als ber Ropf, cylindrisch, braun, Glieb 2 etwa 4mal so lang und am Grunde wenig bunner als i, bei beiben Beschlechtern etwas gegen bie Spipe verbickt, beim & allmählicher, beim & rafcher, braun, am letten Drittheil fcwarz, 3 und 4 viel bunner und zusammen wenig fürzer als 2, 3 nicht boppelt fo groß als 1, am erften Drittheil weißlichgelb, an ber letten Balfte schwärzlichbraun, 4 hoppelt so groß als 1, schwärzlichbraun. Berber: ruden nicht nach vorn geneigt, so breit als lang, stark gewölbt, oben und an ben Seiten glanzenb, glatt, nur an ben Seiten por ben Sintereden etwas querrungelig, ichwarzlicherzfarben, hellbraun abftehend behaart, Border= und Hinterrand fehr wenig nach vorn ge bogen, die Seitenrander nach hinten etwas bivergierend, die hintereden vortretend, baburch ber Borderruden am Grunde breiter als vorn, fast so breit als ber Ropf mit den Angen. Schildchen verhaltnißmäßig groß, breiedig, schwärzlicherzfarben, glanzend, glatt, in ber Mitte etwas erhaben, auf ben flachen Ranbern mit abstreifbaren, ichneemeißen anliegenden Schuppenharchen befrangt. Salbbeden ben hinterleib nur wenig überragend, vorn schmal, vor dem Anhang nach außen erweitert, gewölbt, hinten mit ber Membran nach unten gebegen, schmutig braun, abstehend hell braunlich behaart, mit duntelbraunem rundlichen Fleck auf der kleinen schief nach innen gerichteten getrübten Membran, matt, bis auf einen glangenden bunkleren vieredigen Längsfled am Außenrand vor bem Anhang und einen solchen breiedigen bavon getrennten auf ber Svike bes Clavus. mit einer schmalen abgefürzten Querbinde von ichneeweißen anliegenden Barchen hinter bem erften Drittheil bes Coriums, einer folden gebrochenen über bie gange Breite der Salbbeden durch ben Anfang ber glanzenben Fleden gehenden und einer Spur einer solchen hinter ber matten Stelle ber Spige bes Coriums. ber Anhang glanzend, so breit als lang. Mittel= und hinterbruft glatt, glanzend, fahl, schwärzlicherzfarben, an ben hinterrandern mit schneeweißen Haarbinden. Hinterleib nach hinten verbreitert, am Ende beim & stumpf, beim & wieder zugespist, braunerzsfarden, glatt, glänzend, abstehend behaart, und an den Seiten mit Stellen von weißglänzenden anliegenden Härchen. Beine braun, abstehend hellbräunlich behaart, die Borderhüften gelblichweiß mit brauner Wurzel und braunem Aing vor der Spize, die hinteren hüften gelblich weiß mit braunem Grund, die Schenkelringe sämmtlich gelblichweiß, die Schienen und die ersten Fußglieder gegen die Spize heller braun, die Schienendornen hellbräunlich.

Aehnlich C. clavatus L. und C. cinnamopterus m., aber von beiben hauptfächlich durch die geringere Größe, den schmälern Borderrücken, die starke abstehende Behaarung, die schmälern hinten mehr erweiterten und gewölbten schmuzig braumen Halbbeden, von letzterem noch durch die unterbrochene glanzende Stelle auf den halbbeden unterschieden.

Rach vielen bei Wiesb. und Momb., auf Erlen und Beiben im August und September gefangenen Exemplaren.

10. Capsus cinnamopterus  $\partial Q$ : 2" long., 3/4" lat., oblongus, postice paullo latior, niger, supra parum nitidus, infra nitidus, subtilissime fulvo-pubescens; oculis capitis marginem posticum superantibus; antennarum artic. 2 basi fusco, apicem versus aliquantum incrassato, nigro, 4 basi albido; prothorace trapeziformi, postice latiore quam longiore; hemielytris cinnamomeis, opacis, postice nigricantibus, nitidis, pube nivea, fascias duas angustas formante, ornatis; scatello pectorisque lateribus pube nivea strigatis; pedibus fuscis.

Bergeichn., Bestimmungstab. u. Anm. 81.

Länglich, hinten etwas breiter, schwarz, oben sehr sein unsbentlich runzelig, wenig glänzend, sehr sein gelbbräunlich anliegend behaart, unten glänzend, glatt, etwas stärker behaart. Ropf sast senkrecht nach unten geneigt, schmäler als der Grund des Bordersrückens, gleichseitig dreieckig, wenig convex, glatt, etwas glänzend,

fehr fein anliegend gelbbraunlich behaart, oben ichwarg, unden braun, hinten fehr flad, ausgebuchtet mit etwas erhabenem Rand, bas Ropfschilb von ber Stirn nicht merklich, von ben Wangen durch feine Nähte getrennt, die Schnabelscheibe braun, ber Scheitel awischen ben Augen mit einer sehr feinen abgekurzten vertieften Längslinie und einem wenig vortretenden vom oberen Rand bes Auges schief nach innen und unten gehenden glanzenderen langlichen Wulft auf jeder Seite; die Augen schwarz, von der Seite gesehen schmal länglich, oben nicht breiter, ben hinterrand bes Ropfs überragend. Die Kühler 3/4 jo lang als der Körper, sehr fein anliegend behaart, etwas vor und unter den Augen eingelenkt, Olied 1 etwa 1/3 so lang als ber Ropf, colinbrisch, rothlichbraun, Glied 2 minbestens 5mal jo lang, nur an ber Wurzel bunner als 1, bei beiben Geschlechtern fast gleichmäßig gang allmählich nach ber Spige hin verdickt, am ersten Drittheil rothlichbraun, bam schwarz, 3 und 4 viel bunner und zusammen eiwa 2/3 so lang als 2, untereinander beinahe gleich lang, jedes langer als 1, 3 schwarz, am Grunde röthlichbraun, 4 weißlichgelb, an ber Spige schwärzlich. Vorberruden breiter als bei C. clavatus L., nach vorn geneigt, am Grunde breiter als lang, trapezformig, maßig gewölbt, oben und an ben Seiten etwas glanzend, sehr undeutlich runzelig, schwarz, sehr fein anliegend gelbbräunlich behaart, Borber- und Hinterrand wenig nach vorn, die Seitenrander etwas einwarts gebogen, die Hinterecken etwas vortretend. verhaltnigmäßig groß, breiedig, schwarz, etwas glanzenb, glatt, in ber Mitte etwas erhaben, auf ben flachen Randern mit abftreisbaren schneeweißen anliegenden Schuppenharchen befrangt. Halbbeden ben Hinterleib überragend, fast gleich breit, vor bem Anhang fehr wenig nach außen erweitert, etwas gewolbt, hinten mit ber Membran ftark nach unten gebogen, zimmtfarben, matt, auf bem letten Drittheil vor ber Membran schwärzlich und burch bie gange Breite ber halbbede glanzend, ebenfo an ber Burgel, mit einer schmalen Querbinde von schneeweißen anliegenben Barchen auf bem Corium hinter bem erften Drittheil und einer folden über bas Corium und ben Clavus fich erftredenben an ber Grange bes glanzenden letten Orittheils, der Anhang schwärzlich, glanzend, länger als breit, Membran groß, gebräunt. Wittels und Hinterbruft glatt, glänzend, kahl, dunkelbraun, an den Hinterräns dern mit schneeweißen Haarbinden, der Hinterleib nach hinten etwas verbreitert, beim of am Ende spitz, beim p stumpf, glatt, glänzend, dunkelbraun, anliegend bräunlich behaart, an den Seiten mit Stellen von weißglänzenden, anliegenden Härchen. Beine braun, die Endhälfte der Hinterhüften und Fußglied 1 heller, die Schenkels halbringe gelblich, die Schienendornen sehr kein.

Achnlich C. confusus m. und noch mehr C. clavatus L., aber von ersterem hauptsächlich durch die bedeutendere Größe, den breiteren trapezförmigen Borderrücken und den Mangel der absstehenden Behaarung, von letzterem durch die größere Breite bessonders des Borderrückens, die viel feinere anliegende Behaarung, die über die ganze Breite der Halbdecken ausgedehnte glänzende Stelle auf dem letzten Drittheil, die Grundfarbe und die Färdung der letzten Fühlerglieder, der Hüsten und der Halbdecken deutlich verschieden.

Nach einer Anzahl, befonders bei Momb. auf Riefern, im Juli und August gefangener Exemplare.

Bur Bergleichung folgt hier die ausführliche Beschreibung bes ben beiben vorhergehenden Arten ahnlichen

Capsus clavatus L.  $\mathcal{J}$ : 2''' long., 2/3—3/4''' lat., oblongus, postice paullo latior, nigro-fusco-aeneus, fulvo-pubescens, supra parum nitidus, fere laevis, infra nitidus; oculis capitis marginem posticum superantibus; antennarum artic. 2 basi fulvo, apicem versus aliquantum incrassato, nigro; prothorace trapeziformi, postice latiore quam longiore; hemielytris fuscis, opacis, postice maculis duabus nitidis, pube nivea, fascias duas angustas formante, ornatis; scutello pectorisque lateribus pube nivea striggtis; pedibus fuscis, coxis sordide albis, basi fusco.

Berzeichn., Bestimmungstab. u. Anm. 80.

Länglich, hinten etwas breit, schwarzbraun erzfarben, bentlich anliegend gelbbräunlich behaart, oben wenig glänzend, fein quer-

rungelig, unten glangend, glatt. Ropf faft fentrecht nach unten geneigt, etwas fomdler als ber Grund bes Borberrudens, gleich seitig breieckig, wenig convex, glatt, etwas glanzend, fein anliegend gelbbräunlich behaart, schwarzbraun erzfarben, unten heller, hinten sehr flach ausgebuchtet, mit scharf abgesetztem kaum erhabenem Rand, Ropfichild von ber Stirn burch eine fleine wenig beutliche Grube, von ben Wangen burch feine Rahte getrennt, die Schnabelscheibe braun, ber Scheitel ohne beutliche verliefte Langslinie und nur zuweilen mit undeutlichen schiefen vom oberen Rand ber Augen ausgehenden Bulften; Die Augen schwärzlich, von ber Seite gesehen schmal langlich, oben nicht breiter, ben hinterrand bes Ropfs überragend. Die Fühler 3/4 fo lang als ber Rörper, fehr fein anliegend behaart, etwas vor und unter ben Augen eingelenkt, Glieb 1 etwa 1/3 so lang als der Ropf, colindrisch, hell braunlich, Glieb 2 etwa 5mal jo lang und nur an ber Wurzel bunner als 1, nach ber Spige bin verbidt, jeboch etwas weniger als bei C. cinnamopterus m., und bei bem & etwas allmählicher. am ersten Drittheil braunlich, bann schwarz, Glieb 3 und 4 viel bunner als 2 und zusammen etwa 2/3 so lang als 2, unter einander beinahe gleich lang, jedes langer als 1, 2 an ber exften Salfte gelblich weiß, an ber zweiten schwärzlich, 4 braunlich, am Grunde Vorderruden viel schmaler als bei C. cinnamopterus m., noch vorn geneigt, am Grunde breiter als lang, trapezförmig, gewölbt, oben und an ben Seiten etwas glangend, beutlich fein querrungelig, fcwarzbram erzfarben, auliegend gelblichbraun behaart, ber Borberund Sinterrand fehr wenig nach vorn, die Seitenrander einwarts gebogen, die hintereden vortretend. Schilden verhältnifmäßig groß, breiedig, in ber Mitte erhaben, auf ben flachen Ranbern mit abstreifbaren schneeweißen anliegenden Schuppenbarchen be-Salbbeden ben hinterleib überragend, fast gleichbreit, binter der Mitte nach außen erweitert, etwas gewolbt, hinten mit ber Membrau nach unten gebogen, roftbraun bis schwarzbraun, auf dem Clavus dunkler, anliegend gelblich behaart, matt wie Bei C. confusus m., bis auf einen vieredigen glanzenben kaum bunkleren Längösted am Außenrand vor bem Anhang und bie

ebanfalls glangenbe, burch eine matte Stelle von bem Langefled getrennte Spipe bes Clavus, mit einer Querbinde von ichneeweißen anliegenben Schuppenharchen hinter bem erften Drittheil bes Coriums, einer folden vor bem glangenben gled auf bem letten Drittheil bes Coriums, ber eine etwas weiter nach vorn gerudte Fortsetzung auf bem Clavus entspricht und mit Spuren von folden Barchen vor der Membran, der Anhang glanzend, braun, langer als breit, die Membran groß, getrübt, mit rundlichem bunklerem Mittel= und hinterbruft glatt, glanzend, tahl, braun, an ben hinterrandern mit ichneeweißen haarbinden. Der Binterleib etwas nach hinten verbreitert, beim of ftumpf, beim of am Ende wit, glatt, glanzend, schwarz, anliegend gelbbraunlich behaart, an ben Seiten mit schiefem weißglangenbem haarfied. Die Beine braun, die Suften schmutig gelblichweiß, am Grunde, bie Borberhuften auch an ber Spipe braun, Die Schenkelhalsringe ichmutig gelblichweiß, die erften Fußglieder hellbraun, die Schienendornen flein.

In der Mitte stehend zwischen C. confusus m. und C. ainnamopterus m., von ersterem durch die bedeutendere Größe, den Bau des Borderrückens und die bloß anliegende Behaarung, von letzerem, dem er sehr ähnlich ist, durch den schmäleren Bau besonders des Vorderrückens, die stärkere anliegende Behaarung, die getrennten glänzenden Stellen der Halbdecken, die Grundfarbs und durch die Färbung der letzten Fühlerglieder, der Histen und der Halbdecken deutlich verschieden.

Rach vielen bei Wiesb. und Momb. auf Erlen, Weiden und Eichen vom Juli bis zum September, gefangenen Exemplaren.

11. Capsus fuscescens of:  $2^{1/6}$  long., 3/4 lat., oblongus, griseo-fuscus, laevis aut obsolete rugulosus, modice nitidus, supra subtiliter griseo-pilosus, infra pube grisea; capita latiore quam longiore, oculis prominulis; scutello fere rufo-fusco; antennarum artic. 3 et 4, tarsorum apice abdomineque nigro-fuscis.

Berzeichn. u. Beftimmungstab. 92.

Länglich, graubraun, bin und wieber ins Abibliche, unten bunkler, undeutlich rungelig, unten glatt, mäßig glangenb, anliegend, oben etwas abstebent fein hellgrau behaart. Ropf breiter als lang, fehr nach unten gerichtet, glatt, mäßig glänzend, röthlich graubraum, unten heller, bas Ropfschild von ber Stirn etwas undeutlich, von ben Wangen beutlich getrennt, die Schnabelicheite hellbraun mit schwärzlicher Spipe, ber Scheitel breit, mit einer flachen Querfurche von einem Auge jum andern; Die Augen vortretend, faft rund, am untern Innenrand etwas ausgerandet, röthlich schwarz. Die Fühler etwas langer als ber halbe Rörper, vor ber Ausrandung ber Augen eingelenkt, graubraun, bie beiben letten Glieber buntler, etwas abftehend fein behaart, Glieb i 2/3 fo lang als ber Ropf, hell granbraun, cylindrifch mit bunnerer Bafis, Glieb 2 fast 5mal so lang und wenig banner als 1, bell graubraun, gleich bid, Glieb 3 und 4 zufammen ungefähr fo lang als 2, bunner, schwarzlich, 3 fast boppelt so lang als 4. Borber: ruden mäßig nach vorn geneigt, trapezformig, am Grunde boppelt fo breit als in der Mitte lang und am Borberrand breit, ber Borberrand grabe, der Hinterrand nach hinten gebogen, die Seitenrander faft grade, hinten gewölbt, undeutlich querrunzelig, mäßig glanzend, röthlich graubraun, etwas abstehend hellgrau behaart mit beutlichen Schwielen; bie Seiten etwas heller. then gewölbt, glatt, mäßig glänzend, fast rothbraun, besonders vorn. Die Balbbeden ben Sinterleib überragend, gleichbreit, be fonbers auf bem Clavus undeutlich rungelig, magig glangenb, graubraun, etwas burchscheinend, besonders an bem Außenrand ftart abstehend hell grau behaart, die Membran fchwach getrabt, mit hell graubraunem Bellennerv. Die Flügel fehr wenig getrübt, irifierend. Mittel= und hinterbruft dunkler braun, ftarter glangend. Der hinterleib besonders am letten Sogment noch bumfler, maßig glangenb, glatt, ftarfer anliegenb hellgrau behaart, bas Gubfegment unten mit flachem breitem Langbeindruck. Die Beine bell braungrau, befonders bie Buften hell, die auferfte Spige ber Schienen und bas Rugglieb 3 bunkelbraun, bie Schienenbornen groß, hellgrau.

Rach einem im Jult bei Dopheim von Liefern geklopften J.

12. Capsus striela Q: 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" long., <sup>3</sup>/<sub>5</sub>" lat., elongatus, linearis, supra obsolete rugosus, modice nitidus, sordide lutes-centi-griseus, lutescenti-griseo-pilosus; antennarum artic. 1 subtus lineola nigra notato; prothorace brevi, trapeziformi; tibiarum tarsorumque apice fusco.

Berzeichn. u. Beftimmungstab. 94.

Schmal, langlich, gleichbreit, undeutlich rungelig, etwas glanzend, schmutig gelblichgrau, abstehend grob etwas glangend gelblich grau behaart. Ropf wenig geneigt, mit ben Augen etwas breiter als lang, eiwa halb fo breit als ber Borberruden am Grunde, vorn ziemlich spig, glatt, etwas glanzend, hell gelblich grau, bas Ropfichilb von Stirn und Wangen burch Rabte ges treunt, die Schnabelicheibe gelblich grau mit ichwärzlicher Spipe, ber Scheitel ungefahr 3mal fo breit als bas Ange, binten etwas erhaben gerandet; bie Augen von ber Seite gesehen etwas ichief geftellt, elliptifch, magig vortretenb. Die Aubier ungefahr 2/2 fo lang als ber Körper, am untern Innenraub ber Augen eingelenkt, schmutzig gelblich grau, Glieb 2 am bellften, fein anliegend bes haart, Glied 1 etwas mehr als halb fo lang als ber Ropf, culindrisch, etwas dicker als die Borberschienen, unten in ber Mitte mit schwarzem Längsfled, Glieb 2 etwa 5mal fo lang und viel banner als 1, Glieb 3 gut 1/2mal, 4 gut 1/4mal fo lang als 2, beibe wenig bunner. Borberruden fast horizontal, trapeziörmig, hinten boppelt so breit als vorn und in ber Mitte lang, ber Borberrand grade, ber hinterrand fehr flach nach vorn, die Seitenranber etwas nach außen gebogen, oben faft flach, uneben, wie an ben Seiten etwas glangenb, fcmutig gelblich grau, grob abftehend etwas glanzend gelblich grau behaart, die Schwielen vorbanben, aber nicht fehr vortretenb. Schildchen etwas bunfler als ber Borterruden, glatt, etwas glangend und ebenfo behaart, Die Querfurche weit hinter bem Sinterrand bes Borberrudens. Die Salbbeden ben hinterleib überragend, gleichbreit, mehr als 3mal jo lang als aufammen breit, mäßig glangend, verlofchen ruugelig,

schnnutzig gelbgrau, am Außenrand etwas heller, grob abstehend etwas glänzend gelblich grau behaart, die Membran sehr wenig getrübt, start irisierend, der Zellennerv hell gelblich grau. Die Unterseite und die Beine schmutzig gelblich grau, glatt, wenig glänzend, mehr anliegend behaart, die Schienen und Kniee dunkser als die Schenkel, die Schienen und Fußglied 3 an der Spize braun, die Schienen bell bräunlich, vorn deutlich, hinten wenig bemerkar.

Nach einem bei Momb. im August mit bem Streifnet ge-fangenen Q.

13. Capsus viridinervis  $\sqrt[3]{2}$ :  $2^{1}/2^{11}$  long.,  $2^{1}/3$ - $2^{1}/4^{11}$  lat., oblongus, dilute viridis, post mortem flavido-virescens, obsolete rugosus, nitidus, flavido-pilosus; antennis virescentiflavidis, corpore brevioribus; hemielytris semipellucidis, membrana immaculata, cellularum nervo etiam post mortem viridi; abdominis segmento ultimo infra reliquis simul sumtis breviore, aeque lato; tibiis tarsisque sordide flavidis, tibiarum spinis concoloribus, tarsorum artic. 3 apice fusco.

Berzeichn., Bestimmungstab. u. Anm. 95.

Länglich, hell grun, nach bem Tobe blag gelblich grun, gart gebaut, undeutlich runzelig, glanzend, abstehend hell gelblich behaart. Ropf mäßig geneigt, breiter als lang, gut halb fo breit als ber Borberruden am Grund, etwas gewölbt, grun ober gelbgrun, glatt, glanzend, zerftreut hell gelblich behaart, Ropficilb von Stirn und Bangen beutlich getrennt, Schnabelscheibe grun, an ber zweiten Balfte braunlich, an ber Spige schwarzbraun, Scheitel besonders beim 2 mehr als doppelt so breit als das Auge, mit flacher Quervertiefung vor bem etwas erhabenen hinterrand, und bavon ausgehender abgefürzter fein vertiefter Langslinie; Augen ichwarzlich, von ber Seite gefehen langlich, faft gleichbreit, fchief geftellt, von oben halbkugelig, etwas vortretend. Fühler etwa 3/4 fo lang als ber Körper, Glieb 1 fo lang als ber Ropf, faft cylindrifch, vor ber zugespigten Burgel am bidften, grun ober gelbgrun, gerftreut hell gelblich abstehend behaart, Glieb 2-4 viel bunner, 2 bell gelbbraunlich, 3 und 4 bell braunlich, fehr fein anliegenb,

2 bazwischen zerftreut abstehend hell gelbbraunlich behaart, 2 stwa 4mal, 3 etwa doppelt, 4 faum jo lang als 1. Borberruden etwas nach vorn geneigt, trapezförmig, am Grunde boppelt fo breit als vorn, in der Mitte mehr als halb so lang als am Grunde Breit, mit gradem Borberrand, unmittelbar hinter ben huntereden nach hinten gebogenem, sonft fast gradem hinterrand und etwas einwarts gebogenen Seitenranbern, nach vorn nicht, nach ben Seiten wenig gewöllbt, oben, wie an ben Seiten grun, undeutlich lederartig rungelig, glangend, abstehend gelblich behaart, bie Schwielen beutlich. Schildchen breiedig, vor ber Furche etwas unbebedt, gewölbt, gelblich, glatt, glangend, hinter ber Furche gewölbt, grun, glatt, glangend. Halbbeden besonbers beim & ben hinterleib weit überragend, etwa 4mal fo lang als zusammen breit, gleichbreit, mit grabem ober fast grabem Außenrand, grun, glangend, undeutlich rungelig, bei burchfallenbem Licht fein weitläufig punktiert, abstehend gelblich behaart, febr burchscheinenb, die Membran ungefleckt, wie die Klugel fast glashell und frifierend, mit spangrunem Rero, ber auch nach bem Tob feine Farbe behalt. Unterseite grunlich gelb, ber hinterleib mehr grun, glatt, glangend, hell gelblich behaart, das lette Binterleibsjegment nicht ungewöhnlich groß, furger als bie übrigen zusammen, und gleiche Beine, besonders die Schienen und Aufglieder bunn, Schenkel grun, abstehend bell gelblich behaart, Schienen und Jugglieber schmutig bell gelblich, anliegend hell behaart, erftere mit feinen gelbbraunlichen Dornen, Fußglied 3 an ber Spipe braun.

Alehnlich C. striicornis w. und C. diaphanus m., aber langer als beibe und breiter als der lettere, von ersterem noch durch das einfardige Fühlerglied 1, von letterem durch die geringere Länge der Fühler und die verschiedene relative Länge der Fühlersglieder unterschieden.

Rach einer Anzahl bei Momb, auf Gichen im Juli gefongener Exemplare.

14. Capsus striicornis 72: 2" long., 2/3-2/4" lat., oblongo-ovatus, dilute viridis, post mortem pallida flavido-

virescens, obsolete rugosus, nitidus, palfide flavido-pilosus; antennis corpore brevioribus, flavido-virescentibus, artic. 1 subme lineola nigra notato; hemielytris semipellucidis, membrana immaculata, cellularum nervo etiam post mortem viridi; abdominis segmento ultimo infra reliquis simul sumtis aeque longo, latiori; tibiis tarsisque pallide virescenti-flavidis, tibiarum spinis sordide flavidis, tarsorum art. 3 apice fusco.

Verzeichn. u. Bestimmungstab. 96.

Länglich eiförmig, hellgrun, nach bem Tobe verbleichenb, jat gebaut, undeutlich runzelig, glänzend, abstehend hell gelblich be Ropf mäßig geneigt, breiter als lang, etwas mehr als palb fo breit als ber Borberruden am Grunbe, grun, glatt, glanzend, zerftreut hell gelblich behaart, Ropfichild von Stirn und Wangen beutlich getrennt, Schnabelicheibe grun, an ber zweiten Balfte braunlich, an ber Spipe schwarzbraun, Scheitel befondert beim 2 mehr als doppelt so breit als das Auge, hinten kaum merklich erhaben gerandet; Augen braungrau, von ber Seite ge feben etwas länglich, oben faum breiter, von oben halb fugelig, etwas vortretend. Fühler nicht gang 3/4 fo lang als ber Körper, Glieb 1 kurzer als ber Kopf, cylindrisch mit zugespitzter Burgel, grun ober grunlich gelb, unten mit ichwarzem Langsftrich, zerstreut abstehend hellbraunlich behaart, die folgenden Glieber bunner, hell gelbbraunlich, fein behaart, 2 fast 41/2mal, 3 fast 21/2mal, 4 11/2mal jo lang als 1. Borberruden etwas nach vorn geneigt, trapezformig, hinten fast boppelt so breit als vorn, umgefahr boppelt so breit als in ber Mitte lang, mit grabem Borberrand, unmittelbar hinter ben hintereden nach hinten gebogenem, fonft faft gradem Sinterrand und faft graben Seitenrandern, ber Lange nach nicht, ber Breite nach wenig gewölbt, oben wie an ben Seiten grun, undeutlich runzelig, glanzend, abstehend hell gelblich behaart, bie Schwielen beutlich. Schildchen grun, glatt, glanzend, vor der Furche etwas unbedeckt, gewölbt, hinter ber Furche ebenfalls gewölkt. Salbbeden ben Sinterleib überragenb, 3-4mal fo lang als zusammen breit, mit grabem ober wenig gebogenem Augenrand, grun, glangenb, febr undeutlich-flach rungelig, bei durchfallendem Licht fein weitläusig punktiert, abstehend blaß geldlich behaart, sehr durchscheinend, die Membran ungesteckt, wie die Flügel fast glashell und iristerend, mit spangrumem Nerd, der auch nach dem Tode grün bleibt. Unterseite grünlich gelb, der Hinterleib mehr grün, glatt, glanzend, blaß gelblich behaart, das letzte Hinterleibssegment ungewöhnlich groß, so lang als die übrigen zusammen, und breiter. Beine, besonders die Schienen und Fußglieder dunn, Schenkel grün, blaß gelblich behaart, Schienen und Fußglieder schmußig hell grüngelblich, anliegend behaart, erstere mit feinen gelbbräunlichen Dornen, Fußglied 3 an der Spitze braun.

Alehnlich C. viridinervis m. und C. diaphanus m., aber kürzer als ersterer und größer als letzterer, durch den schwarzen Längssstrich auf der Unterseite von Fühlerglied 1 von beiden, durch die geringere Länge der Fühler von diaphanus, durch die verschiedene relative Länge der Fühlerglieder von viridinervis unterschieden.

Rach vielen bei Wiesb. und Momb. an Gebüschen, auf Balbe bloben und Grasplagen im August und September gefangenen Exemplaren.

15. Capsus diaphanus  $\nearrow 2$ :  $1^{\prime}2^{\prime\prime\prime}$  long.,  $1^{\prime}2^{\prime\prime\prime}$  lat., oblongus, pallide virescens, obsolete rugosus, fere laevis, nitidus, densius albido-pilosus; antennis virescenti-flavidis, praesertim in  $\nearrow$  corpore paulio brevioribus; oculis magnis, rotundatis, valde prominentibus, supra magis approximatis ( $\nearrow$ ), aut minoribus, parum prominulis, supra non approximatis ( $\nearrow$ ); hemielytris semipellucidis, membrana immaculata; abdominis segmento ultimo reliquis simul sumtis brevior, aeque lato; tibiis tarsisque virescenti-flavidis, tibiarum tarsorumque articuli 3 apice fusco, tibiarum spinis pallidis.

Berzeichn. u. Bestimmungstab. 97. Anm. 95.

Banglich, sehr blaßgrun, nach bem Tobe oft noch blaffer, zurt gebaut, fast glatt, glanzend, abstehend weißlich behaart. Ropf besonders beim on nach unten geneigt, breiter als lang, mehr als halb so breit, besonders beim on, als der Grund des Box-

bettudens, blaggrun, glatt, glangenb, zerftreut weißlich behaart, auf ber Stirn beim & nicht, beim & beutlich gewölbt, Lopffchilb ben ber Stirn nicht beutlich, von ben Wangen beutlich getrennt, Schnabelscheibe erft grunlich, dann gelbbraunlich, an ber Spipe schwärzlich; Scheitel beim I flach, tiefer als die Augen, hinten erhaben gerandet, ungefähr fo breit als das Ange oben, beim Q etwas gewölbt, hober als die Augen, hinten nicht erhaben geran: bet, doppelt so breit als ber Durchmesser des Auges; Augen schwärzlich, hinten hell gelbbram, beim & groß und vortretend. von der Seite betrachtet langlichrund, gleichbreit, fast fenfrecht, oben nach dem Scheitel ausgebehnt, daher fugelformig erscheinend, am Innenrand nierenförmig ausgerandet, beim Q fleiner, nicht vortretend, von ber Geite gesehen länglich, breit, ichief gestellt, oben nicht auf ben Scheitel ausgebehnt, baber fast halbengelig erscheinend, am Innenrand nicht ausgerandet. Fiblet befonders beim & fehr wenig fürzer als der Körper, Glieb 1 besonders beim Q fürzer als der Kopf, cylindrisch, grun, mit einzelnen abstehenden hellen haaren, die folgenden Glieber bunner, sehr fein anliegend behaart, 2 gelbgrun, 3 und 4 graulich gelb, 2 beim A 4mal, beim & über 3mal, 3 etwa 3mal so lang, 4 etwas langer als 1. Vorderruden fehr wenig nach vorn geneigt, traperformig, binten nicht boppelt so breit als vorn breit und in der Mitte lang, beim o etwas schmaler als beim Q, mit gradem Borberrand, an den Hintereden abgerundetem, fonst grabem fast nach vorn gebogenem Hinterrand und mäßig gebogenen Settenranbern, ber Bange nach nicht, ber Breite nach wenig ge wölbt, oben und an ben Seiten blaggrun, fehr undeutlich flach umwelig, glanzend, abstehend weißlich behaart, mit beutlichen Schwielen und fast mit einer vertieften Querfurche. blaßgrun, glatt, glanzend, nicht bis zur Furche bedeckt, vor und hinter derfelben flach gewöldt. Halbbecken ben hinterleib überragend, smal fo lang als zusammen breit, mit graden Außenrandern, blaggeun, glangend, undeutlich rungelig uneben, bei durchfallendem Licht fein maßig dicht punktiert, dichter als die beiben vothergehenden Arten abstehend weißlich behaart, fehr durch icheinend, die Membran ungestedt wie die Flügel, sast glashell; und iristerend, mit blaß spangrünem Nerv, der seine Farbe nach dem Tode meist länger behält. Unterseite blaßgrün, glatt, glänzend, abstehend weißlich behaart, das letzte Hinterleibssegment kurzer als die vorhergebenden zusammen und nicht dicker. Die Beine grünlich gelb, die Schenkel mehr blaß grünlich, die Schienen und Fußglieder mehr gelblich, die Spise der Schienen und bes letzten Fußglieds braun, die Schienendornen hell.

Aehnlich C. viridinervis m. und strücornis m., aber user beiden durch die geringere Größe, die blassere Farbe, die dichtere weißliche Behaarung und die längeren Fühler, von striicornis durch den Mangel des schwarzen Längsstrichs auf der Unterseite des Fühlerglieds i verschieden.

Nach vielen bei Momb. auf Weiben im August und Septems ber mit einander gefangenen 7 und Q.

16. Capsus flavinervis  $\partial Q$ :  $2^{1/2}$  long., 4/5 ( $\partial$ ) —1" (Q) lat., oblongus, obsolete rugosus, nitidus, albidopilosus, viridis; capite, protheracis scutellique parte priore, appendicis apice, membranae infuscatae cellularum nervo, autennis pedibusque ex parte luteis; antennarum articulo 1 in  $\partial$  nigro, tibiarum tarsorumque articuli 3 apice, et antennarum articulo 3 4que fuscis.

Bergeichn., Bestimmungstab. u. Anm. 99.

Länglich, grim, an manchen Theilen gelb, undeuntlich runzelig, glänzend, abstehend gelblich weiß behaart. Ropf nach unken geneigt, breiter als lang, gut halb so breit als der Borderrücken am Grunde, gelb, glatt, glänzend, zerstreut abstehend gelblichweiß behaart, Ropfschild von der Stirn undeutlich, von den Wangen beutlich getrennt, Schnabelscheide gelblich grün, an der Spize schwarzbraun, Stirn mäßig gewöldt, Scheitel hinten erhaben gerandet, beim I fast doppelt so breit und niedriger, beim 2 gut doppelt so breit als das Ange; vie Augen schwarz, von der Sette betrachtet fast senkrecht, länglich rund, oben etwas breiter, oben besonders beim I etwas über den Scheitel ausgebreitet, daher

am Junenrand etwas ausgebuchtet. Fühler länger als ber halbe Rörper, etwas vor ben Augen eingelenkt, Glieb 1 furzer als ber Ropf, beim & schwärzlich, beim Q gelblich, bie folgenden bunner, fehr fein abstehend behaart, Glieb 2 ungefahr 4mal fo lang, gelblich, 3 und 4 braunlich, 3 doppelt so lang, 4 etwas langer als 1. Vorderruden etwas nach vorn geneigt, hinten etwa bop: pelt so breit als vorn, nicht boppelt so breit als in ber lang, beim A etwas ichmaler und fürzer als beim Q, mit grabem Borberrand, hinter ben Hinterecken gerundetem, fonft grabem Hinterrand, beim A einwarts gebogenen, beim Q graben Seitenrändern, der Länge nach beim & fast nicht, beim Q wenig, ber Breite nach bei F und 2 mehr gewölbt, oben und an ben Seiten grun, am Borbertheil meift gelblich, fehr undeutlich flach runzelig, glanzend, abstehend gelblich weiß behaart, mit beutlichen Schwie-Schildchen vor der Furche etwas unbedeckt, gelb, hinter derselben grun, zuweilen unmittelbar hinter der Furche gelb, mäßig gewölbt, glatt, glanzend. Halbbeden besonders beim & ben Hinterleib überragend,  $3^{1}/_{3}$ — $3^{2}/_{3}$ mal so lang als zusammen breit, mit graden Außenrandern, glanzend, undeutlich lederartig rungelig punktiert, wenig burchscheinend, grun, an ber außerften Burzel bes Coriums und an ber Spige bes Anhangs gelb, ab: ftebend gelblich weiß behaart, Membran getrubt, am Innenrand, in ber großen Belle"und hinter ber Spige ber Bellen ftarter, wie bie Flügel etwas irifierend, ber Membrannerv auch im Leben gelb. Bruftseiten und hinterleib grun, etwas glanzend, mehr anliegend gelblich weiß behaart, Mitte ber Bruft gelblich, Legefcheibe gelb, an ber Spige braun. Beine grun, gelblich weiß behaart, die lette Salfte der Schienen und die Fußglieder gelblich, Schienendornen gelblich, außerfte Spige ber Schienen letten 2 Drittheile von Fußglied 3 braun.

Bon ähnlichen grünen Arten burch das Richtvorhandensein des ringförmigen Bulstes am Borderrand des Borderrückens versichteden, am ähnlichsten C. nassatus Fall., aber weniger gestreckt, von weniger lebhaftem und bleibendem Grün, mit kurzeren Fühslern, und besonders durch die gesteckte Wembran, die gelben

Stellen, namentlich ben gelben Membrannerv und bas beim & schwarze Fühlerglieb 1 sicher zu unterscheiben.

Rach vielen bei Wiesb. auf Erlen und Weiben mit C. nassatus Fall vom Juni bis jum August gefangenen Gremplaren.

17. Capsus leptocerus  $\sqrt[3]{2}$ :  $\sqrt[3]{2}$  long.,  $\sqrt[3]{4}$  lat.,  $\sqrt[3]{4}$  lat.,  $\sqrt[3]{4}$  lat., oblongus ( $\sqrt[3]{4}$ ) aut oblongo-ovatus ( $\sqrt[3]{4}$ ), niger, supra subtiliter rugulosus aut rugoso-punctatus, infra sublaevis, parum nitidus, squamulis albidis pilisque adjacentibus luteis parum conspicuis tectus; antennarum artic. 1 in utroque sexu non incrassato; prothorace trapeziformi, modice convexo, marginibus lateralibus extrorsum curvatis; pedibus concoloribus, femoribus posticis aliquantulum incrassatis.

Berzeichn., Bestimmungstab. u. Anm. 112.

Langlich (3) ober langlich eiformig (2), schwarz, oben fein leberartig querrunzelig ober runzelig-punktiert, etwas glanzenb, mit anliegenden abstreifbaren glanglofen weißlichen Schuppenbarden bebedt, bagwifden mit etwas glangenben gelblichen ichmer ju ertennenben Barchen, baber oben nicht rein weiß behaart ericheis nend. Ropf besonders beim & fdyrag nach unten geneigt, mit ben Augen breiter als lang, etwas mehr als halb fo breit als ber Borberruden am Grunde, wenig conver, glatt, wenig glanzend, mit weißlichen Schuppenharchen bebedt, Ropfichilb von ber Stirn nicht beutlich, von den Wangen deutlich getrennt, Schnabels scheibe glanzend schwarz; Augen rothbraunlich schwarz, von ber Seite gefeben ichrag gerichtet, langlich, oben wenig breiter, nicht ausgerandet, Scheitel 21/2mal fo breit als bas Auge, neben ben Augen mit flacher Quervertiefung auf jeder Seite, hinten icharf abgesett, fast erhaben gerandet. Die Fühler 2/3 so lang als ber Rörper, nahe vor und unter ben Augen eingelenkt, fcmarg, fein anliegend graulich behaart, baber besonders an ben letten Bliebern etwas ins Grauliche schimmernd, Glied 1 furz, ungefähr fo lang als das Auge von der Seite betrachtet, mäßig bick, von ber Mitte an gegen bie Wurzel bunner werdend, jedoch nicht fo teu-Lenformig wie bei C. unicolor Hahn, Glied 2 beim Q faft 4mal,

Beim & 41/2mal fo lang als 1, viel bimmer, bei beiben Gefchlechtern gleich bid, fast unmerklich gegen bie Spipe bin bider, 3 und 4 aufammen fürzer als 2, befonbers beim 3, und wenig bunner, 4 2/3 fo lang als 3. Borberruden befonders beim 🗗 fchräg nach vorn geneigt, trapezförmig, hinten gut boppelt fo breit als vorn, doppelt so breit als in der Mitte lang, mit gradem Borderrand, hinter ben hintereden nach hinten gebogenem, in ber Ditte grabem hinterrand und etwas nach außen gebogenen Seitenranbern, beim Q maßig, beim & ftarter gewolbt, fein querrunzelig, maßig glangend, ichwarz, mit weißen Schuppenharchen und untermischten gelblichen Sarchen, an ben Seiten weniger glangenb. breiedig, mäßig gewölbt, fehr fein querrungelig, wenig glangend, schwarz, mit weißen Schuppenharchen bebeckt. Die halbbecken besonders beim & den Sinterleib überragend, gleichbreit, beim & mit grabem, beim 2 mit auswärts gebogenem Außenrand, fein leberartig runzelig punktiert, etwas glanzenb, sehwarz, an ber auferften Burgel rothbraun, mit weißen glanglofen Schuppenharden bebedt, bazwischen mit ichwer zu erkennenben feinen geiblichen glanzenben Barchen, besonders gegen die Spine bin, Membran glanglos, graubraun, in ben. Zellen buntler, etwas irifierend, ber Rellennerv braunlich. Die Unterfeite faft glatt, wenig glangenb, fcmart, mit weißen Schuppenharchen bebedt. Die Beine fcmart, bie etwas verbicken Schenkel mit weißen Schuppenharchen, bie Schienen und Ruße fein anliegend graulich behaart, baber ins Grauliche schimmernb, bie Schienenbornen braunlich.

C. unicolor Hahn sehr ähnlich, aber Fühlerglied 2 bei bei ben Geschlechtern nicht verbickt, 1 etwas länger, weniger bick und weniger keulenförmig, 3 im Berhältniß zu 4 länger, ber Kopf etwas breiter, oben flacher und bie Augen mehr hervorstretend.

Nach vielen auf Blogen bes Mombacher Riefernwalbes im Juli gefangenen Exemplaren.

18. Capsus sordidus  $\sqrt{2}$ :  $2^{1}/5^{11}$  long.,  $4/5^{11}$  lat. ( $\sqrt{2}$ ),  $2^{111}$  long., 4/5—1''' lat. ( $\sqrt{2}$ ), oblongus ( $\sqrt{2}$ ) aut oblongo-ovatus

(2), opacus, laevis, hemielytris vage punctatus. supra nigropitosus, infra albido-pubescens, luteus, propter pilositatem nigram sordidus, hic illic virescens, hemielytris imprimis in A macula fusca; antennis corporis dimidio paullo longioribus, artic. 1 brevi; femoribus posticis modice (A) aut magis (2) incrassatis, punctis fuscis subtilibus parum conspicuis, tibiarum spinis tarsorumque artic. 3 nigrescentibus.

Berzeichn. u. Bestimmungstab. 116.

Länglich (8) ober länglich eiförmig (2), schmutig geth, glatt, auf ben Salbbeden befonbers beim & mit braunlichen Kleden und flach weitläufig punktiert, matt, oben abstreifbar schwarz abstehend borftig behaart. Ropf schief nach unten geneigt, mit ben Angen breiter als lang, besonders beim on mehr als halb fo breit als ber Borberruden am Grunde, gruntich gelb, glatt, glanglos, zerftreut abstehend schwarz behaart, Roufschild von ber Stirn nicht, von ben Wangen beutlich getreunt, Schnabelichetbe am Grund grunlich, bann braunlich gelb, am Enbe fdmargbraun, Stirn gewölbt, Scheitel besonders beim Q hober als ber obere Rand ber Augen, beim & boppelt, beim Q faft 3mal fo breit als bas Auge in ber Mitte; bie Augen im Leben braunlich, von ber Geite betrachtet langlich rund, fenfrecht gerichtet, fast gleich breit, beim of größer und insbesondere langer als beim Q. Rubler von etwas mehr als halber Körperlange, Glieb 1 besonders beim Q faum halb fo lang ale ber Ropf, cylinbrifch, vor ber Bafie bim= ner werbend, ichmutig gelb, mit einzelnen abstehenden ichwaren haaren, die folgenden bunner, von 3 an gelbbraunlich, febr fein etwas abstebend hell behaart, Blied 2 beim of bider als beim Q. fast 4 mal, beim Q gut 4mal so lang als 1, Glieb 3 und 4 gleich bick, bunner als 3 beim Q, 3 etwa 3mal, 4 11/2mal fo lang Borberruden mäßig nach vorn geneigt, hinten ungefähr boppelt so breit als in ber Mitte lang, nicht boppelt so breit als am Borberrand, beim of eiwas schmaler und namentlich Kurger als beim Q, bis auf bie Abrundung unmittelbar hinter ben Bin= tereden mit grabem hinter: und Seiten-, und etwas in ber Mitte eingebuchtetem Borberrand, ber Lange nach fehr wenig, ber Breite

nach mehr gewölbt, gelb, an ber vorbern Salfte und an ben Seiten mehr grun, glatt, glanglos, abstehend fewarz behaart, mit wenig beutlichen Schwielen. Schildchen vor ber Aurche etwas unbebeckt, grunlich ober gelb mit zwei seitlichen grunlichen Rleden vor ber Furche, hinter berfelben gelb mit grunlichem Langoftreif, glatt, glanzlos, abstehend schwarz behaart. Salbbeden besonders beim & ben Hinterleib weit überragend, beim & 3mal, beim 2 21/2mal so lang als zusammen am Grunde breit, beim 3 mit faft grabem, beim Q mit in ber Mitte beutlich nach außen gebogenem Außenrand, flach, glanzlos, mit zerstreuten eingebrucken Buntten, die besonders bei burchfallendem Licht beutlich erscheinen, und aus benen die schwarzen Haare entspringen, gelb, zuweilen mit grunlichen Stellen, auf ber hintern Salfte bes Coriums mit einem beim & beutlichen, beim Q undeutlichen braunlichen Aled, und mit am Grunde hellerem Anhang, abstreifbar borftig abftebend schwarz behaart, baber frische Exemplare schmutzig gelb ericheinend, die Membran mit gelbem hell gerandetem Rerv, fcwach gebräuntem Rand, besonders beim of mit bunkler braunem Rled in ieber Relle und auswärts hinter ber Spipe ber fleineren, fowie ebenfolchem gangoftreif hinter ber größeren, an ben bellen Stellen wie die hellen Flügel irifierend. Bruftseiten und Sinterleih glatt, etwas glangend, gelb mit grunen Fleden, anliegend weißlich behaart, die Mittelbruft beim & buntel braun. Die gangen Beine etwas glanzeno, abstehend schwarz behaart, gelb, nur bie Schenkel gegen bie Spige mit undeutlichen feinen braunlichen Bunften. bie nicht aus schwarzen Punkten entspringenden Schienenbornen und Fugglied 3 schwärzlich, die hinterschenkel beim o maßig und mehr in ber erften Balfte, beim Q etwas ftarter und mehr in ber Mitte verbidt ober breitgebrudt.

Die am meisten ähnliche Art, C. Tanaceti Fall., ift länger, mehr grün, unten schwarz behaart, hat längere Fühler und im Berhältniß zur Länge weniger bide hinterschenkel, beutliche starke braune Punkte auf benselben und feinere solche an ber Burzel ber Schienendornen, endlich eine schwärzlich gestedte Membran.

Rach vielen bei Wiesb, auf niebern Pflanzen an Wegranbern und auf Walbblogen im Juli und August gefangenen Exemplaren.

19. Capsus ochroleucus  $\mathcal{J}_{\mathcal{Q}}$ :  $2^{1/2}$ " long., 8/4" lat. ( $\mathcal{Q}$ ), oblongus ( $\mathcal{J}$ ) aut oblongo-ovatus ( $\mathcal{Q}$ ), opacus, laevis, hemielytris vage punctatus, supra pallide-pilosus, infra albido-pubescens, dilute pallide favescens aut virescenti-flavescens, hemielytris macula obsoletissima obscuriore; antennis corporis dimidio paullo longioribus, articulo 1 brevi; femoribus, imprimis posticis atque etiam anticis, modice imprimis in  $\mathcal{Q}$  incrassatis, tibiarum spinis tarsorumque articulo 3 apice nigricantibus.

Berzeichn. u. Bestimmungstab. 117.

Länglich (8) ober langlich eifbrmig (2), bleich grimlichgelb ober gelb, glatt, auf ben Salbbeden weitlaufig undeutlich flach vmittiert mit gang verloschenen braunen Fleden, glanglos, oben etwas abstehend hell behaart. Ropf besonders beim A schief nach unten gerichtet, mit ben Augen breiter als lang, beim 3 3/4, beim 2 faft 3/4 fo breit als ber Borberruden am Grunbe, bleich gelbgrun, glatt, glanglos, abstebend hell behaart, Ropfichild von ber Stirn nicht, von ben Pangen beutlich getrennt, Schnabelicheibe am Grund grunlich gelb, bann gelbbraun, am letten Drittheil ichwaralich, Stirn gewölbt, Scheitel besonders beim Q hober als ber obere Rand ber Angen, beim & boppelt, beim Q etwas mehr als boppelt so breit als das Ange in der Mitte; die Augen im Leben braunlich, von ber Seite gefeben fentrecht gerichtet, langlich rund, besonders beim & oben etwas breiter und im Berhaltniß jum Ropf größer als beim Q. Fühler befonbers beim Q langer als ber halbe Körper, etwas vor ben Augen eingelenkt, bleich grunlich gelb, nach ber Spipe zu bas Gelbliche vorwiegenb. Glieb 1 beim & halb so lang, beim Q faum halb so lang als ber Ropf, fast cylindrifc, mit zerftreuten abstehenden bellen haaren, bie folgenden Glieber feiner hell etwas abstehend behaart, Glieb 2 beim & faum, beim Q beutlich bunner, bei beiben Beidelechtern fast 4mal fo lang als 1, 3 und 4 bunner als 2

beim 2. 3 ungefähr 91/2mal fo lang, 4 etwas langer als 1. Borberruden nach vorn geneigt, hinten nicht boppelt so breit als vorn und in der Mitte lang, beim & etwas mehr nach vorn verfchmalert als beim Q, mit in ber Mitte eingebuchtetem Borber-, bis auf die Abrundung hinter den hinterecken grabem hinterrand und graden Seitenrandern, ber Lange nach febr wenig, ber Breite nach beutlich gewölbt, bleich grunlich ober grunlich gelb, glatt, fast glanzlos, hell abstehend behaart, mit fast verftrichenen Schwie Schildchen vor ber Furche etwas unbebectt, bleich grunlich ober grunlich gelb, in ber Ditte mit buntler grunem Langoftreif, glatt, glanzlos, hell abstehend behaart. Salbbeden besonders beim or ben Hinterleib weit überragend, beim or 31/2mal, beim 2 21/2mal so lang als zusammen am Grunde breit, beim & mit fast grabem, beim 2 mit beutlich in ber Mitte nach außen gebogenem Augenrand, flad, glanglos ober faft glanglos, mit etwas gerftreuten flachen eingebruckten Punkten, Die besonders bei burchfallenbem Bicht beutlich erscheinen, bleich grunlich gelb ober geiblich, mit fehr verloschenem braunlichgelbem Fled auf ber hintern Salfte bes Coriums, fast weißlichem Grund und bunflerer Spike bes Anhangs, abstreifbar abstehend hell behaart, die Membran am Ranbe sehr schwach getrübt, mit bunkler braumlichen Fleden in und um bie Spige ber Bellen und bleich grunlich gelbem Rellennerv, etwas, die hellen Flügel ftarter irifierend. Die Bruftfeiten und ber Hinterleib bleich grunlichgelb ober gelb, glatt, wenig glangend, hell anliegend behaart, die Mittelbruft beim o braum-Die Beine etwas glanzend, bleich gelb, abstehend bell bebaart, mit fdmarglichen Schienendornen, die Fußglieber bramlich gelb mit schwärzlicher Spige bes letten Gliebs, Die Schenkel fammtlich mäßig, am meiften bie hinterschenkel, am wenigften bie mittleren verbidt ober breit gebrudt, beim Q mehr als beim 3.

C. molliculus Fall. zum Berwechseln abnlich, aber fleiner, viel heller gefärbt und behaart, ber Borberraden furzer und schmaler und bie Schenkel, namentlich die Borberschenkel im Berbalmiß zur Länge bider.

Nach vielen bei Wiesb. und Mand, auf niedern Pflauzen im Feldrainen und auf Waldblößen mit C. mollioulus Fall. im Juli und August gefangenen Exemplaren.

20. Capsus concolor  $\sqrt[3]{2}$ :  $1^2/3 - 2^{11}$  long.,  $2^1/3$  lat., blengus ( $\sqrt[3]{3}$ ) aut oblongo-ovatus 2, dilute viridis, fere opacus, upra coriaceo-rugosus, nigro-pilosus, parce albe-tomentoso-ubescens, infra laevis, pallide pubescens; antennis, pectore, ibils, tibiarum spinis tarsisque sordide dilute lutescentibus, tarsorum artic. 3 fusco; membranae dilute fusco-hyalinae nervo ordide lutescente, inter cellulas viridi; femoribus posticis molice, in  $\sqrt[3]{3}$  minus, in 2 magis incressatis.

Bergeichn. u. Bestimmungstab. 119.

Länglich (3) ober länglich eiformig (2), matt lauchgrun, oben eberartig rungelig, fast glanglos, oben abstebend ichwarz und anlegend fillzig weiß, unten anliegend bell behaart. Ropf schief uch unten gericktet, mit den Augen etwas breiter als lang, gut /2 fo breit ale ber Borberruden am Grunde, hell gelbgrun. aft glatt, glanglos, mit gerftreuten weißen gefrummten anliegenen Rilabarden, Ropffdilb von ber Stirn nicht, von ben Mangen eutlich getrennt, Schnabelscheibe grunlich gelb, an ber Spipe dwarzbraun, Stirn wenig gewölbt, Scheitel beim & etwas erhöher als beim &, beim & boppelt, beim & etwas mehr als deppelt o breit als bas Auge; bie Augen im Leben schwärzlich, von ber beite besehen langlich rund, senkrecht gerichtet. Die Aubler etwa /s fo lang ale ber Körper, febr fein behaart, gelblich, die beiben esten Glieder gelbbraunlich, Glied 1 ungefahr halb fo laug als er Ropf, 2 gut 4mal, 3 31/2mal, 4 fast 11/2mal so lang als 1. Borderruden etwas nach vorn geneigt, vorn so breit als in ber Ritte Iang, hinten nicht boppelt fo breit, mit in ber Mitte seicht ingebuchtetem Borberrand, fonft mit faft graben Rändern, ber lange nach fehr wenig, ber Breite nach beutlich gewölbt, grun ber grünlich gelb, fast glatt, glanzlos, mit zerstreuten anliegenben veißen Kilzharchen und abstehenden schwarzen haaren, die Schwieen deutlich. Das Schildchen gleichseitig breiedig, grun, an ben

Rändern und vor der Furche gelblich, glatt, fast glanzlos, zer streut anliegend filzig weiß und abstehend schwarz behaart. Die Halbbeden beim I gut 4mal, beim Q 3½ mal se lang als zu sammen am Grunde breit, mit etwas, besonders beim Q nach außen gebogenem Außenrand, lederartig runzelig punktiert, sak glanzlos, etwas durchscheinend, gleichmäßig grün, nur die Ränder und Rerven etwas lebhafter, mit zerstreuten anliegenden weißen Filzhärchen und abstehenden schwarzen Haaren, die Wembran schwach getrübt, wie die glashellen Flügel irisierend, der Rerv gelbgraulich, der die beiden Zellen trennende Zweig grün. Bruk gelblich, Hinterleib und Beine mehr grünlich, glatt, fast glanzlos, anliegend hell behaart. Die Endhälfte der Schienen, die Schienen dornen und die Fußglieder hell bräunlich gelb, die Spize der Schienen und Fußglied 3 braun, die Hinterschenkel mäßig verdick, beim Q mehr als beim I.

Sehr ähnlich C. flavosparsus Sahlb., aber etwas größer, bie Fühler fürzer, das Grün der Halbdeden nicht durch gelbliche Fleden unterbrochen und die Zellen selbst nicht, sondern bloß der bieselben trennende Nerv grün.

Nach einigen bei Wiesb. auf einer Balbbloge im August ge-fangenen Exemplaren.

21. Capsus chloropterus  $\nearrow$  2:  $1^3/4$ —2''' long., 3/4''' lat., oblongus ( $\nearrow$ ) aut oblongo-ovatus ( $\nearrow$ ), viridis, hemielytis saturatius, parum nitidus, supra obsolete coriaceo-rugosus, nigropilosus, parce albo-tomentoso-pubescens, infra laevis, pallide pubescens; capite supra obsolete longitudinaliter sulcato, rostello perbrevi; antennis corpore paullo brevioribus, artic. 1 virid, 2 lutescente, 3 et 4 fuscis; pronoti lateribus paene marginatis; scutelli basi lutea; membrana infuscata, nervo griseo, circa cellulam minorem dilute luteo; tibiis apice tarsorumque art. 1 et 3 fuscis, tibiarum spinis nigris, femoribus posticis in  $\nearrow$  parum, in  $\nearrow$  modice incrassatis.

Bergeichn. u. Beftimmungstab. 121.

Ränglich (3) ober länglich eiförmig (2), sehr wenig glänzend,

m unbeutlich leberartig runzelig, unten glatt, grun, oben getigter, mit abstehenden schwarzen leicht abstreibaren haaren und Areuten weißen anliegenden Filzhärchen. Kopf ftark nach unten neigt, fo lang als mit ben Augen breit, 2/3 fo breit als ber orberruden am Grunde, etwas augespigt, glatt, faft glanglos, iblich grun mit zerftreuten abstehenden schwarzen haaren und liegenben weißen Barchen, bas Ropfschilb von ber Stirn nicht jr beutlich, von ben Wangen beutlich getrennt, Schnabelscheibe pr turg, nicht bis zu ben Mittelhuften reichenb, grungelb, an r Spike ichwarzlich, Scheitel und Stirn flach mit flacher Langsrtiefung, ber Scheitel hinten fast geranbet, beim & faum 2mal, im Q 21/2mal so breit als bas Auge; bie Augen von ber Seite feben langlich rund, senkrecht gerichtet, von vorn betrachtet nach ien deutlich convergierend, im Leben schwärzlich. Die Kühler enig kurzer als ber Körper, Glieb i gut halb so lang als ber opf, grun, mit einzelnen abstehenden schwarzen haaren, die fol= mben bumer, sehr fein hell behaart, 2 gelblich, 4mal so lang 18 1, 3 und 4 braunlich, 3 3mal fo lang, 4 etwas langer als . Borberruden schief nach vorn geneigt, vorn fo breit als in er Mitte lang, hinten nicht bopvelt fo breit, mit in ber Mitte eicht eingebuchtetem Borber-, hinter ben hintereden gerundetem, onft grabem hinterrand und graben fast scharfen Seitenranbern, er Lange nach kaum, ber Breite nach wenig gewölbt, faft glatt mb glanzlos, grün, vorn oft gelblich, abstehend schwarz und zertreut anliegend weiß filzig behaart, mit beutlichen meift gelblichen Schilden glatt, faft glanglos, grun, vor ber Furche mb an ben Ranbern gelb, schwarz abstehend und weiß filzig ansegend behaart. Halbbeden besonders beim & ben hinterleib veit überragend, beim of fast 4mal, beim 2 31/2mal so lang als am Grunde zusammen breit, mit etwas, besonders beim Q nach außen gebogenem Außenrand, flach, fast glanzlos, undeutlich leberartig gerunzelt, sait grun wie übertuncht, nicht burchscheinenb. abstehend schwarz und anliegend weiß filzig behaart, die Membran gebräunt, irifierend, ber Rerv bunkelgrau, so weit er bie kleine Belle einschließt, gelblich; bie Alugel ebenfalls getrübt und irifierend.

Die Mittelbruft gelblich, sonst die Unterseite und der Hinterkeit grünlich gelb, glatt, etwas glänzend, fein anliegend weislich behaart. Die Beine grün, das letzte Drittheil der Schienen und Fußglied 2 bräunlich gelb, die äußerste Spitze der Schienen und Fußglied 1 und 3 dunkelbraun, die Schienendornen schwarz, die Hinterschenkel beim 7 sehr mäßig, beim 2 mäßig verdickt.

Von den übrigen grünen Arten ohne ringförmigen Wulft an Borberrand bes Vorderrudens durch die gesättigt grünen wie übertünchten Halbdecken, die dunkle Membran, die mößig verdicten Hinterschenkel und den an den Seiten fast gerandesen Borderruden verschieden.

Nach mehreren auf einer Waldblöße bei Wiest. vom Juli bis zum September gefangenen Exemplaren.

22. Capsus oculatus 7: 1½" long., ½" lat., oblongus, modice nitidus, subtiliter coriaceo-rugosus, aeneo-am virescenti-niger, pallide orichalceo-pubescens, supra migro-, infra pallide pilosus; oculis magnis, rotundatis, rubro-fuscis, margine postico luteis, interstitio inter eos latitudine oculi; antennis corporis dimidio paullo longioribus, subtilissime pallide pilosis, artic. 1 brevi, 2 longo, fere aeque crasso; pedibus dilute virescenti- aut aeneo-nigris, femoribus posticis modice incrassatis, tibils concoloribus, spinis nigris.

Bergeichn. u. Bestimmungstab. 123.

Länglich, undeutlich lederartig runzelig, mäßig glänzend, schwarz mit grünlichem oder erzfarbenem Schein, mit abstreifbaren hell messingglänzenden Härchen und oben dazwischen abstehend schwarz lich behaart. Kopf sehr nach unten gerichtet, mit den Angen breiter als lang, nach unten etwas zugespizt, etwa <sup>2</sup>/<sub>8</sub> so breit als der Borderrücken am Grunde, schwarzlich, fast glatt, glänzend, anliegend hell messingglänzend behaart, Kopsschild schmal, von der Stirn nicht, von den Wangen wenig deutlich getrennt, Schnabelschelde lang, dis zu den Hinterhuften reichend, nach der Spize zu dünn, schwärzlich, Stirn etwas, Scheitel sehr wenig gewöldt, tiefer als die Angen, hinten scharf abgeseit; Angen in

Leben rothbraun, am hinterrand gelblich, febr groß, vortretent, von ben Seiten betrachtet gerundet, wenig langer als breit, von vorn fehr gerundet, bis unter bie Ginlentung ber gubber berunterreichenb, neben biefer etwas wierenförmig ausgerandet, ber Zwiichenramn zwischen ihnen faum breiter als bas Auge. Subler etwas langer als ber halbe Rorper, beller erzfarbige ober grunlichschwarz, sehr fein hell behaart, Glieb 1 cylindrisch, nach ber Basis zu verdünnt, turz, etwa 2/5 so lang als ber Ropf, Glieb 2 etwa 41/2mal so lang und nicht viel bunner als 1, nach der Spipe zu fehr allmählich etwas bicker werbend, 3 und 4 dumer, zusammen etwas furzer als 2, 3 21/2mal, 4 11/2mal so lang als 1. Borberrucken etwas nach vorn geneigt, hinten boppelt fo brett als vorn und in ber Mitte lang, mit in ber Mitte graben, nach ben gernnbeten Eden zu gebogenem Borber: und hinterrand und graben Seitenranbern, ber Lange nach und mehr ber Breite nach gewölbt, erzfarben schwarz, mäßig glanzend, fehr fein querrunzelig, anliegend hell messingglangend und abstebend schwarz behaart, mit nicht bemerkbaren Schwielen. Schilden glatt, glanzend, fcmarzlich, hell messingglänzend anliegend behaart, vor der Furche etwas unbedeckt. Halbbecken 31/2mal so lang als am Grunde zusammen breit, den Hinterleib weit siberragend, mit fast gradem Außenrand, mäßig glänzend, fein leberartig runzelig punktiert, fcwärzlich mit einem Schein ins Gruntiche ober Erzfarbene, an ber außersten Wurzel gelbbraunlich, anliegend hell meffingglanzend mb abstehend schwarz behaart, die Membran irisierend, getrubt, mit bellem Fled hinter bem Anhang, ber Bellennerv hell braunlich gelb; die Flügel glashell, irisierend. Die Unterseite und ber hinterleib glatt, etwas glanzend, bell messingglanzend anliegend und fein abstehend hell behaart, erzfarben oder besonders am hinterleib grunlich schwarz, das Endsegment zugespist, unten faft gekielt. Beine hell grunlich= ober braunlich= fchwarz, mit mäßig verbidten hinterschunkeln und ichwarzen Schienendornen.

Durch die Diagnose von allen nahestehenden Arten untersichieden; könnte am leichtesten noch mit C. wagnicorwis Fall. & verwechselt werden, ist aber Asiner und durch die geößeren, einen

schmäleren Zwischenraum zwischen sich lassenben Augen, durch das längere, bunnere und nicht bunkel behaarte Fühlerglied 2, das bunkle Fühlerglied 3, die dunkeln nicht punktierten Schienen und die heller glänzenden Schuppenhärchen verschieden.

Nach 2 bei Wiesb. und bei Momb. auf jungen Riefern Enbe Juni und Anfangs Juli gefangenen Exemplaren.

Berzeichn. u. Beftimmungstab. 125.

Länglich (3) ober verkehrteiförmig (2), schwarz mit bramrothlichem Schein, glangend, febr fein leberartig rungelig, mit abstehenden schwarzen Haaren und abstreifbaren anliegenden golbglanzenden Barchen bebeckt. Der Ropf fehr nach unten geneigt, besonders beim & breiter als lang, fast 3/4 so breit als ber Borberruden am Grunde, schwarz, mäßig glanzend, glatt, abftebend schwarz und anliegend goldglanzend behaart, Ropficil von ber Stirn wenig beutlich, von ben Bangen beutlich getrennt, mit ber Stirn vortretend, Schnabelicheibe rothlich ichwarz, Scheitel etwas gewölbt, zwischen ben Augen beim & doppelt, beim 2 3mal fo breit als bas Auge; bie Augen im Leben braunroth, beim d' am hinterrand rothlich gelb, beim o großer als beim Q, von ber Seite betrachtet fenfrecht gerichtet, langlich rund, vorn neben ber Einlenkung ber Fühler etwas ausgerandet, nach oben etwas convergierend. Fühler beim & etwa 3/2 fo lang als ber Korper, mit Ausnahme bes graubraunen Endbrittheils von Glieb 2 lebhaft

dunkelgelb, sehr fein hell behaart, Glieb i kurg, ungefahr fo lang als das Auge, verkehrt kegelformig, an der außersten Burgel buntel, Glieb 2 faft 5mal fo lang als 1, ber gangen lange nach breit gebrudt, oben mit flacher Langsvertiefung, am letten Drite theil graubraun, Glied 3 und 4 bunn, etwas truber gelb, 3 3mal, 4 2mal fo lang als 1; beim Q wenig furger als ber Rorper, bunn, heller gelb, nach ber Spipe au getrubt, fein hell behaart, Blieb 1 fast chlindrisch, so lang bas Auge, 2 febr unmerklich gegen bie Spige bin bider, etwa 4mal fo lang als 1, 4 wenig turser als 3 Borberruden nach vorn geneigt, vorn so breit als in ber Mitte lang, hinten nicht boppelt fo breit, mit in ber Mitte etwas eingebuchtetem Borberrand, etwas nach hinten gebogenem hinterrand und graben Seitenranbern, ber Lange febr wenig, ber Breite nach beutlich gewölbt, oben und an ben Seiten schwarz, glanzend, fehr fein leberartig rungelig punktiert, abstehend schwarz, auliegend goldglangend behaart, mit undeutlichen Schwielen. Schilbden ichwarg, glangend, fehr fein leberartig rungelig, abstehend ichwarz, anliegend goldglanzend behaart. Salbbeden ben hinterleib überragend, beim & 4mal, beim Q etwa 3mal so lang als am Grunde zusammen breit, beim 7 mit grabem, beim 2 mit nach Außen gebogenem Außenrand, glanzend, fein leberartig runzelig punktiert, fcwarz mit etwas mehr rothbraunem Scheine, am Grund des Anhangs nicht hell, abstehend schwarz und anliegend goldglanzend behaart, die Membran besonders in den Zellen start getrubt, mit hellem Rled hinter bem Anhang, irifierend, beim & langer als beim Q; die Flügel glashell, irifierend. Unterseite und hinterleib glanzend ichwarz mit beutlichem rothlichem Schein, abstehend ichwarz und anliegend goldglänzend behaart, die Brust glatt, ber hinterleib fehr fein leberartig rungelig punktiert, beim & ber hinterleib schmal und jugespitt, beim Q breit. Die Suften fcwarz mit braunrothem Schein, Die Schenkel mäßig verbidt, schwarz mit braunrothem Schein, besonders bie Borberschenkel an ber Spipe gelb, die Borberhuften und Borberschenkel beim & unten schwarz gewimpert, bie Schienen gelb mit buntelbrauner Spipe und fcmargen Dornen, Aufglied 1 und 2 gelb, 3 fcmarzbraun. 21

C. crassicarnis Hakn nahestehend, besonders das 2 sehr die lich; das 7 jedoch durch die Fühler sicher zu unterscheiden, das 2 zewas schmäler, Fühlerglied 1 und 2 kürzer, Fühlerglied 3 und 4 weniger an Länge verschieden und der Grund und die Spize des Anhangs nicht röthlichweiß.

Rach mehreren bei Mombach auf Blogen bes Liefernwaldes im Juli gefangenen Exemplaren.

24. Capsus obscurus 7: 2" long., 2/3—3/4" lat, oblongo-ovatus, niger, nitidus, supra subtiliter coriaceo-rugosus, orichalceo-pubescens, infra laevis, pallidus pubescens; vertice linea transversa pallida; antennarum artic. 1 et 2 migris, 3 et 4 dilute sordide lutescentibus; hemielytrorum appendice basi obscure rubra, membrana infuscata; femoribus maximam partem fusconigris, posticis modice incrassatis, tibiis tarsisque sordide lutescentibus, tibiarum spinis nigris, ex punctis nigris nascentibus.

Berzeichn., Bestimmungstab. u. Anm. 128.

Länglich eiförmig, schwarz, glänzend, oben fein leberarig umzelig, mit abstreifbaren anliegenden meffingglangenden Barchen, unten glatt, heller anliegend behaart. Der Roof nach unten ge neigt, etwas breiter als lang, nach unten etwas zugespitt, gut halb fo breit als ber Vorderruden am Grunde, fchwarg, ber Scheitel hinten mit heller Querlinie, glatt, glangend, anliegend hell meffingglangend behaart, Ropfichild von der Stirn nicht, von ben Wangen beutlich getrennt, die Schnabelfcheibe buntel braun, vor ben Belenken bell, Stirn und Scheitel febr wenig gewölbt, letterer boppelt so breit, als das Auge, hinten hinter ber hellen Querlinie scharf abgesett; Augen von ber Seite gesehen langlich rund, fentrecht gerichtet, rothlich schwarzbraun, am hinterrand gelblichbraun, vorn nach oben etwas convergierend. Ruhler taum langer als ber halbe Korper, fehr fein behaart, Glich i ungefah: halb fo lang als ber Ropf, cylindrifch, vor ber Bafis bunner werbend, schwarz, Glied 2 etwas bumer, kaum 4mal so lang ale 1, ichwarz, Glied 3 und 4 hellbraunlich, viel bunner und zu fammen fast so lang als 2, 3 fast boppelt so lang als 4. Borbetthaten mach vorm geneigt, hinten nicht boppelt so breit als in ber Mitte lang, aber gut doppelt so breft als vorn, mit grabem Botberrand, außer ber Abrundung hinter ben hintereden grabem hinterrand und fehr wenig nach außen gebogenen Seltenranbern, ber Lange nach beutlich, ber Breite nach ftarter gewöllt, mit verftrichenen Borberecken, fdwarz, glungenb, fein leberartig rimzelig, anliegend hell meffingglangend, an ben Ranbern hingund wieber abstebend behaart, mit undeutlichen Schwielen. Schildchen faft glatt, glanzend, wie ber Borberruden gefarbt und behaart. Bulbe beden ben Hinterleib überragenb, Imal fo lang als gufanmen am Grunde breit, bet Außenrand etwas nach außen gebogen, glanzend, fein leberartig tungelig punktiert, etwas bunklerer melfingglangenb anliegend behaart, rothlich schwarz, an ber außerften Wurzel gelbbraum, am Grund bes Coriums und beutlicher am Grund bes Anhangs bunfel tothlich, bie Membran frifferend, bunfel, mit hellem Fled hinter ber Spige bes Anhangs und besonders um bie kleine Belle hell röthlichem Nerv; bie Alugel iriflerenb, am Rand und neben ben Rerven etwas getrubt. Die Unterfeite fcwars, glangend, glatt, faft weiß anliegend behaurt, bas lette hinters leibsfegment unten nicht gektelt. Die Guften beaunlich fichwarz mit gelblich weißen Spipen und Schenkelringen, die Gchenkel bunfel braunlich fchwart, am Grund und befonbers an ber Spige ichmutig hellgelb, bie Sinterschenkel maffig verbiet, die Schienen braunlich gelb mit fowarzen aus schwarzen Luntten entspringens ben Dornett, bie gußglieber braunlich gelb mit fcwattglicher Spige bes legten.

Könnte für C. ambiguus Fall. & gehalten wetben, wenn nicht die Schenkel fust schwarz, die Kuhler etwas kurzer, und die anliegende Behaarning oben beutlich messinggelb ware. Byl. Ann. 218.

Rach mehreren auf fungen Eichen bei Wiesb. im Just gefangenen Exemplaren.

25. Capsus Quercus & 2: 2" tong., 3/4" lat., oblongu-svatus, mitidus, subtiliter obsolute cortadeo-rugosus, albido-21\* pubescens; capite thoraceque nigro aut rubro-nigro; antennis corporis dimidio longioribus, luteis, art. 3 et 4 simul sumtis 3 vix aeque longis, 3 4 duplo longiore; hemielytris rufis, basi fulvis, appendice rubra, pallide marginata, membrana obscurata nervis albidis; femoribus anterioribus obscure rubris, apice dilute luteis, posticis modice incrassatis, in 7 obscure, in 2 laete rubris, tibiis tarsisque dilute luteis, tibiarum spinis nigris ex puncta nigris nascentibus, tarsorum artic. 3 infuscato; abdomine nigricanti-rubro, segmento ultimo in 7 infra carinato.

Bergeichn. u. Beftimmungstab. 130.

Langlich eiformig, glangend, fein leberartig rungelig, unten glatt, abstreifbar anliegend weißlich behaart, bie weißlichen haare bei frischen Exemplaren so vertheilt, bag fie weiße Fledchen gu bilden scheinen, oben hin und wieder abstehender als unten, rothlich schwarz, am Rouf und Thorax die schwarze, sonst die rothe Farbe vorwiegend. Lopf nach unten geneigt, fo lang als breit, etwas mehr als halb fo breit als ber Borberrucken am Grunde, rothlich schwarz, glanzend, glatt, anliegend weißlich te haart, Kopfichilb von ber Stirn nicht, von ben Wangen beutlich getrennt, Schnabelicheibe rothlich ichwarz, Stirn und Scheitel wenig gewölbt, letterer beim & nicht boppelt, beim Q boppelt fo breit als bas Auge; Augen von ber Seite gesehen langlich rund, von vorn betrachtet beim 7 fehr gewölbt, nach oben etwas convergie rend, beim Q nicht nach oben convergierend, schwarz, mit gelbbraunlichem hinterrand. Fühler langer als ber halbe Rorper, bunkel gelb, gegen bie Spipe braunlich, fehr fein bell behaart, Blied 1 fast halb so lang als ber Ropf, cylindrisch, nach ber Bafis zu bunner werbend, zuweilen rothlich gelb, Glieb 2 besonbers beim & wenig bunner, etwa 5mal so lang als 1, 3 und 4 zusammen kaum so lang als 2, 3 boppelt so lang als 4. berruden ftart nach vorn geneigt, hinten mehr als boppelt fo breit als vorn, in ber Mitte langer als vorn breit, mit grabem Borberrand, außer ber Abrundung hinter ben hintereden grabem hinterrand und graben Seitenranbern, ber Lange und Breite nach gewolbt, mit verftrichenen Borbereden, glangenb, unbeutlich leberartig runzelig, schwarz ober röthlich schwarz, anliegend, hin und wieder abstehend weißlich behaart, mit undeutlichen Schwielen. Schildchen faft glatt, glanzend, schwarz ober rothlich schwarz, zu= weilen mit gelbbrauner Spige, anliegend weißlich behaart. Salbbecken ben Hinterleib überragend, 31/2mal (3) ober 3mal (2) fo lang als zusammen am Grunde breit, ber Angenrand beim Q bentlich nach außen gebogen, glanzend, leberartig runzelig, mit weißlichen in Fledchen vertheilten anliegenden, jum Theil befonbers am Augenrand abstehenden ftarten Barchen, rothlich hell= braun ober hellbraunlich, am Grunde braunlich gelb, am Außenrand und am Ende bes Coriums reiner roth, Anyang bunkelroth bis auf ben Außenrand hell umzogen, Membran herabgebogen, irifierend, getrübt, mit hellem Fled hinter bem Unbang, ber Rerb um bie fleine Belle weißlich, oft mit einer gerotheten Stelle, um bie große Zelle aschgrau; bie Flügel etwas getrübt, irifierenb. Die Unterseite und ber Binterleib glatt, glanzend, braunroth, vorn bunfler, hinten heller, mit weißen Ranbern ber Seiten bes Borberrudens und ber Seitenstude ber Bruft, wie die Halbbeden behaart, bas Aftersegment ftarter glanzenb, beim & unten getielt, beim Q bie Borberbruft und bie Seitenftude ber Mittel= und hinterbruft oft gang weiß. Die Suften beim & grau, beim Q weiß, bie Schenkelhalsringe weißlich, bie vorberen Schenkel bunkel= roth, mit gelblicher Spige, bie Binterschenkel maßig verbickt, und beim & bunfler, beim Q heller roth, bie Schienen gelblich mit fdmargen aus braunröthlich fcmargen ftarten Buntten entfpringenden Dornen, Die außerfte Spige ber Schienen, Kufalieb 1 am Grunde und 3 gang braun, bie Spige von 1 sowie 2 gang gelblich.

Aehnlich C. variabilis Fall., aber größer, mehr roth, besionbers an ben Schenkeln, und ftarfer weißlich behaart.

Rach vielen bei Wiesb. im Juni und Juli mit C. variabilis Fall. auf Eichen gefangenen Exemplaren.

26. Capsus simillimus  $\mathcal{O}$ : 2" long.,  $\frac{3}{4}$ " lat., oblongo-ovalis, parum nitidus, subtiliter obsolete coriaceo-rugosus,

albidon pubescens, dilute griseon rubens, capite therece abdominaque obscurius, corti anice, appendice, femoribusque lacte rubris; autennis corporis dimidio longioribus, rufo-luteis, artic. 2 subcressiusculo, 3 et 4 simul sumtis aeque longo, artic, 3 4 non duple longiore; femoribus rubris, posticis modica incressatis, coxis, tibiis et tarsis excepto art, 3 infuscato albidis, tibiarum spinis nigris ex punctis rufis pascentibus; abdominis segmento ultimo infra carinato.

Berzeichn. u. Bestimmungstab. 131.

Banglich eiformig, menig glanzend, fein lebenartig rungelig, unten glatt, abstreifbar anliegend fark weißlich behaart, bie weiß: lichen hagre so vertheilt, daß sie weiße Fledchen au hilden scheinen, oben hin und wieder abstehender als unten, hell rothlich grau, am Ropf, auf dem Anhang und unten die rothe Farbe varwiegend. Popf nach unien geneigt, so lang als breit, etwas mehr als halb fo breit als ber Borberruden am Grunde, bell rothlich grau, glanzend, glatt, anliegend weißlich behaart, Ropfichild von ber Stirn nicht, von ben Wangen beutlich getrennt, Schnabelicheibe am erften Glieb rothiich, fonft buntel graubraun, Stirn und Scheitel fehr wenig gewolht, letterer etwa 12/3mal fo breit als bas Auge; Augen von ber Seite gesehen länglich rund, von porn betrachtet etwas gewölbt, nach oben etwas convergierend, rathlich schwarz, mit rothlich gelbem Sinterrand. Fühler etwas länger als ber halbe Körper, fehr fein hell behaart, Glieb 1 nicht halb fo lang als ber Ropf, cylindrifch, nach ber Bafis au bunner werbend, rothlich gelb, Glied 2 fast so bick und etwa smal so lang als 1, rothlich gelb, 3 und 4 bunner, schmutig gelb, zusammen ungefähr fo lang als 2, 4 mehr als die Balfte von 3. Vorderruden mäßig nach vorn geneigt, hinten mehr als boppelt so breit als vorn, in der Mitte etwas langer als vorn breit, mit graben Räubern, nur hinter ben Sinterecken etmas abgerundet, der Lange nach etwas, der Breite nach mehr gewälbt. mit verstrichenen Borberecken, etwas glanzend, undeutlich leberartig runzelig, hell graulich roth, vorn bas Grauliche vorberrichend und buntler, anliegend, bin und wieder besonders, an ben

Bindern etwas abstehend stark weißlich behaart, mit undentlichen Schwielen. Schildchen fast glatt, etwas glanzend, hell graufich with, wie ber Borberruden behaart. Salbbeden ben Binterleib iberragend, 3½mal so lang als zusammen am Grunde breit, mit fast graden Außenrandern, undeutlich leberartig rungelig, mäßig glangenb, mit weißlichen in Kledchen vertheilten anlicgenben, jum Theil befonbers am Außenrand abstehenden ftarten Barden, bell graulich roth, die Spipe des Coriums und der bis auf den Außenrand hell umzogene Anhang rein hellroth, Die Membran herabgebogen, irifierend, etwas getrübt, mit hellem Kled hinter ber Spipe bes Anhangs und um bie fleine Belle hellem, um bie große Belle hellgrauem Rerv; Die irifierenden Flügel noch weniger getrübt. Die Unterseite und ber Hinterleib glatt, etwas glanzenb, wie bie Salbbeden behaart, buntler roth mit weißen Ranbern ber Seiten bes Borberrudens und ber Seitenflude ber Bruft, bas Aftersegment etwas mehr glanzend, unten gekielt. Die Buften und Schenkelhalsringe gelblich weiß, die Schenkel roth mit gelblich weißer Spige, Die Binterschenkel magig verbict, bie Schienen weißlich mit schwarzen aus braunlich rothen Punkten entspringenden Dornen, an der Spige graubraun, Rufglied 1 und 2 weißlich, 3 granbraun.

So ahnlich C. Quercus m., daß er für ein junges unausgesfärbtes Exemplar besselben gelten könnte, aber außer einigen weniger wesentlichen Abweichungen durch die Bildung der Fühler, besonders burch die größere Dide von Glied 2 verschieben.

Rach einem bei Wiesb. gefangenen J.

27. Capsus Betulae Q: 2...21/3" long., 3/4—1" lat., oblongo-ovatus, nitidus, subtiliter rugosus aut rugoso-punctatus, supra aureo-pubescens, intermixtis pilis nigris, infra albido-pubescens, obscure sanguineus, nigro-notatus; capite nigricanti, vertice postice linea transversa testacea notato; antennis corporis dimidio paullo longioribus, art. 1 nigro, 2 teto nigro aut nigro, medio rubro, 3 et 4 rufescentibus; pronoto sanguineo, antice late, postice anguste nigro; hemielytris sanguineis, margine

interno maculaque cuneiformi longitudinali corii nigris; pectore nigro, albido-pubescenti, suturis albidis; abdomine laete sanguineo, basi media segmentorumque marginibus nigris, supra nigro, sanguineo-marginato; coxis basi nigris, apice sordide albidis, femoribus sanguineis, posticis modice incrassatis, tiblis sanguineis, spinis nigris ex punctis nigris nascentibus, tarsis nigricantibus, artic. 2 rufescenti.

Berzeich. u. Beftimmungstab. 133.

Langlich eiformig, glangend, fein rungelig ober rungelig punttiert, anliegend goldglanzend und bazwischen feiner etwas abstehend schwarz behaart, dunkelblutroth mit schwarzen Zeichnungen. nach unten geneigt, breiter als lang, mehr als halb fo breit als ber Borberruden am Grunde, glangend, glatt, schwarzlich, mit bellbraunlicher Querlinie am hinterrand bes Scheitels, anliegend goldglanzend behaart, Ropfschilb von ber Stirn nicht, von ben Bangen beutlich getrennt, Schnabelscheibe schwärzlich, Stirn etwas, Scheitel nicht gewölbt, etwa boppelt fo breit als bas Auge; Die Augen im Leben rothlichschwarg, mit braunlichgelbem Sinterrand, unten neben ber Ginlenfung ber Ruhler etwas ausgerandet, baber von vorn und von ber Seite betrachtet oben breiter. Rubler wenig langer als ber halbe Rörper, fehr fein hell behaart, Blied i nicht gang halb fo lang als ber Ropf, cylindrifch, nach ber Bafis au bunner werbend, ichwarz, Glieb 2 bunner und fast 5mal fo lang als 1, nach ber Spipe gu faft unmerflich bider werbenb, entweber gang ichwärzlich ober schwärzlich, in ber Mitte bunkelröthlich, 3 und 4 etwas bunner, rothlich, jusammen beutlich furger als 2, Borberruden mäßig 3 gut 2mal fo lang, 4 etwas langer als 1. nach vorn geneigt, hinten fast boppelt so breit als vorn, in ber Mitte länger als vorn breit, mit grabem Borberrand, graben Seitenrandern und hinter ben hintereden ftart nach augen, in ber Mitte fehr flach nach innen gebogenem hinterrand, ber gange nach beutlich, ber Breite nach ftarfer gewölbt, mit fast verftrichenen Borbereden, glanzend, oben febr fein querrunzelig, vorn breit fdwarg, bann bunkelblutroth, hinten fcmal fcmarg, an ben Seitentheilen rothlich, mit schmutig weißem Unterrand, anliegent Ben goldglangend, an ben Seitentheilen faft weißlichglangend behaart, die Schwielen glatt und durch eine Bertiefung hinter benfelben beutlich ju erkennen. Schildchen glanzend, vor ber Furche etwas unbebedt, fcmarg, glatt, hinter berfelben blutroth, beutlich querrungelig, überall anliegend goldglänzend behaart. Halbbeden etwa 3mal fo lang als am Grunde gufammen breit, ben Sinterleib überragend, mit mäßig nach außen gebogenen Außenrandern, fein leberartig punktiert, glanzend, anliegend golbglanzend behaart, blutroth, auf bem Clavus und in ber galte heller, ins Gelbbraunliche übergehend, mit schwarzer Burgel, schmal schwarzem Schilbrand und breit schwarzem Schlufrand bes Clavus, und mit feilformigem mit ber Spige nach vorn getehrtem ichwarzem ober fcmarglichem gangefleck neben ber Furche von ber Mitte bis jum Ende des Coriums, ber Anhang blutroth mit heller burchicheinenber inwendig etwas nach hinten gebogener Querlinie am Grunde, bie Membran irifierenb, in ben Bellen, befonbers neben bem Derb etwas getrübt, bann hell, babinter ftarter getrübt, ber Rerv hell rothlich gelb; bie Flugel irifierenb, wenig getrubt. Mittel= und hinterbruftbein mit ben Seitenfluden ichwarz ober röthlichschwarz mit weißen Ranbern, glatt, glanzenb, anliegenb weifilich behaart, bas Stigma bes hinterbruftftude rothlich, ber Raum um basfelbe weißlich. Hinterleib glatt, mäßig glangenb, anliegend weißlich behaart, lebhaft blutroth, am Grunde in ber Mitte, an ben Ranbern ber Segmente und bie Legescheibe fcmarge lich, Hinterleibsruden schwarz ober rothlichschwarz, mit breitem blutrothem Rand. Die Suften am Grunde ichwarzlich, an ber Spige, wie bie Schenkelhalsringe schmutig gelblich weiß, bie Schenfel blutroth, zuweilen mit Spuren ichwarzlicher Buntte ober gegen die Spige schwarzbraunlich, die hinterften mäßig verbickt, bie Schienen blutroth, an ber außerften Spige schwärzlich, mit ichwarzen aus schwarzen Bunkten entspringenden Dornen, Außglieb 1 und 3 meist schwärzlich, 2 rothbraunlich.

Stärker als die übrigen Arten mit mäßig verdidten rothen unpunktierten hinterschenkeln und punktierten Schienen, und wegen ber blutrothen Färbung mit keiner zu verwechseln.

Rach siner Angahl bei Wiekb. auf jungen Birken im Juni gefangener Q.

28. Capsus diminutus 72: 11/2" long., 1/2-2/3" lat., oblongo-ovatus, dilute rufescenti-flavescens, pubescentis subtili, flavescenti, parum aureo-micanti, intermixtis pilis nigris, modice nitidus, sublaevis; antennarum artio. 3 et 4 simul sumtis 2 fere aeque longis, artic. 3 4 dimidie tentum longiere; prothorace breviusculo, modice convexo, marginibus lateralibus modice extrorsum curvatis; hemielytrorum corio apicem versus saepe lactius rubescenti, appendice basi late apiceque alba, media rubida; femoribus praecipue apicem versus crebre fusco-punctatis, posticis incrassatis, tibiarum spinis nigris ex punctis subtilibus nigris nascentibus; abdominis segm. ultimo in 7 infra carinate.

Berzeichn. u. Beftimmungstab. 137.

Länglich eiformig, mäßig glanzend, mit Ausnahme ber eiwas leberartig runzeligen Halbbecken glatt, bitun und fein anliegend goldgelblich behaart, mit bazwischen liegenden fowarzen Sanden, hell rothlichgelb, bas Q meift rother als bas &, junge Exemplace fehr blaß. Ropf mäßig nach unten geneigt, breiter als lang, faß 2/3 so breit als ber Borberruden am Grunde, wenig glanzend, glatt, bell röthlichgelb, bunn goldgelblich behaart, Ropfschild von ber Stirn nicht, von ben Wangen beutlich getrennt, Schnabelicheibe hell rothlich gelb, Stirn und Scheitel wenig gewölbt, letzterer awischen den Augen doppelt (3) ober mehr als doppelt so breit (2) als bas Auge; bie Augen im Leben schwärzlich, von ber Seite betrachtet fenfrecht gerichtet, länglich rund, oben breiter als unten, vor ber Einlenkung ber Aubler fehr Kach ausgerandet. länger als ber halbe Körper, hell gelblich, febr fein bell behaart, Blieb 1 fürzer als ber halbe Lopf, chlindrifc, ver ber Bafie bunner werbend, mit einzelnen abstehenden fonvargen Barden, 2 fast 41/2mal so lang, nicht viel bimner, gegen die Spipe beionders beim 2 sehr unmerklich bicker werbend, 3 und 4 etwas bunner und aufammen ungefähr so lang als 2, 4 fast 3/3 so lang als 3. Vorberrucken etwas nach vorn geneiat, vorn mehr als

halb so breit als hinten, in ber Mitte nicht gang halb so lang alk hinten breit, mit grabem Borberrand, hinter ben Hintereden nach hinten gebogenem in ber Mitte grabem hinterrand und beutlich nach außen gebogenen Seitenranbern, ber Länge nach etwas, der Bpaite nach beutlich gewolbt, mit verftrichenen Borberecken. glatt, mäßig glaugend, bell gelblich oft mit rothlichen Fleden ober rithlichem liebergug, goldgelblich und bazwischen besonders au ben Ranbern ichwarzlich behaart, Die Schwielen fast verftrichen. Schilbeben vom Norberruden nicht bis jur Kurche bebedt, glatt, makig glanzend, goldgelblich behaart, hell gelblich, oft von rothlich überflogen, bann aber meift mit hell gelblicher Mittellinie. Halbbeden ben hinterleib überragend, 3-31/2mal jo lang als zufammen am Grunde breit, mit besonders beim 2 etwas nach außen gebogenen Seitenfändern, fein leberartig rungelig, mäßig glangenb, gelbgelblich und bagwischen besonders am Rande und auf bem Anbang fowarz behaart, hell rothlich gelb, gegen bas Eube bes Cariums und auf bem Anhang lebhafter, oft roth, lepterer am Grunde breit und an der Spike etwas glashell und ungefärbt, die Membrau irisievend, etwas getrübt, mit hellem Aled an ber Suite bes Anhangs und hell gelblichem, um die fleine Relle moiflichem Ropp; Die Flügel etwas getrübt, irifierenb. Die Unterieite und der Hinterleib glatt, mäßig glänzend, anliegend goldgelblich behaart, bell gelblich ober röthlichgelb, letterer befonders beine & an Grund in der Mitte braunlichgrau, das lette Hinterleibeljegmant beim A unten gekielt, ber hinterleiberucken britanlichanen. Die Boine hell geiblich, die Schenfel befanders gegen bie Spige hin mit vielen feinen braunlichen Puntten bebodt, Die bindepften aufehmlich verbidt, die Schienen mit femanzen aus seinen schwarzen Bunkten entspringenden Dornen, Kufiglied 3 an der außersten Spiho schwänzlich.

Sahn ähnlich C. varians Mogn., aber viel kleiner, Fühlereglich 3 nur 11/2 so lang als 4, und das letzte Hinterleibssegment beim & unten gekielt.

Nach, vielen bei Wiede, im Juni auf Gichen gefangenen Ermipkaren.

29. Capsus albicinctus \$\tilde{\sigma} Q\$: 1\square\square\square\text{1/3''' long., 2\square\square\square\text{3''' lat.,}} oblongo-obovatus (\$\tilde{\sigma}\$) aut obovatus (\$\tilde{\sigma}\$), sublaevis, opacus, elytris abdomineque modice nitidis, nigro-pilosus, aureo-flavescenti-pubescens, testaceus, rubido-notatus, praesertim elytris laeta rubedine tinctis; capite thoraceque atomis nigricantibus aut fuscis; antennis breviusculis; hemielytrorum margine externo pallido, appendice rubra, pallide circumcincta; subtus lineis duabas longitudinalibus parallelis rubidis, abdominis segm. ultimo in \$\tilde{\sigma}\$ infra obtuse carinato; femoribus creberrime fusco-punctatis, posticis incrassatis, tibiarum spinis nigris ex punctis nigris nascentibus.

Berzeichn. u. Bestimmungstab. 138.

Länglich verkehrteiförmig (3) ober verkehrteiförmig (2), faft glatt, nur auf ben Salbbeden leberartig rungelig, auf ben Salbbeden und am hinterleib mäßig glanzend, sonst matt, anliegend goldgelblich und abstehend schwarz behaart, hellgelblich, roth überzogen, mit ichwärzlichen ober braunlichen Bunkten. Ropf nach unten gerichtet, etwas breiter als lang, 3/3 fo breit als ber Borberruden am Grunde, glanglos, glatt, gelblich, zuweilen rothlich gelb geflect, beim I ins Grauliche übergebend, mit braunlichen ober schwärzlichen Atomen bebeckt, anliegend goldgelblich und abftebend fdwarz behaart, Ropfichilb von ber Stirn nicht, von ben Bangen beutlich getrennt, Schnabelscheibe braunlich gelb, an ber Spige fdmarglich, Stirn und Scheitel maßig gewolbt, Scheitel awischen ben Augen mehr als boppelt so breit als bas Auge, feine bintere Granglinie in ber Mitte etwas nach hinten vortretend; Augen im Leben schwärzlich, länglich rund, vorn neben ber Ginlenkung ber Fühler flach ausgerandet. Fühler fehr wenig langer als ber halbe Rörper, hell gelblich, fehr fein hell behaart, Glieb 1 sehr merklich fürzer als ber halbe Ropf, cylindrisch, vor dem Grund bunner werbend, mit unbeutlichem rothlichem Rled und einzelnen abstehenden schwarzen Harchen, 2 fast 41/2mal so lang, wenig bunner, gegen die Spipe bin fehr unmerklich bider werbend, 3 und 4 wenig bunner, zusammen fast so lang als 2, 3 nicht boppelt so lang als 4. Vorberruden nach vorn geneigt, hinten nicht doppelt so breit als vorn und gut doppelt so breit als in ber Mitte lang, mit grabem, in ber Mitte febr fcwach ausgebuchtetem Borberrand, weuig nach außen gebogenen Seitenrandern und unmittelbar hinter ben hintereden nach hinten gebogenem, fouft gradem hinterrand, ber Lange nach fehr maßig, ber Breite nach mehr gewölbt, hell gelblich mit rothlich gelben Rieden, die eine beutliche hellgelbliche Mittellinie frei laffen, und dunkelbraunen Punktchen, beim & ins Grauliche übergebend, anliegend goldgelblich und abstehend schwarz behaart, die Schwielen fehr wenig merklich. Schildchen vom Borberruden nicht bis jur Querfurche bedeckt, rothlich, mit gelblichen Randern und folcher Mittellinie, glatt, faft glanzlos, anliegend goldgelblich und abftebend fdmarz behaart. Salbbeden ben hinterleib fehr wenig (2) ober weiter (3) überragend,  $2^{3}/_{4}$ — $3^{1}/_{4}$ mal so lang als am Grunde gufammen breit, mit nach außen gebogenen Außenrandern, fein leberartig rungelig, maßig glangend, auf bem Clavus gelblich mit rothlichen Fleden, auf bem Corium befonders gegen bas Ende hin roth, ber Anhang am Grunde glashell, an ber Spige und gum Theil nach innen gelblich weiß, in ber Mitte lebhaft rath, ber gange Außenrand ber Salbbeden gelblich weiß, baber bas Roth bes Anhangs hell umzogen erscheinend, tie Membran berabgebogen, irifierend, wenig getrubt, mit hollem Fled binter ber Spipe des Anhangs und graulichem, um die kleine Zelle und binter berfelben weißlichem Rerv; Die Flügel fast glashell, irifierend. Die Unterfeite glatt, Die bes hinterleibs magig glangend, anliegend gelblich, am Rande schwarz behaart, hellgelblich mit röthlichen Fleden und zwei vom hinterrand ber Augen beginnenben öfters unterbrochenen parallelen rothen Langsftreifen auf jeber Seite, beim & die Mitte ber Unterseite bunkelgrau und bas lette Sinterleibsfegment unten ftumpf gefielt. Beine hell gelblich, besonders bie Huften hell (2) ober etwas graulich (3), die Schenkel mit vielen und bichten braunlichen Bunften, Die hinterften anfebna lich perbickt, bie Schienenbornen ichwarz aus feinen ichwarzen Buntten entfpringend, Jugglied 3 an ber außerften Spipe ichwaralic. Mehnlich C. diminutus m., aber fürzer, gebrungener, und

burch die schwarzen Atome auf Kopf und Berberrkelen, die nicht abstehenden und häusigern schwarzen Hadre, dem stätzeren Kopf, die kützeren Kühler, die zahlreicherm und dichteten dimiteln Pault-steden auf den Schenkeln, die rothen Längsklinien der Unterseite, das beim I stumpf gekielte letzte Hinterleibssegnient und den hellen Außenrand der Halbbeden dentlich verschieden. Bot den, wie es scheint, sehr nahestehenden C. Aufora Mulsunt et Key (Description de plusieurs Hemipteres heteropteres nouvenux ou peu connus. Lyon. 1862) durch die geringere Größe und die Behaarung verschieden.

Rach mehreren bei Biebb. mit C. dintinutus in auf Eichen im Juni gefangenen Exemplaren.

80. Capsus Salicis 3.2: 11/2" long., 2/3" lat., oblongus, permodice nítidus, sublaevis, sanguineus, univeo-paisescens, nigro-pilosus; capite thoraceque fuscescenti-sanguineis, atomis nigris; antennis lutescentibus; hemielytris latte sanguineis, appendice concolore, basi anguste hyalina; apice ulbida; pedibus albidis aut dilute rufescentibus, femoribus creberrime fusco- aut fusco-rufo-punctatis, posticis incrasiatis, tibtarum spinis nigris ex punctis nigris nascentibus; abdominis segmente ultimo in 3 infra carinato.

Berzeichn., Beftimmungstab. n. Anm. 139.

Länglich, sehr mäßig glänzend, kaft glatt, attliegend goldstänzend, abstehend schwarz behaart, blutroth. Kupf mäßig nach unden geneigt, breiter als lang, ungefähr 2/3 so breit als ver. Vorderrücken am Grunde, glatt, wenig glänzend, bräunlich roth mit schwarzen Atomen, unten roth und weiß gezeichnet, dullegend goldsglänzend und abstehend schwarz behaart, das Kopsschild von der Stirn nicht, von den Wangen deutlich getrennt, Schnabelichsischell bräunlich, an der Spize schwärzlich, Stirn wenig, Scheitel sast nicht gewöllt, beim 7 tiefer als der obere Rand der Angen, zwischen diesen dem 11/2mal, beim 2 gut 2mal so breit als das Ange; die Augen im Leben röthlich schwarz, länglich tund, besonders beim 7 oben breiter, neden der Eintenfang der Fühler

etwas ausgerandet. Fühler langer als ber halbe Rorper, gelblich, sehr fein hell behaart, Glieb 1 besonders beim & fürzer als ber halbe Rupf, cylindrifch, vor dem Grund banner werbend, oben mit zwei bunkeln Fleckchen und einzelnen abstehenben fcwarzen harchen, 2 5mal fo lang und fehr wenig bunner (3) ober faft 41/2mal fo lang und am Grunde beutlich bunner als 1, aber gegen die Spipe allmählich bicker werdend (2), 3 und 4 viel bunner als 1, zusammen ungefähr so lang als 2 und mehr graulich gelb, 4 etwa 3/5 so lang als 3. Borberruden nach vorn geneigt, hinten nicht doppelt so breit als vorn, gut doppelt so breit als in ber Mitte lang, mit grabem Borberrand, etwas besonders beim Q nach außen gebogenen Seitenrandern und hinter ben Hintereden gebogenem fonft grabem hinterrand, ber Lange nach fehr maßig, ber Breite nach mehr gewölbt, glatt, etwas glangenb, anliegend goldglanzend und abstehend schwarz behaart, blutroth, in ber Mitte bfters ins Graugelbe übergebend, mit schwarzen Atomen, bie Schwielen fast verftrichen. Schildchen wenig glangend, fehr undeutlich querrunzelig, blutroth, hinten meist mit weiß= licher Längslinie, vom Borberruden nicht bis zu ber tiefen schwärzlichen Querfurde bebedt, anliegend goldglanzend, abstehend schwarz behaart. Halbbeden ben hinterleib überragend, 3-31/2mal fo lang als zusammen am Grunde breit, mit etwas nach außen gebogenem Außenrandern, fein leberartig rungelig, mäßig glangend, anlugend goldglangend und abstehend schwarz behaart, blutroth mit gleichfarbigem am Grunde schmal glashellen, an ber außerften Spipe gelblich weißem Anhang, bie Membran trifferend, getrubt, mit hollem Grund ber Bellen, hellem Fled hinter ber Spipe bes Anhangs und heller etwas zackiger ober unterbrochener Querbinde bahinter, ber Nerv granlich, an ber Spige ber Bellen gelblich weiß; bie Flügel irifierenb, wenig getrübt. Bruft glatt, faft glanglos, bintroth mit weißlichen Rinbern ber Seitenfinde, und weißlichem Raum um bas Stigma bes Stnterbruftftude; Hinterleib glatt, besonders am Ende glangenb, anliegend gelbiich behaart, blutroth, am Grund und in ber Mitte bunkelgrau, Enbfegment beim & wichgels, unten gefielt, beim Q lebhaft roth; hinterleibs.

rucken blutroth, in der Mitte schwärzlich. Hüften gelblich recht oder weißlich, die hinteren am Grunde röthlich, Schenkelhalsringe weißlich, Schenkel weißlich oder hell röthlich, mit vielen dichten dunkelrothen oder schwarzbraunen Punktslecken, an der Spitze mit abstehenden schwarzen Härchen, die Hinterschenkel ansehnlich verzbickt, die Schienen und Fußglieder weißlich oder hell röthlich mit schwarzen aus starken schwarzen Punktslecken entspringenden Dorznen, die äußerste Spitze der Schienen und Fußglied 3 schwärzlich.

Bon dem nahestehenden C. sanguineus F. durch die blutrothe Farbe namentlich auch des Anhangs, die anliegende goldglänzende und abstehende schwarze Behaarung und die viel dichteren Punksselfecken der Schenkel leicht zu unterscheiden. C. Aurora Mulsani et Rey (Description de plusieurs Hémiptères hétéroptères nouveaux ou peu connus. Lyon. 1852), den die Autoren auch mit C. sanguineus F. vergleichen, ist nach der Beschreibung sicher verschieden, und steht C. albicinctus m. näher, von dem er sich übrigens auch unterscheidet. (S. C. albicinctus m. am Ende.)

Nach einigen bei Wiesb, im August auf Weiben gefangenen Exemplaren.

31. Capsus fulvipennis  $\sigma_2: 1^{1/4}-2^{\prime\prime\prime}\log_2, 2^{1/3}-3^{1/4}$  lat., oblongus, modice nitidus, sublaevis, hemielytris coriaceopunctatus, supra nigro-pilosus, fulvo-ferrugineus, infra fuscus aut nigrescens, subtilissime pallide pubescens; capitis apice nigrescenti; antennis corporis dimidio paullo longioribus, art. 1 modice nitido, nigro, summo apice pallido, 2—4 opacis, 2 tote nigro, aut nigro, apicem versus obscure fulvo, 3 et 4 fuscescentibus; membrana dilute infuscata, macula pallida triangulari pone appendicis apicem, puncto obscuriore pone apicem cellularum; pedibus dilute fulvo-testaceis, femoribus nigro-punctatis, posticis modice incrassatis, tibiarum spinis nigris ex punctis nigris nascentibus, tarsis nigro-fuscescentibus.

Berzeichn. und Bestimmungstab. 143.

Länglich, mäßig glänzenb, fast glatt, auf ben Halbbecken leberartig punktiert, abstehenb schwarz behaart, oben hell rothlich-

gelb roftbraun, unten dunkel braunlich bis fcmbarglich. Ropf nach unten geneigt, etwas zugespitt, breiter als lang, ungefähr 2/3 fo breit als ber Borberrucken am Grund, glatt, glanzend, abstehend schwarz behaart, hell rostbraun, bas Kopfschild schwärzlich, von ber Stirn und ben Bangen beutlich getrennt, biefe meift mit schwarzlichem Streifen, Schnabelscheibe braunlich, an ber Spize bunkler, Stirn und Scheltel beim & fast nicht, beim Q wenig gewolbt, letterer beim of 11/2mal, beim Q boppelt fo breit als bas Auge; die Augen im Leben schwärzlich, von ber Seite betrachtet beim Q langlich rund, beim & besonbers oben breiter, von vorn betrachtet beim & oben mehr convergierend und gerundeter als beim Q, bei beiben Gefchlechtern vor ber Ginlenfung ber Fühler sehr flach ausgerandet. Fühler etwas länger als ber halbe Körper, Glied 1 nicht ganz halb so lang als ber Kopf, cylin= brifch, vor ber Bafis bunner werbend, mäßig glanzenb, ichwarz mit gelblichweißer Spige, mit zerftreuten abstehenden schwarzen harchen, Glieb 2-4 bunner, glanglos, fehr fein hell behaart, 2 gut 4mal so lang als 1, ganz schwarz ober am ersten Drittheil schwarz, übrigens dunkel gelbbraun, meist mit schwärzlicher Spipe, 3 und 4 braunlich, bunner und zusammen etwas langer als 2, 3 sehr gut 3mal, 4 1½mal so lang als 1. Borberrücken etwas nach vorn geneigt, hinten nicht gang boppelt fo breit als vorn, gut boppelt so breit als in ber Mitte lang, mit in ber Mitte sehr flach eingebuchtetem Borberrand, bem größten Theil nach gradem Hinterrand und beim Q beutlich nach außen gebogenen Seitenrandern, ber Lange nach fehr wenig, ber Breite nach bentlich gewölbt, fast glatt, glänzend, hell rostbraun, abstehend schwarz behaart, bie Schwielen wenig bentitch. Schildchen vom Borberruden nicht bis zur Furche bebedt, glanzend, glatt, bell tothlich= gelb roftbraun, abstehend schwarz behaart. Halbbeden ben hinter= leib überragend, 3-31/2mal fo lang als am Grunde zusammen breit, mit besonders beim Q etwas nach außen gebogenen Seiten= rändern, leberartig rungelig punktiert, mäßig glangenb, fcmarz behaart, hell rothlich roftbraun, am Grund bes Anhangs fehr somal fast glashell, Membran schwach getrübt, irisierend, mit

hellem breieckigem Fleck hinter ber Spize bes Anhangs, stark her vortretendem dunklerem Punkt an der Spize der Zellen, dunklerem Bogen um den Nerv der großen Zelle und hell röthlich rokt braunem Zellennerv; die Flügel iristerend, etwas geirübt, mi braunen bräunlich gesäumten Nerven. Die Brust bräunlich, der Mitte schwärzlich, der Hinterleib dunkel bräunlich oder schwärzlich, glatt, mäßig glänzend, sehr fein anliegend hell behaart. Die Beine, besonders die vorderen hell gelbbräunlich, die Schenks mit dunkel bräunlichen oder schwarzen Punkten, die hintersten mäßig verdickt, die Schienen mit schwarzen aus schwarzen Punkten entspringenden Dornen, an der äußersten Spize schwärzlich, die Fußglieder braun, das letzte schwärzlich.

In Gestalt und Zeichnung C. viridulus Fall., besonders der dunkleren Larietät mit schwarzem Fühlerglied 1 ähnlich, aber etwas stärker und anders gesärbt, besonders die Fühler dunkler; von C. brunnipennis Mey. durch die lebhastere Färbung, den dunklen Punkt auf der Membran und den Mangel der dunkeln Streisen

auf ben Schenkeln verschieben.

Rach vielen bei Wiesb. und Momb. auf Echium und Diftelarten im Juli und August gefangenen Exemplaren.

32. Capsus atropurpureus  $Q: 1^{1}/_{6}-1^{1}/_{4}^{1/1}$  long,  $1/_{2}-3/_{5}^{1/1}$  lat., ovatus, nitidus, supra rugosus aut rugoso-punctatus, albido-pubescens, obscure purpurascenti-niger, infra laevis, fusco-purpurascens; antennis vix corporis dimidii longitudine, sordide luteis; prothorace brevi, lato; coxis, trochanteribusque fusco-purpurascentibus, femoribus fusco-purpurascentibus, apice luteis, posticis valde incrassatis, tibiis tarsisque sordide luteis, tibiarum spinis longiusculis, nigris.

Berzeichn. u. Bestimmungstab. 150.

Eiförmig, glänzend, oben runzelig ober runzelig-punktiert, anliegend weißlich behaart, dunkel röthlichschwarz, unten glatt, heller purpurbraum. Kopf sehr nach unten geneigt, breiter als lang, 2/3 so breit als der Vorderrücken am Grunde, glatt, glänzend, dunkel röthlichschwarz, unten heller, das Kopfschild von der Stirn nicht, von ben Wangen beutlich getrennt, Schnabelscheibe purpurbraunlich, Stirn und Scheitel wenig gewolbt, Scheitel zwischen ben Augen doppelt fo breit als bas Ange; bie Augen im Leben ichwarzlich, von ber Seite betrachtet langlich rund, neben ber Ginlenkung ber Fühler nicht ausgerandet. Fühler kaum fo lang als der halbe Körper, schmuzig gelb, Glied 1 kaum 1/3 so lang als ber Ropf, cylindrifch, vor ber Burgel febr raich verdunnt, 2 etwa 4mal jo lang und bunner als 1, gegen bie Spige allmählich etwas bider werdend, 3 und 4 zwar bunner als 2, aber wegen ber ftarferen, abstehenderen Behaarung wenig bunner ericheinend, gus sammen etwas länger als 2, 3 3mal, 4 ungefähr 11/2mal so lang Borberruden wenig nach vorn geneigt, hinten ungefahr Emal, worn fast boppelt so breit als in ber Mitte lang, mit graben Borber-, unmerklich nach hinten gefrummtem hinterrand, und nach außen gefrummten Seitenranbern, ber Lange nach fehr mäßig, ber Breite nach beutlich gewölbt, vorn unbeutlich, hinten beutlich querrungelig, glangend, oben febr buntel, an ben Seitentheilen heller rothlich schwarz, mit anliegenden weißlichen und besonders an ben Rändern mit zerftreuten abstehenden schwarzen Barchen, die Schwielen fast verftrichen. Schilden maßig glangend, sehr bunkel rothlichschwarz, mit anliegenden weißlichen Bar-Salbbeden ben Sinterleib überragend, ungefahr 21/2mal so lang als am Grunde zusammen breit, mit beutlich nach außen gebogenen Seitenranbern und ziemlich beutlichem Ginschnitt vor bem Anhang, leberartig runzelig punktiert, glanzend, anliegend weißlich behaart, besonders bei durchfallendem Licht beutlich pur= purrothlichschwarz, Membran irifierend, mäßig getrubt, hinter ber Spite bes Anhangs heller, in ber großen Zelle und um ben Rerb berfelben bunkler, ber Nerv graubraun; bie Flügel irifierend, febr schwach getrübt. Unterseite und Hinterleib glatt, glanzend, heller purpurbraun, ber hinterleib gegen bas Enbe nicht verbreitert, ftumpf zugespitt. Die Huften, Schenkelhalbringe und Schenkel bis auf die Kniee purpurbraun, die Hinterschenkel stark verdickt ober vielmehr verbreitert, etwa 4mal so breit als lang, mit einzel= nen abstebenden dunkeln Barchen, bie Aniee, Schienen und Fuß= glieber schmutig bunkelgelb, die Schienen mit ziemlich langen schwarzen Dornen, die hintersten an der ersten Halfte zuweilen ins Purpurbraumliche übergehend, Fußglied 3 an der Spitze graubraum.

C. pulicarius Fall. nahestehend, aber durch die Farbe bes Körpers, der Fühler und der Beine, die geringere Länge der Fühler und den Mangel der schwarzen Punkte auf den Schienen verschieden.

Rach 2 bei Wiesb. Enbe Juni mit bem Streifnet ge fangenen Q.

## Nachtrag.

Während des Orucks dieser Arbeit, der sich ungewöhnlich lange hinauszog, fanden sich nicht nur zu 4 Arten, von denen ich hier disher nur 2 gefangen hatte, die I, sondern auch noch 4 weitere Arten, darunter 1 neue, sodaß die Anzahl der sämmtlichen in hiesiger Gegend aufgefundenen Arten auf 158, die der neuen auf 32 sich erhöht. Die neue Art, C. sulcifrons, ist bereits in der ausschlichen Beschreibung (N. 7) eingereiht, in dem Verzeichniß und der Bestimmungstadelle dagegen werden durch sie und die übrigen Arten die nachfolgenden Busähe und Veränderungen nöthig.

3m Bergeichniß ift zuzufügen:

- 17. Ph. dimiatus n. sp. 82. Wiesb. Auf Eichen am Turnplag.
- 55. C. rubricatus Fall. & Q. Wiesb. Auf alten Tannen an ber Walfmuhle, nicht felten. 7.
- 55 a. C. rugicollis Fall. JQ. Momb. Auf Weiben an ber untern Steinschütte, nicht selten. 7.
- 56 a. C. sulcifrons n. sp. A. Momb. Scheint selten, nur 1 A auf Weiben an der untern Steinschütte am 4. Juli 1855 gefangen.
- 66 a. C. limbatus Fall. & Q. Momb. Auf Weiben an ber unteren Steinschütte. Enbe 7.
- 71. C. lucidus n. sp. & Q. Wiesb., Momb. Auf Pastinaca sativa L. hinter dem Bleichplatz. Anfangs 8.
- 77. C. rufifrons Fall. J. Biesb. Auf Urtica dioeca L. am Wellrigbach hinter ber Zintgraff'schen Gießerei. 7. (Bgl. Ann. du 77.
- 125 a. C. Mali Mey. Q. Bon Herrn Professor Schend bei Beilburg gefangen. .

In ber Bestimmungstabelle sind folgende Aenderungen vorzunehmen:

Hinter 54. C. lateralis Fall. ift in der Abtheilung Doraeocoris II. B. BB. a. aa. aa.  $\beta$ .  $\beta\beta$ .  $\beta\beta$ . 1) 1. + zu sehen:

- \*) Ropf ohne beutliche Längsfurche oben zwischen ben Augen und ohne beutliche Bertiefung zwischen Stirn und Kopfschild, Borberrücken wenig nach vorn geneigt, Kopf halb so breit als ber Grund bes Borberrückens. 55—56.
  - # Ropf nach vorn geneigt, stumpf, Körper länglich eiformig. 55-55 a.
    - V Kopf ohne alle Spur eines Eindrucks zwischen Stim und Kopfschild, Vorderrücken punktiert w.

55. C. rubricatus Fall.

// Ropf mit einer Spur von Eindruck zwischen Stim und Ropfschild, Borberruden nuregelmäßig querrunzelig, bie Schwielen zusammengefloffen, einen hervortretenben Querroulft bilbend, glatt, Schildchen fein guerrungelig, Halbbecken lederartig punktiert, Oberfläche wenig glängend, oben faum behaart. Grun, Ropf, Borberruden, Schildchen und Außenrand ber Halbbecken im Tobe gelblich, Fühlerglied 2 an ber Spipe, 3 bis auf bie Wurzel und 4 ganz, sowie bie Spipe von Rufglied 3 und ber Grund bes hinterleiberudens braun, auf ber alashellen Membran ein callofer Fled an ber Spige ber großen Belle. Achnlich C. palulinus L., aber burch ben ftarfern Ropf, Die Sculptur und Die größere Rurge bes Borderrudens, Die fürzern Fuhlerglieber 3 unb 4, ben viel geringeren Glang, die geringere Behaarung, bie glashelle Membran und ben brannen Grund bes hinterleilerudens beutlich verschieben. Roch abnlicher C. nassatus Fall., aber breiter und burch ben ringförmigen Wulst und die Sculptur des Borberruckens leicht zu unterscheiden. 24/5" lang, 1" breit. Patt. H. S. 79. 6. //. S. w. Ins. III. f. 299.

55 a. C. rugicollis Fall-

- Here 56. C. binotatus F. in ber Abtheilung Deraeocoris II. B. BB. a. aa. aa.  $\beta$ .  $\beta\beta$ .  $\beta\beta\beta$ . 1) 1. +
  - \*\*) Ropf mit beutlicher Langsfurche oben zwischen ben Augen ober mit beutlicher Bertiefung zwischen Stirn und Kopfschild, wie ber Borberruden ftart nach vorn geneigt. 56 a-57.
    - # Ropf mit beutlicher Langsfurche zwischen ben Augen und ohne beutliche Bertiefung zwischen Stirn und Ropfichilb, halb so breit als ber Vorderruden am Grunde, von oben gesehen fürzer als bei ber folgenden Art, hinten mit er= habenem Rand, ber Zwischenraum zwischen ben Augen faum so breit als bas große Auge oben, Oberflache glangend, Borberruden fehr fein querrungelig, Salbbeden rungelig punktiert, hell gelblich grau behaart. Grun, Rleden am hintern Innenwinkel bes Coriums, hinter bem Anhang und in ber Spite ber Membrangellen bunkel braun, bie Kühler von Glied 2 an, die Spipe ber Schienen, bie Kußglieder und ber Membrannerv braunlich gelb, Die Schienenbornen ichwarz, aus feinen ichwarzen Buntten entspringend. Aehnlich C. pabulinus L. und C. contaminatus Fall., aber von ersterem burch ben breiten nach unten gerichteten Ropf, Die bunteln Floden auf bem Sinter= theil ber halbbeden, burch die Sculptur und die fcmargen Schienendornen, von letterem burch die langere ichlanfere Geftalt, von beiden burch bie Langsfurche auf bem Ropf verschieden. 24/5" lang, 5/6" breit.

56 a. C. sulcifrons n. sp. 7.

Ropf ohne Längsfurche zwischen ben Augen, mit deutlicher Bertiefung zwischen ber höckerig vorstehenden Stirn und dem Kopfschild, viel schmäler als der Grund des Vordersrückens, von oben geschen länger als bei der vorhergehenden Art, hinten ohne erhabenen Rand, der Zwischenraum zwischen den Augen fast doppelt so breit als das Auge, Oberstäcke glänzend ze.

57. C. scriptus F.

Sinter 65. C, tripustulatus Fall. in der Abtheilung Deracocoris II. B. BB. a. aa. dabb.  $\beta$ .

- aa. Fühler viel langer als der halbe Körper, Oberfläche glanzend, Vorderrücken fein querrunzelig punktiert, Halbbecken fein und dicht punktiert. 66—66 a.
  - aaa. Fühlerglied 2 3mal so lang als 1, 3 und 4 zusammen beutlich länger als 2, Borberrücken gewölbter, mehr nach porn geneigt, länger und breiter im Verhältniß zum Kopf und weniger deutlich punktiert als bei der folgenden Art, Behaarung weißlich grau. Grün, 2c.

66. C. contaminatus Fall.

BBB. Fühlerglied 2 fast 4mal so lang als 1, 3 und 4 aufammen faum langer als 2, Borberruden weniger gewölbt, weniger nach vorn geneigt, weniger lang und breit im Berhältniß zum Ropf und deutlicher vunktiert als bei ber vorhergehenden Art, Behaarung gelblich. beim & ber hinterrand bes Borberrudens, bas Schilben und ber Junenrand ber halbbeden, letterer breit ausgebuchtet, schwarz, beim Q biefelben Theile bloß hell braunlich, der hintere Innenwinkel des Coriums mit braunlichem Fleck; die Membran besonders in ben Rellen gebräunt, die Flügel ftark irifierend, die Fühler von ber Mitte bes Gliebs 2 an braunlich, bie Spige ber vorberen Schenkel beim & mit zwei beutlichen, beim Q mit perloidenen rothlichen Ringen, die Sinterichenkel an ber Svite bei beiben Geschlechtern roth, beim & mit zwei bunkeln Ringen, die Schienen mit schwarzen aus schwargen Puntten entspringenden Dornen, Fußglied 3 buntel braun, 21/3-21/2" lang, 7/8-1" breit. Fall. H. S. 92. 32. Hahn w. J. I. f. 77. 66 a. C. limbatus Fall.

Hinter 123. C. oculatus n. sp. in der Abtheilung Eurymero-coris I. A. AA. a. bb. aaa.

β. Fühlerglied 2 beim I ober bei beiben Geschlechtern verbidt ober verbreitert, Farbe schwärzlich ober schwärzlich rothbraun, mit abstreifbaren härchen bedeckt. 124—125 a.

- aa. Fühlerglied 2 beim 7 ber ganzen Länge nach verbickt ober verbreitert, Grundfarbe u., wie früher β. 124—125.
- aaa. Fühlerglied 2 beim 7 gleichmäßig verdickt, viel langer als 2c., wie früher aa. 124. C. crassicornis Hahn.
- βββ. Fühlerglieb 2 beim F breit gebrückt, oben ber Länge nach 2c., wie früher ββ.
   125. C. sulcicornis n. sp.
- ββ. Ruhlerglied 2 bei beiben Beschlechtern fpindelfomig verbidt, von ber Spige her rafcher, vom Grunde her allmählicher. Karbe schwärzlich rothbraun mit abstreifbaren graulich= weißen Sarchen bebectt, Fühlerglied 1 bei beiben Ge= ichlechtern verkehrtkegelformig, wie Fühlerglied 2 von ber Karbe bes Rorpers, beibe etwas abstehend buntel behaart, 3 und 4 hell graugelb, viel bunner und aufammen furger als 2, bie Schienen gelb mit schwarzer Spipe und schwarzen Dornen, Fußglied 1 und 2 gelb, 3 schwärzlich. Sehr ahn= lich C. magnicornis Fall., aber größer und burch bie bei beiben Beschlechtern von ber Spige und Burgel her gleich= mäßig verbidten Fühler, burch bie nicht aus ichwarzen Buntten entfpringenben Schienenbornen und burch bie nicht golbalangenben, fonbern graulich-weißen Barchen verschieben. Meyer Rhynch. d. Schw. I, 63. 30. T. II. f. 5. Boheman Nya Svenska Hemipt. 1852 20. 29. (etwas zu groß und in ber Grundfarbe nicht gang übereinstimmenb). (Bgl. Anm. gu 126.) 125 a. C. Mali Mey.

## Alphabetisches Register der Arten.

Die Bahlen bezeichnen die Rummern in dem Berzeichniß, der Bestimmungstabelle und den Anmerkungen, bei vorgesetztem B. die Nummer in der ausssührelichen Beschreibung der neuen Arten. Der Name der Gattung ist durch Mir., Lop., Phyt. und Myrm. bezeichnet, Arten ohne beigesügten Gattungsnamen geboren zu Capsus. Die mit Cursivschrift gedruckten Namen sind Synonyme ober bezeichnen eitterte Arten.

| ,                               |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Affinis H. S. Nom 39            | binotatus $F$ 56               |
| affinis Mey 52                  | bipunctatus $F$                |
| agilis F 26                     | brachypterus Boh 78            |
| albioinctus n. sp. 138. B. 29   | brevis <i>Pans.</i> 109        |
| albiometus II. sp. 156. 2. 25   |                                |
| albidus <i>Hahn</i> . Lop 9     |                                |
| albipennis Fall 127             | calcaratus Fall. Mir 4         |
| albomarginatus F. Fall. 14      | campestris L 67                |
| albostriatus. Kl. Lop 15        | Caricis Fall.? 87              |
| alienus H. S 34                 | carinatus H. S. Lop 8          |
| ambiguus Fall 132               | cervinus Mey 60                |
| AILES E HOLD                    | Chenopodii Fall 51             |
| ambulans Fall.                  | chlorizans Block. Pans. 83     |
| 77. Beft.= Lab. nach 86         |                                |
| ambulans $H. S $                | chloropterus n. sp. 121. B. 21 |
| angulatus Fall 27               | cinnamopterus n. sp. 81. B. 10 |
| angustus <i>H. S.</i> 93        | clavatus L 80. B. nach 10      |
| annulatus Wolff 33              | collaris Fall 24               |
| arbustorum $F$ 145              | concolor n. sp. 119. 28. 20    |
| arenarius Hahn 148              | confusus n. sp 79. B. 9        |
| 40                              |                                |
|                                 | COMMISSIONED 1 WITH CO.        |
| atropurpureus n. sp. 150. B. 32 | corizoides H. S. Anm. 78       |
| Aurora Muls. et Rey. B. 30      | Coryli <i>L.</i> 85            |
| Avellanae Mey 86                | crassicornis Hahn 124          |
| Betulae n. sp 133. B. 27        | curvipes Mey 82                |
| bifasciatus F. Hahn 35          | Dalmanni Fall 62               |
|                                 | decolor Fall 91                |
|                                 | 400010, 14000                  |
| bilineatus Fall 105             | decoratus Mey 30               |
|                                 |                                |

| diaphanus n. sp 97. 29. 15                            | longicornis Wolff? Phyt. 19                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| dimidiatus n. sp. Phyt.                               | lucidus n. sp. 71 u. Nachtr. B.8                                              |
| 17 u. Nachtr. B. 2                                    | luteicollis Pans. Anm. 147                                                    |
| diminutus n. sp. 137. 28. 28                          | maculipennis H. S 104<br>Markelii H. S 28                                     |
| divergens Mey. Phyt 19                                | Markelii <i>H. S.</i> 28                                                      |
| dolabratus L. Lop 11                                  | magnicornis Fall 126                                                          |
| ericetorum Fall 122                                   | Mali <i>Mey</i> .                                                             |
| erraticus L. Mir 1                                    | Nachtr. 125a. Anm. 126                                                        |
| erythrocephalus H. S 152                              | marginellus F 38                                                              |
| evanescens Boh 154                                    | marginellus F                                                                 |
| exsanguis <i>H. S.</i> 100                            | medius n. sp 42. 33. 6<br>melanocephalus L 84<br>minor n. sp. Phyt. 22. 33. 4 |
| Fallenii Hahn 69                                      | melanocephalus L 84                                                           |
| ferrugatus $F$ 53                                     | minor n. sp. Phyt. 22, 33, 4                                                  |
| ferrugatus Fall. Lop 12                               | molliculus Fall 101                                                           |
| Filicis L                                             | mutabilis Fall 107                                                            |
| Filicis <i>L.</i>                                     | molliculus Fall 101 mutabilis Fall 107 mutabilis Hahn Anm. 112                |
| flavolimbatus Boh 28                                  | nassatus F. Fall 98                                                           |
| flavomaculatus $F$ 31                                 | nasutus n. sp. Lop. 10. B. 1                                                  |
| flavonotatus Boh 32                                   | nigrita $Fall$                                                                |
| flavosparsus Sahlb 120                                | nigrita Fall 73<br>obscurus n. sp. 128. B. 24                                 |
| flanonarius Fall 68                                   | ochrocephalus Fieb. Anm. 147                                                  |
| flavovarius Fall. 68 fulvipennis n. sp. 143. 28. 31   | ochroleucus n. sp. 117. 28. 19                                                |
| fulvomaculatus Fall 36                                | oculatus n. sp 123. 28. 22                                                    |
| furcatus <i>H. S.</i> 134                             | pabulinus L. Fall. Zett. 52                                                   |
| furcatus <i>H. S.</i>                                 | pabulinus Mey 39                                                              |
| gemellatus H. S 63                                    | 7                                                                             |
| gothicus F. Lop                                       | pallicornis $F$                                                               |
|                                                       | Production of the second                                                      |
| gothicus Fall 44                                      | pallipes Hahn 85<br>Pastinacae Fall. Anm. 65. u. 71                           |
| gracilis Sahlb. Myrm 23                               | madicularius U.S. in litt. 154                                                |
| Gyllenhalii Fall                                      | pedicularius H. S. in litt. 154                                               |
| Hieracii Hahn 106                                     | pincornis rance.                                                              |
| histrionicus L                                        | phobab Bott.                                                                  |
| holosericeus <i>Hahn</i> 74                           |                                                                               |
| holsatus L. Mir                                       |                                                                               |
| hortensis Mey 146                                     |                                                                               |
| hortulanus Mey 118 infusus H. S 49                    | Pini n. sp. Phyt. 21. B. 3<br>Populi F. Fall. Phyt. 16                        |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 10pun 1 . 1                                                                   |
| Kalmii <i>L.</i> 68                                   | prasinus Fall. Anm. 95                                                        |
| laevigatus L. Mir 5                                   | prasinus Fall.? Hahn . 122                                                    |
| lateralis Fall 54                                     | pratensis L 64                                                                |
| leptocerus n. sp. 112. B. 17                          | propinguus H. S 147                                                           |
| leucocephalus L 114 limbatus Fall. Nachtr. 66a        | pulicarius <i>Fall.</i> 149                                                   |
| limbatus Fall. Nachtr. 66a                            | punctulatus Fall 70                                                           |
| lituanicus Gorski Myrm. 23                            | quadriguttatus n. sp. 29. B. 5                                                |
| longicornis Fall. Mir 2                               | Quercus n. sp 130. B. 25                                                      |
|                                                       |                                                                               |

| revestitus Fall 84 sulcicornis n. sp. 1        | 25.  | <b>28.</b> 2 | 33  |
|------------------------------------------------|------|--------------|-----|
| Roseri H. S 115 sulcifrons n. sp.              |      |              |     |
| Poseus Fall.? 135 Rachtr.                      | 56 a | . B.         | 7   |
| rubicundus Fall 72 Tanaceti Fall               |      |              |     |
| rubicundus H. S 55 thoracicus Fall             |      | . 8          | 32  |
| rubricatus Fall. 55 n. Nachtr. Thunbergii Fall |      |              | 06  |
| rubricatus H. S 72 tibialis Hahn               |      | . 1          |     |
| ruficornis Fall. Mir 3 Tiliae F. Fall. Phy     |      |              | 18  |
| rufifrons $Fall$ . tricolor $F$                |      |              | 41  |
| 77, BestTab. n. 86 u. Nachtr. trisasciatus F   |      | . 4          | 43  |
| rufinennis Fall 48 triouttatus L               |      |              |     |
| rugicollis Fall. Nachtr. 55 a tripustulatus F  |      |              | 65  |
| salicellus H. S. 139. Anm. tumidicornis H. S.  |      |              | 10  |
| Salicis n. sp 139. B. 30 tunicatus F. Lop.     |      |              | 13  |
| saltator Hahn 108 Ulmi L. Phyt                 |      |              | 20  |
| saltitans Fall 153 unicolor Hahn .             |      | -            | 11  |
| sanguineus $F$ 140 unifasciatus $F$            |      |              | 59  |
| scriptus F 57 validicornis Boh.                |      |              |     |
| soriptus Hahn 38 variabilis Fall               |      |              |     |
| seladonicus Fall 103 varians Mey               |      | . 19         |     |
| semiflavus Wolff 59 Verbasci H. S. in litt.    | Ma   |              |     |
| simillimus n. sp. 131. B. 26 virens Fail       |      |              | 39  |
| sordidus n. sp 116. B. 18 virens F. Mir        |      |              |     |
| striatellus F 50 virens L. Mir                 |      |              | Å   |
| striatus L                                     |      |              | 13  |
| striicornis n. sp. 96. B. 14 viridulus Fall.   | vv.  | . 14         |     |
| striola n. sp 94. B. 12                        | •    | . 17         | 247 |

## Ein merkwürdiger Bligschlag.

(Aus amtlichen Erhebungen mitgetheilt von Dr. 2B. Caffelmann.)

Am 4. Mai 1855, Rachmittags gegen 5 Uhr, entlub fich iber bem Dorf Stahlhofen im Amte Montabaur ein von heftigem Hagelschlag begleitetes, von S.W. heraufgestiegenes Gewitter. Ganz in der Rähe des Dorfes, wo das Terrain allmählig zu einer Bergkuppe ansteigt, waren zwei Brüber, Lanbleute, mit Felbarbeit beschäftigt und baneben weibete ein Schäfer seine aus 140 Ropfen bestehende Beerbe. Als bas Wetter einen bescnbern Grad von Heftigkeit annahm, suchten bie beiben Landleute unter ihrem Aderwagen Schutz und tauerten fich mit bem Ruden ans einandergelehnt nieder; ber Schäfer gesellte fich mit feinen beiben hunden zu ihnen und bie Schaafe folgten, fich rings um ben Bagen herumstellend. Blöglich vernahmen die Leute einen heftig praffelnden Donnerschlag und fühlten sich sämmtlich vom Blig getroffen, ohne jeboch beffen Schein gesehen zu haben. ber beiben Bruber, welcher bie heftigfte Einwirkung erfahren, hat angegeben, er habe, als ber Schlag raffelte, ein Gefühl gehabt, als ware ber ganze Körper "taub" und barauf für kurze Beit das Bewustsein verloren, wie ihn benn die beiben andern Männer einige Momente befinnungslos liegen saben. Nachbem er wieber ju fich gekommen war, fühlte er einen heftigen, brennenden Schmerz bom linken Schulterblatt über ben gangen linken Arm, und bie haut war baselbst theilweis abgelöst, theilweis geröthet. Rittel, Unterwamms und Demb hatten in ber Schulterblattgegend

ein Loch und letteres war in einem Streifen, dem Arm entlang, geschwärzt. Einer der Hunde des Schäfers, welcher unter dem Arme gelegen hatte, war todt. Bei dem Bruder dieses Mannes war nur am Schuh des rechten Fußes — dessen Ferse in die Höhe gerichtet war, so daß nur die Zehen die Erde berührten — das Oberleder und außerdem der Strumpf zerrissen; auch schwoll der Fuß selbst etwas an. Der Schäfer fühlte am einen Schenkel einen unbedeutenden Schmerz; sein anderer Hund war betäubt, erzholte sich jedoch bald wieder. Dagegen lägen 126 Schase getödtet um den Wagen herum; allein nur einige bluteten aus unbedeutenden Verletzungen am Kopfe; zwei der unversehrt gebliebenen Schaafe krepirten noch in der folgenden Nacht. Keins der gefallenen Thiere zeigte beim Deffnen eine innerliche Verletzung. — Die Langfurt des Wagens — der Baum, welcher Border= und Hinterz gestell verbindet — war zersplittert worden.

Da die getroffenen Männer bei der amtlichen Bernehmung einstimmig und ausdrücklich angegeben haben, daß der Schein eines Blizes von ihnen nicht wahrgenonmen worden sei, und zwei derselben so unbedeutende Berletzungen erhielten, daß eim Störung ihres Wahrnehmungsvermögens nicht gemuthmaßt werden kann, so darf wohl angenommen werden, daß der in Rebe kehende Schlag ein Rückschag gewesen, durch welche Annahme auch die große Ausbehnung der Wirfung leicht erklärlich ist.

<sup>\*)</sup> Jur näheren Erflärung bes Berhältnisses zwischen direktem Ausgleichungsschlag und Rückschlag, welche manchem Lefer ber Jahrbücher vielleicht willommen ift, fügen wir Folgendes hinzu. Wenn eine mit einer bestimmten Electricität gesadene Wolke in gewisser Rähe bei andern Gegenständen, Wolken oder terrestrischen Gegenständen, sich besindet, welche an und für sich unelectrisch sich, b. h. beide Electricitäten in gleicher Wenge enthalten, so wirkt sie auf letzteren, wie man zu sagen pflegt, vertheilend ein, b. h. sie trenut die selben und zieht die mit der ihrigen entgegengesete Electricität in allen Wegenständen an und fesselt sie, während sie die mit der ihrigen gleich namige jener beiden Electricitäten abstößt und in die entserntesten Theile der Wegenstände forttreibt. Die gesesselten Electricitäten werden dadurch in den senigen Theilen der Gegenstände, welche der Wolke am nächsten liegen, oft in sensener Wenge augehäuft. Solche Zustände der Hindung von Gestricitätsen

Es ereignet sich verhältnismäßig sehr selten, daß eine einzige electrische Explosion so zahlreiche Tödungen verursacht, obwohl (Poggendsf. Ann. XCIV pag. 644) Fälle vorgekommen, wo 9 Personen und (wie Abbadie berichtet) in Aethiopien 2000 Schaafe durch einen einzigen Blisschlag umgekommen sind.

fonnen aber nur bei gewiffer Entfernung zwischen ber urfprunglich electrischen Bolfe und ben übrigen Gegenstanden ftattfinden, nabert fich jene einer ber anbern Bolten ober einem Beger ftanben auf ber Grbe bie gu einem gewiffen Buntte, ber von ber Starte ber Electricitat abhangt, fo finbet eine wirfliche Bereinigung amifchen ihrer Electricitat und ber in biefem einzelnen anbern Begenftanbe bisher gefeffelten ftatt, welche Bereinigung ben fogenannten Ausgleich ungefchlag mit (fichtbarem) Blig und Donner ausmacht. hierburch wird bie erfte Bolfe unelectrifch und fomit fallt bie erfte Beranlaffung weg, welche in ben übrigen Wegenftanben bie gleichnamige Glectricitat abftief unb bie entgegengesete angog und festhielt. In jebem Gegenstanbe vereinigen fic biefe beiben fofort wieber. Bei terreftrifden Gegenftanben war bie abgeftogene Electricitat in ben gangen Erbforper entwichen, bie angegogene aber in einem fleinen Raum an ber Dberflache angehäuft. Wenn fich nun lettere aus biefem wieber entfernt und ber entgegengesesten aus ber Erbe wieber entgegenstromt, fo tann fie babei, wenn ihre Menge febr groß war, febr bedeutenbe mechanifche Birfungen ausüben. Diefe Bewegung, bei welcher Blip und Conner nicht ftattfinden tann, bilbet alebann ben Rudfchlag. Ge ift nun leicht bentbar, baß ein berartiger Ruckschlag in folcher Entfernung von bem gleichzeitigen Ausgleichungsichlage ftattfinden tann, baß zwar noch ber Donner bes legtern, jeboch ber Blig, namentlich am Tage, nicht mehr mahrnehmbar ift

## Kurzer Nekrolog unseres Vereins-Ehrenmitgliedes Christian Ernst Ftisst,

geboren 26. Auguft 1780 gu Dillenburg, gestorben 5. April 1855 gu Biebrich am Rhein.

Manchen naffauischen und auch einzelnen auswärtigen Lefern unserer Vereinsschriften wird es willkommen sein, wenn sie über unser im laufenden Jahre dahingeschiedenes Chrenmitglied, den um Naffau und Niederland hochverdienten Geheimen Rath Stifft einige biographische Notizen erhalten.

Der Unterzeichnete, ber es sich zum Glud und zur Ehre rechnet, mit dem Verewigten nicht nur naher bekannt gewesen, sondern sogar eines befreundeten Verhältnisses von ihm gewürdigt worden zu sein, verdankt die Hauptgrundlage der hier zusammensgestellten biographischen Notizen aus dem Leben des trefslichen Mannes der Gitte seines Bruders, des Herrn Oberappellationsgerichtsraths Stifft dahier.

In seiner Geburtsstadt Dillenburg vorgebildet, bezog Ch. E. Stifft im Herbst 1795 die hohe Schule zu Herborn, 1796 die Universität Marburg. Er studierte neben den Berge wissenschaften zugleich Jurisprudenz. Denn nach der damaligen Berfassung der nassau-vranischen Lande bildete die zu Dillenburg bestandene obere Bergverwaltungsbehörde zugleich die höhere Instanz in allen Bergrechtsstreitigkeiten.

Im Jahre 1800 machte nach Beenbigung seiner Studien Stifft sein Staatsezamen sowohl in ben Rechts-, als in ben Berg-

wiffenschaften. 1801 erhielt er seine erste Dienstanstellung als Secretariatsaccessist und balb barauf als Secretar bei der Bergsund Hüttencommission zu Dilleuburg, der damaligen oberen Bergverwaltungsbehörde der oranischen Lande.

Unermüblicher Gifer für seinen Beruf und ächte Liebe zu seiner Wissenschaft, welche ihn bis an sein Lebensende nicht versließen, bewogen ihn sich im Jahre 1803 bei der nassausvanischen Regierung einen längeren Urlaub zu erbitten, um die damals durch Werners Wirken einzig in ihrer Art dastehende Bergakademie zu Freiberg zu besuchen. Der Urlaub ward verwilligt, und Stifft brachte, um sich noch mehr in seinem Hauptsache auszubilden, von 1803 bis 1804 in Freiberg zu, wo er verschiedene andere bedeutende Fachmänner der geologischen Wissenschaften um den Lehrstuhl des großen Meisters versammelt fand und kennen lernte.

Rachbem er Freiberg verlaffen hatte, bereifte er noch bas harzgebirge, wurde sodann im Jahre 1805 ober 1806 nach ber Rudtehr in feine bienftliche Stellung jum Affeffor beffelben Col= legiums befördert. Bald barauf beauftragte ihn ber bamalige fürft Bilhelm von Naffau-Dranien, fpaterer Ronig ber Nieberlande, bem unter andern bie vormals geiftlichen Besthungen Corvey und Dortmund gugefallen maren, Diefe neuen Bebietstheile geologisch und bergmannisch zu untersuchen. Er erlebigte biefe Aufgabe gur befonderen Bufriedenheit bes Fürften und flattete barüber auch einen wiffenschaftlichen Bericht an Fachges noffen ab in v. Leonhard's Tafchenbuch 1808. S. 81—130. Als turz nach Beendigung biefer Untersuchungen im Jahre 1807 bie oranischen Lander burch Napoleon befett, und bas Großbergogthum Berg gefchaffen worben war, wurde bas Berg= und huttencollegium gu Dillenburg aufgelbft und ju Duffelborf eine General-Abministration für bas Berg- und Salinenwefen bes neugeschaffenen Großherzogthums gegrunbet, welcher Behörde Stifft als Generalsefretar zugetheilt wurde. Im Jahre 1811 erhielt biefe Behörbe weitere Umgestaltungen und Stifft wurde jum Direttor bes Bergamtes ju Gffen ernannt.

1815 sielen bie oranischen Lande wieder an ihren fraheren Regenten zurück, und Stisst kehrte auf ausdrücklichen Wunsch seines Fürsten als Oberbergrath und Witglied der nassausvamischen Regierung nach Dillenburg zurück.

Schon im folgenden Jahre 1816 fielen bekanntlich die vranischen Lande an das Herzogthum Nassau. Der Fürst von Rassau-Dranien bestieg als König Wilhelm I. den Thron der Niederlande. Stifft kam somit in gleicher Eigenschaft als technisches Mitglied ber

Bergoglichen Landesregierung nach Biesbaben.

Mit einer umfassenden geognostischen Untersuchung des Herzogthums von der Herzoglichen Regierung im Jahre 1821 beaufstragt, nahm Stifft zugleich eine petrographische Karte auf. Diese mühfame und verdienstvolle Arbeit wird wohl noch lange Zeit die Basis aller weiter eingehenden Forschungen bleiben, obwohl die in dem damaligen Stande der Wissenschaft wurzelnden Unsvollkommenheiten deren Verfasser am wenigsten fremd geblieben waren.

Es ift hier nicht ber Ort, in Einzelnheiten biefer erften geognoftischen Untersuchung unseres Herzogthums einzugeben, welche unmittelbar und mittelbar für Biffenichaft und Praris von gang erheblichem Rugen gewesen ift. Der Titel bes auch im Auslande ruhmlichft bekannten Werkes, welches nebft ber Rarte als Ergebniß ber erwähnten Bereifung und Untersuchung ber Gebirgsund Bobenbeschaffenheit von Naffau endlich im Jahre 1830 vers öffentlicht murbe, ift "Geognoftische Beschreibung bes herzogihums Raffau in besonderer Beziehung auf die Mineralquellen biefes Daß biefes Wert, obgleich bie Untersuchungen schon Landes". viel früher gemacht waren, erft 1830 in Drud gegeben werben konnte, lag in Berhaltniffen, welche ber Berfaffer nicht in feiner hand hatte. Der weitere Berfolg seines vielbewegten Lebens macht uns übrigens mit ben hauptursachen biefer Bergogerung binreichend befannt.

In besonderem Auftrage nämlich des Königs Wilhelm I. der Riederlande und mit Erlaubniß seiner naffauischen Oberbehorde hatte Stifft im Jahre 1828 abermals eine wissenschaftliche

Untersuchung in fernen Ländern vorzunehmen. Dieser Auftrag führte ihn nämlich zur näheren Ermittelung des Goldvorkommens auf die Inseln Guraçao und Aruba in Westindien. 1829 kehrte er wieder in seine dienstliche Stellung nach Wiesbaden zurück. So war er denn bei Erledigung des eben ermähnten Auftrages von neuem zu seinem früheren Landesherrn, dem damaligen Könige der Niedersande, in Beziehung getreien ind wiede auch bald—schon 1830— gänzlich in dessen Dienste berufen und zwar zusnächst als Generalinspector des Bergs und Hüttenswesens für Belgien und Holland.

Als Belgien balb nachher von den übrigen Niederlanden sich abtrennte, war der Hauptlandestheil für diese amtliche Thätigkeit ausgeschieden, und Stifft kam als Geheimerath in das Ministerium des Innern mit dem Wohnsitze im Haag, wo er vorzüglich als Referent für die deutschelluzemburgischen Angelegenheiten zu wirken hatte. Auch in dieser Stellung erfreute er sich bis zu seiner auf eignen Bunsch 1843 erfolgten Bensionierung des besondereit Vertrauens seines Fürsten.

Seit 1843 lebte er im stilleren Familienkreise zu Biebrich a. Rh., woselbst es auch best Unterschriebenen und bessen Bruder vergönnt war, den vortrefslichen Mann persönlich kennen zu lernen und öfters aufzusuchen. Bis an sein Lebensende zeigte er, obsgleich seit Jahren von körperlichen Leiden oft sehr hart heimsgesuch, eine seltene Frische bes Geistes und ein hohes Interesse für wissenschaftliche Dinge, zuftickt für alles Geologische.

Sein Andenken wird ficher in Raffau und Mieberland noch lange fortleben.

Wiesbaben 1855.

Buido Sandberger.

## Erste Fortsetzung

## ber Nachträge und Berichtigungen

au bem

Verzeichniß der Schmetterlinge, die in der Umgebung von Wiesbaden vorkommen \*).

#### Vanessa.

16. Atalanta. Ein im October gefundener Schmetterling blieb bis in ben Januar in einer Schachtel am Leben, so baß an ber Ueberwinterung im Freien nicht wohl zu zweifeln ift.

### Lycaena.

50. Euphemus fliegt in ber Mitte Auguft.

### Hesperia.

93. Alveolus. Die Abart Taras wurde im Mai mehrmals gefunden.

### Atychia.

103. Pruni. Kommt bei Frauenstein vor.

#### Sesia.

117. Cynipiformis wurde einmal frisch ausgekrochen Mitte August gefunden.

#### Cossus.

171. Aesculi ericheint um Mitte Juli.

#### Lithesia.

69. \*Murina wurde am 6. August 1855 an einem Felsen sigend gefunden.

<sup>\*)</sup> Da die Rachtrage S. 87 bieses Hefts bereits im Frühjahre 1855 gebruckt wurden, die Beendigung bes Drucks bes Hefts aber fich bis zum Schluß bes Jahres verzögerte, so konnte bereits jest eine Fortsegung gegeben werden.

#### Euthrix.

215. Betulisolia. Die Raupe überwintert nicht; da aber die Raupe von Quercisolia in der Jugend zur Zeit ihrer Ueberwinterung gleich der von Betulisolia gelbe Radenssteden hat und ihr auch sonst völlig gleich sieht, so ist die Berwechslung erklärlich, welche auch schon Brahm bes gegnet ist.

### Euprepia.

- 233. Russula. Die Raupe im October häufig in Brenneffels buschen an Wiesenrandern.
- 236. Dominula fliegt Anfangs Juli, die Raupe auch an Pappeln.
- 237. Hera. Die Raupe überwintert klein an ber Unterseite von Steinen sitzend. Daraus erklärt sich, daß ber Schmetters ling nur an steinigen Bergabhangen vorkommt.
- 242. Hebe. Die Raupe in ber Rabe bes Steinfrauts (Alyssum calicinum), ihrer liebsten und eigensten Rahrung.

### Bryophila.

263. Spoliatricula wurde Mitte August Abends im Grase ge-funden.

### Kymatophera.

70. \* Bipuncta wurde Anfangs Juli gefangen.

### Episema.

- 273. Graminis fam Ende Juli 1855 mehrmals hier vor.
- 275. Vitta ben gangen Monat August hindurch, an Rornahren.
- 279. Suffusa. Erfte Generation Anfangs Juni, bie zweite von Anfang bis Ende September.
  - 71. \* Ruris einmal im Juli bei Dotheim.
  - 13. \*Bella. Die erfte Generation fliegt im Mai in Biefen.
  - 14. \*Brunnea wird von Ende Juni bis August gefunden.
  - 15. \* Rhombordea. Enbe Juli.

#### Hadena.

315. Thalassina. Die aus dem Ei mit Salat erzogene Raupe war grünlich= oder röthlichgrau mit verloschener Zeichnung, gleich derjenigen von Baja. Nur eine Generation.

FIGURA

336. Salicett. Die Raupe Anfangs Juni an Pappeln u. Aspen. 337. Flavicincta wurde am 14. September 1855 gefunden.

#### Mamestra.

- 356. Chenopodis. Die Raupe im Spatherbste mit Salat aus bem Ei erzogen war schwarzgrun mit röthlichem Seitensstrich, dunkler Rudenlinie, dazwischen eine feinere hellröthsliche Linie, an welcher ein underbrochener schwarzer Streisen wie bei Pronuba herlief.
- 358. Persicariae. Die Raupe kommt nicht felten an ber Hanfneffel vor.
- 22. \*Suasa. Die mit Salat ernährte Raupe ist ahnlich berjenigen von Thalassina, einzelne Stücke von Oleracea kaum zu unterscheiben, doch kenntlich durch einen dunkten Punkt auf der Mitte jedes Geleukes zu beiden Seiten der Abdenlinie.

### Caradrina.

- 379. Morpheus fliegt Ende Juni.
  - 72. \* Superstes. Ende Juli an Kornahren breimal gefunden.
  - 73. \* Palustris einmal Mitte Juli Abends an Binfenbluthen.

#### Leucania.

- 393. Comma. In hiefiger Gegend ift nur eine Generation bemerkt worden.
  - 74. \*Fulva wurde in naffen Wiesen im August mehrmals Ciegend getroffen.

### Xylina.

420. Conformis. Die Raupe ist erwachsen gegen Mitte Juli, ber Schmetterling erscheint Ende August.

#### Telesilla,

75. \* Amethystina wurde am 12. Juli 1855 an Honigthau schwißenden Binsen gefunden.

#### Cerastis.

415. Vaccinii. Ein wohlerhaltenes durchaus eisenschwarzes Stud tam als ungewöhnliche Abart vor.

79. \* Crocene. Der Schmetterling in ber 2ten Wache Augusts Abends öfter auf Soadiosa golumberin L.

#### Heliothis.

460. Marginata. Die Raupe wurde mit Salat auferzogen.

#### Aspilates.

530. Artestaria fliegt Ginde Juni und zum zweitenmal Mitte August.

### Gnophos.

536. Furvata. Zweifelhaft und nicht unwahrscheinlich eine Berswechslung mit Dentaria.

#### Bearmia.

- 544. Abietaria entwickelte sich am 13. Juni aus einer an Brombeeren im October klein gefundenen Raupe, welche im Frühjahr mit Saalweiden ernährt wurde.
  - 77. \*Glabraria wurde Mitte Juli von einem mit Flechten überzogenen Baumafte geschlagen.
- 548. Lichenaria. Die Ranpe kommt im Juli aus dem Ei und überwintert flein.

### Fidonia.

78. \*Pinetaria. Selten Enbe Juni in einem Walbe, wo Beis belbeeren einzeln vorkommen.

### Acidalia.

- 609. Viretata. Mitte Mai.
- 620. Tereata bei Frauenstein in ber 2ten Woche bes Juli.
  - 49. \*Lignata nicht selten in sumpfigen Wiesenstellen zu Anfang Juni und August, ist nur bei Nacht sichtbar, wo sie nach bem Lichte fliegt.
  - 79. \*Cervinaria ward einmal im Angust in einem ber Mensuraria sehr ähnlichen jedoch durch Größe und Form ber Oberflügel kenntlichen Stude gefunden.

### Larentia.

628. Cassiata. Die Raupen kommen Anfangs August aus dem Si, leben an Hypericum perforatum zwischen den Samenkapseln verstedt, und sind bei der Ueberwinterung an Größe und Farbe den verwelkten Blättern dieser Pflanze gleich. Sie sind glatt, graugelb und mit Ausnahme feiner Längsklinien ohne Zeichnung.

### Eupithecia.

80. \*Linariaria. Die Raupe im August überall in ben Kapfeln bes Leinkrauts, bie sie nur Nachts zum Fressen verläßt.

#### Cidaria.

- 650. Chenopodiata fliegt Mitte Juli.
- 662. Silaceata. Zweite Generation Ende Juli.
- 666. Hastata flog 1855 Anfangs Juni in frisch entwickelten Studen.
  - 81. \*Propugnaria. Ende Mai und nochmals Ende August. Selten.
- 670. Galiata. Enbe Juni.

#### Zerene.

- 82. \* Procellaria kommt bei Frauenstein vor.
- 672. Adustata. Zweite Generation Mitte August, Die Raupe im Juli und sodann von Mitte September bis Ende October.

#### Idaea.

- 83. \*Degeneraria. Mitte Juli mehrmals an einem felsigen Bergabhang auf Bluthen von Mentha.
- 84. \*Moniliaria. Einmal zwischen Dotheim und Frauenstein ben 22. Juli 1855.

## **Prototoll**

ber fechsten Berfammlung ber Sectionen bes Bereins für Raturkunbe zu Limburg.

Erfte Sigung am 7. Juni 1854 Bormittage.

Nach Maßgabe bes auf ber vorsährigen Versammlung zu Königstein gefaßten Beschluffes hatte sich eine Anzahl Mitglieber ber brei Sectionen zu Limburg in bem Saale bes Herrn Menges versammelt.

Die Sigung eröffnete ber Geschäftsführer, Dr. Panthel zu Limburg, zum Borfigenden wurde Apotheter Rubio von Beilburg, zum Protokollsührer Dr. Forell von Runtel gewählt.

Der Bereinssecretar, Museumsinspector Dr. Fr. Sandberger von Wiesbaden berichtete zuerst über die allgemeinen Berhältnisse und Angelegenheiten des Bereins und sprach sodann über die Arsbeiten der mineralogischen Section während des letzten Jahres. An die Stelle des im Ausland abwesenden Borstehers dieser Section, herrn Bergrath Obernheimer, wurde, da der Berseinssecretar die Wahl nicht annehmen zu können erklärte, herr Bergdirector Raht zu Holzappel gewählt.

Darauf berichtete Professor Lirschbaum von Wiesbaben über die Arbeiten ber zoologischen Section im verstoffenen Jahr und legte Uebersichten über die bereits in Ordnung gebrachten Abtheilungen ber naffauischen Fauna vor.

Nach einer halbstündigen Pause hielt darauf Museumsinspector Dr. Sandberger einen längeren Bortrag über Brachiopoden, insbesondere die Gatlungen Lingula, Terebratula, Spiriser, Orthis, Productus, Chonetes u. a. und theilte die Resultate der neuesten

Arbeiten von Owen, Carpenter und Davibson über biefen Gegenstand mit.

Professor Lirsch aum zeigte Orchesia micans Payk. nebft einer neuen barin schmarogenben Schlupswespe aus ber Gruppe ber Braconiben vor, bie er aus Schwämmen von Wallnufbaumen gezogen.

Dr. Sandberger fprach hierauf über eine Bilbung von Gisenblau in Pferbezähnen auf einer eisenhaltigen Torfwiese bei Hahn, Amts Weben.

Bergmeistereiverwalter Stein von Diez zeigte phosphorsaures Bleiornd von Winden und Bleischweif von den Kölnischen Löchern bei Oberlahnstein.

Markschiber Bener von Diez legte hierauf eine ausgezeichnete asymmetrische Bildung von Bleiglanz von der Grube Friedrichssegen bei Oberlahnstein, sowie einen tertiaren Tannenzapfen von Dernbach und einen ausgezeichneten Dendriten von Ragenellenbogen vor.

Bergmeistereiverwalter Stein von Diez hatte Stude bes weißen Gesteins von Holzappel mitgebracht und empfiehlt eine Analyse besselben.

Der Nachmittag wurde zu einer Ezcursion nach Fachingen verwandt, welche für die Mitglieder aller drei Sectionen interessante Ergebnisse darbot.

### 3weite Sigung am 8. Juni Bormittags.

Da herr Dr. Forell abgereift war, so übernahm herr Grubenbesiger Reus von Limburg die Protofollführung.

Zuerst berichtete Apotheker Rubio von Weilburg statt bes durch häusliche Verhältnisse von der Theilnahme an der Versammslung abgehaltenen Vorstehers der botanischen Section, Apothekers Fuckel von Oestrich, über die Arbeiten dieser Section.

Sodann wurde als Ort für die nächste Versammlung Nassau gewählt und Herr Collaborator Wagner von Wiesbaden zum Geschäftsführer ernannt.

Darauf zeigte Professor Lirschbaum bie Unterschiebe einiger bisher vielfach zusammengeworfener Gattungen und Arten von Insekten, unter anderen von Saropoda und Anthophora, Capsus pratensis L. und C. campostris L., sowie von einer Anzahl Jassuszerten, die er nach der verschiedenen Bildung der letzten hintersleibssegmente trennt. Er weist an mehreren Insekten bisher undemerkt gebliebene Sezualunterschiede nach, z. B. an Ranatralinearis L., Notonecta glauca L., Cicindela campostris L., Cicindela hybrida L. u. a. Sohann zeigt er ein zweckmäßigeres Berssahren, die Farben von Libellulinen zu conservieren.

Rach ber Pause legt berselbe bie bis jett im herzogthum aufgefundenen Orthopteren vor und macht Mittheilungen über bie interessanteren Arten.

Weiter zeigt er die vor Aurzem zum erstenmal im Herzogsthum, nämlich auf dem Niederwald bei Rüdesheim von Herrn Professor Fresenius zu Wiesbaden gesundene Lacorta viridis Daud. nebst den nahestehenden Arten: L. agilis L., L. crocea Wolf und der in Nassau noch nicht aufgesundenen L. muralis Merr. und erläutert deren Unterschiede.

Dr. F. Sandberger spricht darauf über Clymenien, welche von Herrn A. Remp zu Rasselstein bei Neuwied im Kalf des Copridinenschiefers bei Kirschhofen unweit Weilhurg aufgefunden worden waren und die die längst von andern Seiten her von ihm bewiesene Uebereinstimmung der Kalke des Fichtelgebirgs mit der Copridinenschiefergruppe Nassau's vortrefsich bestätigen.

Derfelbe erlauterte einige Mineralien, welche aufgelegt waren: Ralftuff über Moofen (Hypnum), von Herrn Bener, Melotyp und Arragonit, von neuen Fundorten von Herrn Reus mitgebracht.

Die für ben Nachmittag beabsichtigte Excursion nach Steeten unterblieb wegen ungunstiger Witterung.

# Jahresbericht,

im Ramen bes Borftanbes erftattet am 29. October 1854

bon

Inspector Dr. Fr. Sandberger, Secretar bes Bereins.

### Bochgeehrtefte Berren!

Wermals stehen wir am Abschlusse eines Jahres unserer Thatigkeit, über welches wir Ihnen, burch mancherlei unvermeibliche Störungen verhindert, erst heute unseren Bericht vorlegen können.

Bliden wir zurud auf die Arbeiten, welche innerhalb dieses Zeitraums ausgeführt wurden, so durfen wir gewiß mit Freude die wachsende Theilnahme an der Erforschung unseres Landes ansertennen, welche sich in denselben ausspricht. Sind auch die uns zugedachten Abhandlungen noch nicht alle vollendet, so können wir Ihnen doch einstweilen mittheilen, was den Inhalt unseres diesighrigen Heftes bilden wird.

Herr Dr. Schulz hat seine Arbeit über naffauische Infusorien fortgesetzt und und eine Lifte der von ihm beobachteten eigentlichen Infusorien mit Ausschluß der früher dazu gezählten jest zu den Algen gebrachten Formen übergeben, welche eine große Zahl von Arten dieser interessanten Thiere im Herzogthum nachweist und

von Abbildungen einiger neuen begleitet werden soll. Herr Professor Schend zu Weilburg theilte einen Rachtrag zu seiner werthvollen Abhandlung über unsere bienenartigen Insecten mit und Herr Professor Kirsch aum hat eine Arbeit, die erste größere, welche wir von ihm veröffentlichen, über einige Hemipterensgruppen, namentlich die schwierige Familie der Capsinen für das dießjährige Heft bestimmt. Auch stellt derselbe Bearbeitungen unserer Crustaceen und Myriapoden in Aussicht.

Bon botanischen Arbeiten haben wir der Ermittelung mancher neuen Standorte von Phanerogamen durch die botanische Section, der Sammlung der Moose der Umgegend von Wiesbaden des Conservator's Kömer und Herrn E. Gräfé, welche von der trefslichen Baperhosser'schen Zusammenstellung ausgehend, eine specielle Durchsorschung des Localgebiets unserer Stadt beabsichtigt, zu gedenken. Umfassendere Beiträge zur botanischen Kenntniß unseres Landes wird die in nächster Zeit zu veröffentlichende Flora Nassau's von Herrn Fuckel in Destrich und die specielle Beschreibung der einheimischen Flechten von Herrn W. Baprehosser in Lorch bieten, Beides Arbeiten, die wir als eine wesentliche Erweiterung der Kenntniß unseres Landes freudig begrüßen werden.

Herr Professor Fresenius hat die Mineralquellen zu Langensichwalbach neuerdings untersucht und Herr Neubauer, Assistent in seinem chemischen Laboratorium, eine Reihe von Analysen der in geologischer wie technischer Beziehung so wichtigen Schalsteine durchgeführt, welche den auf die mineralogische Beschaffenheit des Gestein's gegründeten Ansichten über seine Entstehung eine seitere Grundlage geben werden. Der Secretär hat die mit seinem Bruder G. Sandberger gemeinschaftlich begonnene Monographie der Bersteinerungen unserer älteren Gebirgsschichten soweit sortsessührt, daß der Abschluß derselben in diesem Jahre in Aussichtsteht, da die Taseln fast sämmtlich vollendet sind. Reinere mineralogische Wittheilungen, welche auf der Bersammlung der Sectionen zu Limburg gemacht wurden, werden in dem Prototoll dieser Bersammlung verössentlicht werden.

Haben wir in biefer Beise fortgefahren, uns ber Lösung unserer Hauptaufgabe, ber naturwissenschaftlichen Untersuchung Nassau's zu nähern, so sind wir auch einer zweiten wichtigen Aufgabe bes Vereins, ber Verbreitung naturwisseisschaftlicher Renntsnisse durch öffentliche Vorträge nach Möglichkeit nachgekommen.

Die Wintervorlesungen im Museumslrkale, beren zahlreicher Besuch uns die Rüglichkeit und Nothwendigkeit detselben himreichend bewies, sind wie gewöhnlich, Mittwoch Abends gehalten
worden. Herr Prosessor Kirschbaum sprach zuerst über die Familie der Kagen. Dann hielt der Secretär mehrere Borträge
über Steinkohle, beren Verbreitung, Entstehung und practische Anwendung. Herr Prosessor Kirschbaum sprach seiner übet Bau und Lebensweise der Vögel im Allgemeinen und der Raubvögel insbesondere, endlich Herr Prosessor Eben au über den Mond. Wir haben biesen Herren unseren wärmsten Dank site eine so thätige Mitwirkung auszusprechen.

Das naturhistorische Museum hat im verstoffenen Jahre sehr bebeutende Erweiterungen erhalten, welche dem ausgesprochenen Zwecke beffelben, möglichst vollständiger Repräsentation det spsie matisch-wichtigen Formen, sodann der nassaufichen mid der mit diesen zunächst verwandten Naturerzeugnisse anderer Länder, entsprechen.

Alls bantbat anzuerkennenbe Gefchente fteben oben an:

- 1) Norwegische Conchylien von Herrn Dr. Calmer iti Stutts gart.
- 2) Einige einheimische Conchplien von Herrn Forstmeister v. Graf zu Eliville.
- 3) Lacerta viridis Daud. vom Rieberwald bet Albeshelm von Heten Professor Fresenius babier (zum ersteilmale in Nassau gefunden).
- 4) Eine Anzahl nieberer Seethiere von hetrn Professor Dr. Leudart in Giegen.
- 5) Gine fehr fcone Suite naffauifcher Pflanzen, insbefonbere aus bem Mainthale, von herrn Fudel in Deftrich, und

- Pflanzen aus anderen Gegenden bes Landes von Herrn Collaborator Wagner babier.
- 6) Suite ber Flora von Schweinfurt in Franken von herrn Pfarrer Emmert in Zell bei Schweinfurt.
- 7) Defterreichische Pflanzen von Berrn G. Mapr in Bien.
- 8) Reh, schones Ezemplar von herrn Obriftlieutenant Dumm= ler babier.
- 9) Anser varius Bechet., ägyptische Gans, von Gr. Hoheit bem Herzoge Abolph.
- 10) Grauer Reiher, Arden cineren L., von herrn Oberforster Hold gu Biebrich.
- 11) Raffauische und exotische kleinere Bogel und Saugethiere von den Herren Steuerrath Bigelius und Regierungs= registrator Lehr bahier.
- 12) Funf lebende Egemplare ber Steinbroffel (Petrocichia saxatilis) zur Beobachtung ber Lebensweise berfelben von Herrn Inspector Munfter zu Hohenteiner Gutte.
- 13) Fossile Proteaceen aus Defterreich von ber f. t. geologis ichen Reichsanstalt ju Bien.
- 14) Gine neue Suite ungarischer Felsarten von herrn Professor Bipfer in Reusohl.
- 15) Mineralien von Frammont von Herrn Bergverwalter Her= born baselbst.

### Durch Tausch erhielten wir:

- 1) Eine Suite werthvoller Fische aus ben Gattungen Lopidosteus, Amia, Spatularia u. f. w. vom naturhiftorischen Museum zu hamburg.
- 2) Einen Fisch und Amphibien aus Dalmatten, Land= und Sees Conchylien aus bemselben Lande von Herrn Professor Lanza zu Spalato.
- 3) Exotische Rafer vom naturhistorischen Museum zu Frankfurt a/M.
- 4) Gefteine und Berfteinerungen aus Dalmatien von Herrn Professor Langa gu Spalato.

- 5) Berfteinerungen aus Tertiärschichten von Belgisch = Eimburg von Herrn J. Bosquet zu Maestricht.
- 6) Versteinerungen aus Tertiärschichten bes Rressenbergs in Oberbaiern von Herrn Custos C. Chrlich in Ling.
- 7) Berfteinerungen von Bunbe in Beftphalen von herrn Stadt birector Rofe in Berford.
- 8) Bersteinerungen aus Tertiärkalken Nordbohmen's von Herm Professor Reuß in Prag.
- 9) Bersteinerungen aus Burtemberg von Herrn Professor Rrauf in Stuttgart und Herrn Oberamtsrichter Fuchs in Mergent heim.
- 10) Versteinerungen bes thüringischen Zechsteins und Muschelfalts von ben Herrn Dr. Sochting in Schulpforta und Eiselt in Gera.
- 11) Bersteinerungen aus Tertiärschichten ber Schweiz von den Herren Ricolet zu La chaux de Fonds und Herrn Professor Den de in St. Gallen durch gütige Vermittelung des Herrn E. Desor.
- 12) Eine Suite ber Dolithe bes bunten Sandsteins von Afchersleben von Herrn Hauptmann v. Lochow in Magbeburg.
- 13) Tertiarversteinerungen aus Oberbaiern von herrn Professor Emmrich zu Meiningen.

### Angekauft wurde endlich:

- 1) Apteryx australis Shaw, Kiwi, von Reuseeland von dem Raturalienhandler Frank in Amsterdam.
- 2) Exotische Bogel (Chrysococcyx, Lamprotornis) von Moris in Paris.
- 3) Naffautsche Bogel von bem Confervator Romer.
- 4) Exvische Conchplien von Eb. Muller in Berlin, herrn Obersamtsrichter Fuch 8 in Mergentheim und helbreich in Genf.
- 5) Norwegische Conchysten und Rabiaten von Herrn Dr. Calwer in Stuttgart.
- 6) Petrefacten von Singhofen und aus der Umgebung von Wiesbaden von dortigen Arbeitern.

Ferner hat der Borstand die prachtvolle Sammlung des Hrn. Director Raht in Holzappel, welche die Gegenstände des Mainzer Bedens und der Sandschichten von Mosbach in einer Bollständigsteit und Schönheit enthält, wie sie in keiner anderen Sammlung existiren und wegen des Abbaus der Schöchten, in denen sie vorstamen, nicht mehr zu erhalten sind, für 500 st. ankaufen zu müssen geglaubt, welche Summe in mehreren Jahren gedeckt wers den soll. Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß es Pflicht war, eine so werthvolle vaterländische Sammlung für das naturhistorische Ruseum zu erwerben.

In gleichem Maße wie die neuen Erwerbungen ift die Aufftellung bes bereits Borhandenen fortgeschritten. Die in ben letten Jahren erhaltenen Begenftanbe wurden, soweit es ber fehr beengte Raum verstattete, aufgestellt und die naffauische geognoftische Sammlung, wefentlich. bereichert burch bie Suite ber Befteine bes Mainzer Beckens und vieles Andere, in eine bem heutigen Standpuncte entsprechende suftematische Anordnung gebracht und die Etitettirung vorbereitet. Daffelbe geschah, soweit möglich, mit ber allgemeinen geognoftischen Sammlung, welche nicht aufgestellt Beide Sammlungen zusammen bieten ein jest vollkommen benuthbares Material für das Studium dieser Branche. Im Busammenhange bamit wurde bie allgemeine Betrefactenfammlung formationsweise geordnet, berfelben bie neu aufgestellten großen Suiten von Turin, Antwerpen, Bunbe, Bohmen, Magbeburg u. A. bingugefügt und burch planmäßige Etifettirung ebenfalls bem Bubli= cum zugänglich gemacht.

Fische, kleinere Bögel und Säugethiere, sowie Conchplien wurden ebenfalls in großer Zahl aufgestellt und eingeordnet. Die nächste Aufgabe werden dann die Herbarien bilden, für welche neue Repositorien, wie Pulte für die oben erwähnten Gegenstände in dem kleinen überhaupt noch disponibeln Raume angebkacht wurden.

hinfichtlich bes Besuchs und ber Benugung bes Museums burch bas größere Publicum, Schulen und einzelne Personen haben wir nur Erfreuliches zu berichten.

Die Erweiterung ber Vereinsbibliothet insbesondere auf bem

Wege bes Tausches hat nach wie vor einen Gegenstand ber be sonderen Sorgfalt bes Secretars gebildet. Sie ist bedeutender als in irgend einem früheren Jahre.

Bon Geschenken verdient vor Allem Erwähnung die Fiora Javas und die Rumphia, botanische Prachtwerke C. 2. Blumes, welche wir der Huld ber Hohen Erben seiner Majestät des Königs Wilhelm II. der Niederlande verdanken und in deren Uebergabe an uns wir sowohl ein Zeichen freundlicher Erinnerung dieses erlauchten Zweiges des nassaufchen Hauses an das Stammland, als auch eine Anerkennung unserer Bestrebungen erblicken, die uns nur angenehm berühren kann.

Ferner wurde uns gefchenft:

Bon Herzoglicher Landesregierung: Medicinische Jahrbücher für bas Herzogthum Rassau, Heft XI. Wiesbaden 1853.

Bon hrn. B. J. hamilton, Prafidenten ber geologischen Gesellschaft zu London: W. J. Hamilton, Researches in Asia minor. II Voll. London 1842.

Bon Hrn. Lehrer Raltenbach zu Aachen: Der Regierungssbezirk Aachen v. Kaltenbach. Aachen 1850 und Flora bes Aachener Beckens von demfelben. Aachen 1845.

Bon frn Dr. Calwer in Stuttgart: Würtemberg's Holzund Straucharten. Stuttgart 1853.

Von Hrn. Rector Gumbel zu Landau: Momente zur Ergründung der Trauben- und Kartoffelfrankheit. Landau 1854.

Bon Hrn. E. Ehrlich, Custos des Museum Francisco-Carolinum zu Kinz a. Donau: 1) Ueber die nordöstlichen Alpen. Linz 1850. 2) Geognostische Wanderungen in den nordöstlichen Alpen. Linz 1852.

 berichten der k. k. Academie 1852 u. 53). 3) Bericht über die geolosgische Untersuchung des nordöstlichen Theils von Schlessen. 4) Ueber die Gemengtheile eines Granits von Presburg. (3 u. 4 Separatabbrücke aus dem Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsansftalt 1853 u. 52).

Bon Hrn. Bergrath F. v. Hauer: Ueber bie Glieberung ber Trias-, Lias- und Juragebilbe in ben norböstlichen Alpen. (Ebendah. 1854).

Bon Hrn. C. v. Hauer: 1) Ueber bie Beschaffenheit der Lava des Aetna von 1852 (Sitzungsber. der k. k. Academie 1853). 2) Chemische Untersuchung des Uranpecherzes von Przibram. 3) Chemische Analyse der Fahlerze von Poratsch bei Schmölnitz in Ungarn (Jahrb. geol. Reichsanst. 1853).

Von Hrn. &. Ritter v. Zepharovich, Beamten ber f. t. geologischen Reichsanstalt: 1) Die Fossilreste von Mastodon angustidens. 2) Ueber einige interessante Mineralvorkommen von Mutusnit bei Strakonit in Böhmen. (Jahrb. geol. Reichsanst. 1854).

Bon hrn. Professor J. Schabus in Wien: Monographie bes Euklases. (Denkschriften ber k. k. Academie 1854).

Bon Hrn. Dr. C. v. Ettingshausen, Beamten ber f. f. geologischen Reichsanstalt in Wien: Die tertiare Flora von Haring in Aprol. Wien 1853. (Abhandlungen ber f. f. geologischen Reichseanstalt).

Bon Hrn. Professor Dr. A. E. Reuß in Brag: 1) Ueber zwei neue Euomphalus-Arten bes alpinen Lias. 2) über brei Polyparien aus bem Areibemergel von Lemberg. (Separatabs brade aus v. Weyer und Dunker's Palaontographica 1853).

Bon hen. A. Senoner in Wien: Zusammenstellung ber Höhenmessungen im lombardisch-venetianischen Königreiche, Ungarn, Kroatien, Galizien und Bucowina. (Jahrb. geol. Reichsanst. 1853).

Bon hrn. Professor Steininger zu Trier: Geognostische Beschreibung ber Gifel. Trier 1853.

Im Taufche sind uns von einer großen Zahl auswärtiger Bereine Druckschriften zugekommen und wir stehen zur Zeit über=

Wege des Lausches hat nach wie vor einen Gegenstand der ber fonderen Sorgfalt des Secretärs gebildet. Sie ist bedeutender als in irgend einem früheren Jahre.

Bon Geschenken verbient vor Allem Erwähnung die Plora Javas und die Rumphia, botanische Prachtwerke E. 2. Blumes, welche wirder Hulb der Hohen Erben seiner Majestät des Königs Wilhelm II. der Rieder lande verdanken und in deren Uebergabe an uns wir sowobl ein Zeichen freundlicher Erinnerung dieses erlauchten Zweiges des naffauischen Hauses au das Stammland, als auch eine Anerkennung unserer Bestebungen erblicken, die uns nur angenehm berühren kann.

Ferner murbe uns geschenft:

Bon Berzoglicher Lanbesregierung: Medicinische Jahrbücher für bas Berzogthum Raffau, heft XI. Wiesbaben 1853.

Ben frn. B. J. Samilton, Prafitenten ber geologischen Gesellschaft zu London: W. J. Hamilton, Researches in Asia minor. II Voll. London 1842.

Bon hrn. Lehrer Laltenbach zu Aachen: Der Regierungs: bezirk Aachen v. Kaltenbach. Aachen 1850 und Flora bes Aachener Bedens von demselben. Aachen 1845.

Bon frn Dr. Calwer in Stuttgart: Burtemberg's Golse und Straucharten. Stuttgart 1853.

Lon hrn. Rector Gumbel zu Landau: Momente zur Ersgründung der Traubens und Kartoffelfrankheit. Landau 1854.

Bon Hrn. G. Chrlich, Custos des Museum Francisco-Carolinum zu Kinz a. Donau: 1) Ueber die nordöstlichen Alpen. Linz 1850. 2) Geognostische Wanderungen in den nordöstlichen Alpen. Linz 1852.

Bon hrn. Dr. Kenngott, Affistenten am f. f. Hofminer Cabinet zu Wien: 1) Uebersicht ber Resultate miner Forschungen in ben Jahren 1844—52, 3 Bbe allien:
3) Mineralogische Notizen I—IX (Sevor

Richten der f. f. Academie 1852 n. 53). 3) Berufe iber du amar Ache Untersuchung bes nordöstlichen Theils von Schiefen. 4 Liese & Gemengtheile eines Granits von Presburg. 3 r. 4 der stabbritete aus bem Jahrbuch ber f. L. geningilder Aeimean

Bon frn. Bergrath &. v. Caner: Ueber bit Gietermir er Trias=, Lias- und Juragebilde in der mortofilmer kinn

Bon Srn. C. b. Sauer: 1) Ueber Die Bein Freier ber ava des Aetna von 1852 (Sipanashen, der L. A. Minne (Sign.) Shemische Untersuchung des Uranvecheries von Arman 3) Chemische Analyse ber Fablerge von Perana is Commen

in Ungarn (Jahrb. geol. Reichsank, 1858). Bon frn. 8. Ritter v. Berterrich Semmer ler f. f. geologischen Reichsanstalt: 1) Die Freihreffe por Nasionan augustidens. 2) Ueber einige intereffante Mineralportommer vor Matte nit bei Strakonis in Böbmen. (Jakrk. gert. Reich kunk. 1854).

Bon Brn. Profesior J. Chabus in Wier: Montage. bes Euklases. (Denkschriften ber f. f. Acatemie 1854).

Bon frn. Dr. C. v. Ettingsbanien, Beamer ber ! ! geologischen Reichsanftalt in Wien: Die zerriere Piere wer for in h Ahrol. Wien 1853. (Abbantlungen ber !. f. geriogische die are:

Bon frn. Brofessor Dr. M. G. Reuf m brag: 1 beifer Swei neue Ruomphalus - Arten bes alpumer trae. 2. tier tie Bolhparien aus bem Kreibemergel von tenberg. Gebertaige Stide aus v. Meher und Dunfer's Balbemogneous 186

Bon Den A Senoner in Bien: Juimmenfiellung bet hamessungen im Iombardisch venetianischen Königreiche, Ungarn, Kroatien, Galizien und Bucowina. (Jahrb. geol. Neitheauf: 1853).

Bon Grn. Professon Steininger zu Exier: Geognostische Beschreibung ber Gie

> - einer großen Bahl auswärtiges gen und wir fleben gur Beit aber

haupt mit 46 ähnlichen Vereinen und Academien in Verbindung, beren uns auf die liberalste Weise mitgetheilte Schriften für die schnelle Uebersicht des Fortschreitens der Wissenschaft von ungemeinem Nuzen sind. Die nachfolgende Zusammenstellung wird geeignet sein, ein Bild der werthvollen Acquisitionen zu geben, in deren Besth wir auf diesem Wege gekommen sind.

Es murbe überfendet:

Bon ber k. k. Acabemie ber Wissenschaften zu Wien: Sitzungsberichte ber mathem. naturw. Classe Bb. IX u. X. Bb. XI Ht. 1, 2, 4, 5. Bb. XII. Ht. 1, 2, 3, 4; Tafeln zu v. Auer's Bortrage: Der polygraphische Apparat ber k. k. Staatsbruckerei (besonders interessant burch trefsliche Proben bes Naturselbstdrucks).

Bon ber kaiserlichen natursorschenden Gesellschaft zu Moskau: Bulletin de la société impériale des naturalistes de Moscou. Tom. XXV, 1, 2, 3, 4. XXXVI, 1, 2.

Bon bem Berein ber Freunde ber Naturgeschichte in Medlenburg beffen Archiv Bb. VII.

Bom naturhiftorischen Bereine ber preußischen Rheinlande und Westphalens: Deffen Berhandlungen 1853, 2. 1854, 1- 3.

Bon der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen: 1) Göttingische gelehrtk Anzeigen für 1853. 2) Nachrichten von der G.-A.-Universität und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1853.

Von der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig: 1) Berichte der Verhandlungen der k. Gesellschaft. 1849—53. 2) Wehandlungen der mathem.sphysikalischen Classe der k. Gesellschaft Bd. I. 3) Mathematische, physikalische und botanische Abhandlungen von Hanssen, Schlömilch, Drobisch und Hofmeister aus Bd. II.

Bon ber naturforschenden Gesellschaft zu Basel: Deren Bericht X. Basel 1852.

Bon ber oberhefsischen Gesellschaft für Natur= und Heilkunde: Deren Bericht IV. Gießen 1854.

Von ber wetterauischen Gesellschaft für bie gesammte Naurtunbe zu Hanau: Deren Bericht für 1853. Hanau 1854. Von der schlesischen Gesellschaft für vaterlandische Cultur: Denkschrift berselben. Breslau 1853.

Bon bem Berein für Erbfunde zu Darmstadt: Deffen Beisträge zur Landeskunde bes Großherzogth. Heffen. Darmstadt 1853.

Bon bem geographischen Verein zu Frankfurt: Deffen Jah= resbericht für 1852 und 53.

Bon dem physikalischen Berein zu Frankfurt: Deffen Jahresbericht für 1852.

Bon bem würtembergischen Berein für Raturkunde zu Stuttsgart: Deffen Jahreshefte. Bb. X, 1, 2.

Bon bem Mannheimer Berein für Naturkunde: Deffen Jah= resbericht für 1853.

Bon ber Pollichia zu Neuftadt a. d. hardt: Deren Jah= resbericht XI.

Bon bem entomologischen Bereine zu Stettin: Entomologische Beitung. Jahrg. 1852 und 53.

Bon der naturforschenden Gesellschaft zu Halle: Deren Abshandlungen Bb. I. Bb. II, 1. Halle 1853—54.

Bon bem naturwissenschaftlichen Bereine für Sachsen und Thüringen zu Halle: Dessen Zeitschrift für bie gesammten Naturwissenschaften. Jahrg. 1853.

Bon ber naturforschenden Gesellschaft zu Burich: Deren Mittheilungen für 1853.

Bon bem zoologisch-mineralogischen Berein zu Regensburg: Dessen Correspondenzblatt Jahrg. VII. Abhandlungen. Bb. IV.

Bon ber Société royale des sciences de Liége: Mémoires. Tome IX. Liége 1853.

Von der physitalisch=medicinischen Gesellschaft zu Würzburg: Deren Verhandlungen Bb. I—III. 1850—54.

Bon ber beutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin: Deren Beitschrift Bb. V, 2, 3, 4. Bb. VI, 1. Berlin 1853—54.

Bon ber Société d'histoire naturelle de Neuchatel: Deren Bulletin III. 1853.

Bon dem Museum Francisco-Carolinum zu Linz a. Donau: 1) 4ter—14ter Bericht über dasselbe. Linz 1840—54. 2) Bei=

trage zur Landeskunde von Desterreich ob der Ens und Salzburg. Ling 1846.

Von dem naturwissenschaftlichen Berein Lotos in Prag: Deffen Zeitschrift. Jahrg. I und II. Prag 1851—52.

Bon ber f. böhmischen Gesellschaft ber Biffenschaften zu Brag:

- 1) Deren Abhandlungen. Bb. VI und VII. Prag 1851 und 52.
- 2) Beitenweber, Denkichrift über bie Gebruder Prest. Prag 1854.

Bon dem geognostisch-montanistischen Bereine zu Graß: 1) Berichte des geogn.-montan. Bereins für Innerösterreich und das Land ob der Ens. Graß 1847—51. 2) Berichte des geognostisch-montan. Bereins für Stevermark. Graß 1852—54. 3) v. Morlot, Erläuterungen zur geologischen Karte der Section VIII von Stevermark nebst Karte. Wien 1848. 4) Erläuterungen zur geologischen Nebersichtskarte der nordöstlichen Alpen (ohne Karte) Wien 1847. 5) Sechs Abhandlungen über die Ergebnisse der 1849 vorgenommenen Begehungen Innerösterreichs. Graß 1851. 6) Ueber die geologischen Verhältnisse von Istrien. Wien 1848. 7) Ehrlich, über die nordöstlichen Alpen. Linz 1850. 8) Ehrlich, geognostische Wanderungen in den nordöstlichen Alpen. Linz 1852.

Bon ber k. k. geologischen Reichsanstalt zu Wien: Sahrbuch ber k. k. Reichsanstalt. Bb. IV, 1 und 2. Wien 1854.

Bon her Geological Society of London: The quarterly Journal of the Geological Society. Bb. IX (Schlußhefte) Bb. X. 1, 2. Rondon 1853—54.

Bon bem Ferdinandeum zu Insbruck: Deffen Jahrasbericht XXV. Jusbruck 1853.

Bon bem fiebenburg. Berein f. Naturwiffenichaften zu Hermannftabt: Deffen Berhandlungen. Bb. I-IV. Hermannstabt 1853-54.

Bon ber Gesellschaft für Natur- und heilfunde zu Dresben: Deren Jahresberichte von 1848—52.

Bon dem Gewerbeverein für das Herzogthum Raffen: Deffei Mittheilungen für 1854.

Von bem Vereine für naffauische Alterthumskunde und Gesichichtsforschung: Ab. Köllner, Geschichte ber Herrschaft Kirchheims Boland und Stauf. Wiesbaden 1854.

Von dem naturhift. Vereine zu Bamberg: Deffen Jahresber. IL. Bon der Gesellschaft für nüpliche Forschungen zu Trier: Deren Jahresbericht für 1853.

Bon ber naturforschenben Gesellschaft zu Danzig: 1) Deren Neueste Schriften Bb. IV, 1—4. Bb. V, 1. 2) Rebe zur Feier bes ersten Sacularfestes berselben. 1843.

Bon bem naturhiftorischen Landesmuseum für Karnthen zu Klagenfurt: Deffen Berichte. Bb. I u. II. Klagenfurt 1852—53.

Von der Redaktion des neuen Jahrbuchs für Pharmacie zu Speyer: Reues Jahrbuch u. s. w. Bd. I. Bd. II, 1. Speyer 1854.

Leiber wurden uns auch im verflossenen Jahre viele ältere Mitglieder durch den Tod entrissen, andere erklärten wegen Wohnsortsveränderung u. f. w. ihren Austritt.

Gegenwärtig zählt ber Berein mit ben neu eingetretenen Ditgliebern 374.

2018 wirkliche Mitglieber find aufgenommen worden:

- herr Faber, Brafibent ber Bergogl Lanbesregierung babier.
  - "Dr. Renbauer, Assift. am chem. Laboratorium zu Wiesbaden.
  - " Borgmann, Procurator bafelbft.
    - Dr. Beeg baselbft.
  - " B. Unverzagt, Lehrer am Herzgl. Realgymnafium bafelbft.
  - " Schmibt, Bergverwalter zu Beilburg.
  - " F. F. v. Duder zu Rödinghaufen bei Menden in Beftphalen.
  - " A. Remy, Suttenbesiger zu Raffelftein bei Neuwieb.
  - " Graf Karl Bose zu Hof Goldstein bei Bochst.
  - " Sauptmann v. Reined zu Wiesbaben.

Ru Chrenmitgliedern wurden ernannt:

herr Freiherr F. von Wingingerobe, K. Preuß. Regierungs= Bicepräsident zu Potsdam, in Anerkennung der großen Ber= dienste, welche er sich während seiner mehtjährigen obersten Leitung des Vereins um denselben erworben hat.

Ferner:

herr A. Ritter v. Sismonda, Director des t. Mineraliens Cabinets zu Turin. herr Dr. D. hornes, erfter Cuftos : Abjunkt am t. t. hof-Mineralien-Cabinet zu Wien.

" Profeffor Dr. Reuß zu Prag.

Als correspondirende Mitglieder traten ein: Berr Dr. Calwer zu Stuttgart.

- " A. Stofit, Redacteur des österreich. botanischen Wochenblatts zu Wien.
  - " Dr. Renngott, Affiftent am f. f. hof-Mineralien-Cabinet zu Wien.
    - , C. Ritter v. Hauer, f. f. Hauptmann zu Wien.
  - " Ritter v. Leuchtenberg, f. f. Hauptmann zu Pifet in Bohmen.

Unsere hohen Staatsbehörden haben während des abgelaufenen Jahres abermals mit der größten Bereitwilligkeit ihre Anerkennung und Körderung bezeigt.

Se. Hoheit der Herzog haben den von uns angeforderten Betrag von 1937 fl. in den Landesexigenzetat gnädigst aufnehmen lassen und die hohe Ständekammer hat mit gewohnter Geneigts heit für gemeinnüßige Anstalten diese Proposition bewilligt. Bir sind dadurch im Stande gewesen, unsere Ausgaben wieder mit der Einnahme auszugleichen und theilen der hochgeehrten Berssammlung eine Uebersicht der Resultate der hier aufgelegten Rechenung pro 1853 mit. Sie ergibt:

### 1) Einnahmen:

| A. Mitglieder=Beiträge                  |   | 1071 ft. 54 ft. |
|-----------------------------------------|---|-----------------|
| B. 1) Einzahlung aus öffentlicher Kaffe |   | 1900 " — "      |
| 2) Erlös aus Inventariatsstücken .      |   | 13 " "          |
| 3) Außerorbentlich                      | • | 1 , 54 ,_       |
|                                         |   | 2986 fl. 48 fr. |

2) Gefammtausgabe . . 2941 " 19 " Bleibt Raffenbestand . . 45 fl. 29 fr.,

ber in die nachste Jahresrechnung als Ginahme übergeht.

Die Geschäftsleitung ift seit ber letten Bersammlung bieselbe geblieben. Statt bes ausgetretenen und von uns zum Chrenmit

gliebe ernannten so sehr verbienten Directors, Freiherrn F. von Wingingerobe, hat der Secretär provisorisch bis heute die Directorial-Geschäfte den Statuten gemäß versehen. Eine wichtige Angelegenheit dieser heutigen Bersammlung wird daher die Wahl eines neuen Directors sein. Die von dem Secretär gleichfalls. provisorisch dem Beschlusse der Königsteiner Sectionsversammlung gemäß versehene Stelle eines Sectionschess der mineralogischen Section ist auf der Versammlung zu Limburg dem Hrn. Director Raht zu Holzappel übertragen worden.

Indem wir unseren Bericht schließen, ersuchen wir die hochsgeehrte Bersammlung die Wahl eines neuen Directors nach §. 10 ber Statuten vornehmen zu wollen. Demnächst werden die Herrn Sectionschefs über die wiffenschaftlichen Arbeiten ihrer Sectionen das Nähere mitzutheilen die Gute haben.

#### Verhandlungen

ber Generalversammlung des Vereins für Raturkunde am 29. October 1854.

Nachdem der Bereinssecretär die Bersammlung mit dem Borstrag des Jahresberichts (s. S. 364) eröffnet hatte, fand die Wahl eines Bereinsdirectors an die Stelle des in Folge seiner Berufung nach Potsdam zurückgetretenen Herrn Prasidenten Freisherrn von Wingingerode statt.

Gewählt wurde jum Bereinsbirector Herr Regierungsprafibent Raber.

Der Bericht über die Arbeiten ber zoologischen Section wurde hierauf von dem Borsteher derselben, Professor Kirsch-baum, der über die Arbeiten der botanischen Section in Ab-wesenheit des Borstehers derselben, Hrn. Avothekers Fuckel zu Destrich, von dem damit beauftragten Hrn. Collaborator Wagner vorgetragen.

Schließlich legte Professor Kirschbaum ber Versammlung bie bis jest im Herzogihum aufgefundenen Orthopteren vor und machte Mittheilungen über bie interessanteren Arten.

#### Benieltigutg.

Im achten heft ber Jahrbücher, Abth. II findet sich S. 93 eine Anaslyse des Faulbrunnenwaffers zu Wiesbaden von Dr. W. C. Philippi. Bei der Umrechnung der Bestandtheile, welche in 1000 Theiben enthalten sind, auf Grane im Pfund, haben sich verschiedene Rechenssehler eingeschlichen, welche hiermit baburch berichtigt werben, bas die Rusammenstellung nen berechnet gegeben wird.

| ււ Ֆոլսաաւարւատոց ուս ւ   | vereuy | ****     | ייטיט | *********              |                          |  |
|---------------------------|--------|----------|-------|------------------------|--------------------------|--|
|                           |        |          |       | 00 Theilen<br>Baffer.  | in 7680 Gran == 1 Pfunb. |  |
| Chlornatrium              |        |          | . 3,  | 405864                 | 26,157035                |  |
| Chlorfalium               |        |          | . Q,  | 090019                 | 0,691345                 |  |
| Chlorlithium              |        |          | n n   | icht bestimmt.         |                          |  |
| Chlorammonium             |        |          | . 0,0 | 013876                 | 0,106568                 |  |
| Chlorcalcium              |        |          | . 0,  | 291369                 | 2,237714                 |  |
| Chlormaguestum            |        |          | . 0,  | 106367                 | 0,816899                 |  |
| Brommagnesium             |        |          | . @   | spuren.                |                          |  |
| Jodmagnestum              |        |          | 111   | icht bestimmt.         |                          |  |
| Schwefelfaurer Ralt       |        |          |       | 108120                 | 0,830362                 |  |
| Riefelfaure               |        |          | , 0,0 | 054258                 | 0,416701                 |  |
| Rohlensaurer Ralf         |        |          | 0,5   | 236598                 | 1,817073                 |  |
| Roblenfaure Magnesia .    |        |          | 0,0   | 008147                 | 0,062561                 |  |
| Rohlensaurer Baryt        |        | •        | , ni  | dit bestimmt.          | •                        |  |
| Roblenfeurer Strontian .  |        |          |       | de bestimmt.           |                          |  |
| Rohlensaures Eifenogybul  |        |          |       | 000809                 | 0,006213                 |  |
| Rohlensaures Manganory    |        |          | •     | utliche Spur           | •                        |  |
| Phosphorsamer Ralf .      |        |          | ber   | utli <b>che Spu</b> re | n.                       |  |
| Rieselsaure Thonerde .    | •      |          | be    | beutliche Spwen.       |                          |  |
| Fluorcalcium              |        |          | an    | eifelhafta Si          | suren.                   |  |
| Salpetersaures Salz .     |        |          | -     | beutliche Spuren.      |                          |  |
| Summe ber feften Beftan   | dtneil | e.       |       | 15426                  | 33,142471                |  |
| Roblenfaure, fogenannte f |        |          | ,     | <b>3</b> 50 <b>95</b>  | 6,567129                 |  |
| Schwefelmafferftoff       |        |          | ,     | utli <b>ch nachwe</b>  | •                        |  |
| Summe aller Beftandtheil  |        | <u> </u> |       | 70521                  | 39,709660                |  |
|                           | •-     | • •      | 9,1   |                        | 00,10000                 |  |

#### Preidfrage

ber

Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. Ausgeset

von bem Fürsten Anatol von Demiboff, Mitglieb ber Mabemie (Beinamen Franklin), zur Feier bes Allerhöchsten Geburtsfestes Ihrer Majestät ber verwittw. Kaiserin Alexandra von Rußland, am 13. Juli 1856.

Die Afabemie wunscht:

Gine burch eigene Untersuchungen geläuterte Schilberung bes Baues ber einheimischen Lumbricinen.

Die Gründe zur Wahl dieses schon vielfältig bearbeiteten Stoffes hat die Afademie in dem Programm entwickelt; sie glaubt dadurch nur einem noch vorliegenden, höchst fühlbaren Bedürfnisse der Wissenschaft zu entsprechen und stellt den Termin zur Einssendung auf den 1. April 1856.

Die Bewerbungsschriften können in beutscher, lateinischer, französischer ober italienischer Sprache abgefaßt sein. Zede Abshandlung muß ein besonderes Motto führen und auf einem beigegebenen versiegelten Zettel mit dem Namen des Verfassers dassselbe Motto sich bestmben.

Die Publikation der Zuerkennung des Preises von 200 Thalern Preuß. Courant erfolgt in der "Bonplandia" vermittelst einer Beilage vom 13. Juli 1856 und durch Bersendung einer eigenen Berkundigung, so wie später in dem laufenden Bande der Abhandlungen der Akademie, worin auch die gekrönte Preisschrist abgedruckt werden soll.

Auf ben Bunsch ber Kaiserlich Leopoldinisch Carolinischen Akademie wird beren Preisaufgabe hier mitgetheilt. Ausführlichere Andeutungen giebt bas Programm, welches ber Borstand bes Bereins für Naturkunde mitzutheilen in Stand gesetzt ist.

#### **Stitte**

an bie herren Bergwerks- und hütten-Besiger und Beamte, sowie alle Freunde ber Mineralogie.

Von verschiedenen Seiten bazu aufgefordert, die in diesen Jahrbüchern von Zeit zu Zeit von meinem nunmehr in Karlsruhe wirkenden Bruder F. Sandberger gegebenen "Mineras logischen Rotizen" fortzusehen, möchte ich diesem Bunsche recht gern nachkommen, und bitte beshalb um directe oder an den Borstand unseres Bereines gerichtete briesliche Mittheilungen aus unserem Herzogthum, benen, wo es nothig erscheinen sollte, Originalstüde neuer Funde beigelegt sein könnten.

Wiesbaben, Februar 1856.

Dr. Guido Candberger.

#### Drudfehler um Berichtigungen.

#### Beft IX.

1 fchiebe man am Enbe ein: ber Fuhler.

```
3. 1 schiebe man am Nro. 3 l. coronata Ps.
      78
      88
               3 v. u. l. rothen.
      91
                        " 5 ftatt 3.
              11
                9 v. o. " Randmal.
     112
                         " 1—4 ftatt 2-
                7 v. x. "
                          1--5
                5 v. g.
                        , 1-4
                6 v. u.
                        " labiali.
                6
                          fasciis.
                  .
              18 v. o. , leucozonius.
              21 "
                        " interruptus 🏞.
    282 fehlt unten in ber Abtheilung II. Die Unterabtheilung B.
ichiebe baber ein:
         Fühler ohngefähr fo lang, als ber Thorax, unten nicht knotig; Kopf-
```

fcill weißtich behaart. rubricata Sm. (Rosae 14.) S. 108.

5. 288 β. 9 v. o. ft. W. I. W. " 291 " 12 " " I. legterer.

#### Beft X.

```
17 b. p. ft. Al<sup>2</sup> O<sup>2</sup> f. Al<sup>2</sup> O<sup>3</sup>.
 90
                         Semee "Semele.
                   " i. Processionea.
 97
            1
                 " " Rheingau.
                  u. " Rupicapraria.
" ft. Ende 1. Anfang.
119
126
          18
                  " i. Antiquaria.
128
            8 v. o. ft. Max 1. Mae.
171
          16 v. v. " L. lies F.
                        Tannen I. Riefern.
           3 v. u.
175
          17 v. o. hinter Caricis Fall. fege ein ?.
         18 " "
                     ft. Fall. 1. H. S.
          28
                       Lannen 1. Riefern.
           9 u. 10 v. o. ftreiche "auch von herrn Profeffor Schen a bei Weilburg gefangen".
```

```
S. 189 Z. 10 v. v. unb
             7 v. u. vor Seiten fete gangen.
                   " ft. nach I. noch.
" ft. bei einer Art I. bei 2 Arten.
                b. o. ft. F. I. L.
   228
            11
                      unb
                .
                   .
   231
                       füge zu (S. Anm.)
             17
                   #
             19 " "
                       unb
   232
                       ft. Borberrudens I. Ropfs.
             11
   237
             12 b. u. ft. 2" I 21 .....
                      ft. faft 3/3" L. 3/4".
            11 "
                   #
                      vor Behaarung fege fcmarge.
   247
              6 u. 5 v. u ft. hell behaart mit untermifchten fcwarzen Barchen,
   249
                       ohne weiße I. schwarz behaart mit untermischten weißen.
   253
            18 b. o. ft. buntel I. buntelroth.
                       ft. langer I. fürger.
   254
             15 u. 16 v. o. ftreiche: legtes hinterleibsfegment bes & unten
                       ohne Riel.
             20 v. o. fege Q binter Betulae n. sp.
   255
             16 , , binter Seitenranber f. meift.
             21 "
                       ft. Behaarung I. Farbe.
            11 v. u. ft. weniger geneigt I. mehr geneigt.
6 " ft. 1-3/2" I. 2/2-3/2".
5 " hinter 149. f. C.
   256
   261
                      ft. buntelviolett I. buntelrothichmara.
   262
             3 v. v. ft. Biolette I. Burpurbraunliche.
   279
             5 v. u. ft. zur I. zu C.
             15 v. v. ft. elavato I. elevato.
```

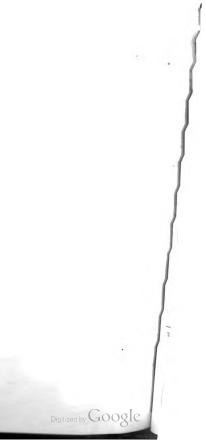



Clymenia subnautilina, G. Sandb.



Clymenia subnautilina, G. Sandb.

## Jahrbücher

bes

# Vereins für Uaturkunde

i m

## Herzogthum Nassau.

Berausgegeben

bon

#### C. T. Kirschbaum,

Professor am Gelehrtengymnasium und Inspector bes naturhistorischen Ruseums zu Wiesbaben, Secretar bes Bereins für Naturkunde.

7,4:

Gilftes Beft.

Biesbaden.

Rreibel & Miebner.

(In Commission.)

<sup>5</sup>`1856.

## Inhalt.

| •                                                         | Gette |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Beitrage gur Renntniß ber Infuforien bes Bergogthums      |       |
| Rassan von M. Schulz. (hierzu Taf. I.)                    | 1     |
| Beidreibung ber in Raffan aufgefunbenen Goldwespen bon    |       |
| Brofessor &chenct in Beilburg                             | 13    |
| Spftematische Eintheilung ber naffauischen Ameisen nach   |       |
| Mayr, von Brofeffor Schenct ju Beilburg                   | 90    |
| Einige Unregelmäßigfeiten in ber Bellenbilbung ber Flu-   |       |
| gel bei Symenopteren von Profeffor Schenct in Beil-       |       |
| burg                                                      | 95    |
| Entomologische Notig von Dr. Gnibo Sandberger. (Sier-     |       |
| zu Tafel II.)                                             | 97    |
| Radtrage und Berichtigungen gu ber Ueberficht naffaui-    |       |
| ider Phanerogamen und Gefäßtroptogamen (Seft VIL.         |       |
| Abth. 1. und Beft VIII. Abth. 2.) von Q. Fuctel           | 98    |
| Bergeichniß ber bieber bestimmten Sautpilge bee Bergog-   |       |
| thums Raffau von Dr. Guido Sanbberger                     | 104   |
| Geognoftifche Stigge bes Amtes Reichelsheim von Dr. Guibo |       |
| Sanbberger. (Rebst Rartchen)                              | 114   |
| Weber ben Magnetismus ber Eifenerze von Dr. C. B.         | 111   |
| Greiß                                                     | 127   |
|                                                           | 121   |
| Chemische Untersuchung ber wichtigsten Mineralwasser bes  |       |
| Bergogthume Raffan von Gebeimen Sofrath Dr. Fre-          | 4 10  |
| fenius. V. Die Mineralquelle ju Beilbach                  | 145   |
| Chemische Analyse ber beißen Mineralquelle im Babbause    |       |
| jum Spiegel in Wiesbaben von G. Rerner jr                 | 179   |
| Untersuchung ber warmen Quelle bes Gemeinbebabes in       |       |
| Wiesbaden von F. Carl                                     | 192   |
| Analyse eines Schalfteins von Billmar von M. Eglinger     | 205   |

|                                                            | Oal |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Analyje ber Aiche ber Bucherblume (Chrysanthemum segetum)  |     |
| von F. Bangert, mitgetheilt von Geheimen Sofrath           |     |
| Dr. Frefenius, nebft einem Borichlag, betreffenb           |     |
| bie Bertilgung ber Bucherblume auf bem Befterwalbe         | 211 |
| Protofoll ber fiebenten Berfammlung ber Sectionen gu       |     |
| Nassau am 30. Mai 1855                                     | 216 |
| Prototoll ber achten Berfammlung ber Sectionen ju Gei-     |     |
| fenheim am 14. und 15. Mai 1856                            | 218 |
| Jahreisbericht, erstattet an bie Generalversammlung am 26. |     |
| August 1855 von Professor C. L. Ririchbaum                 | 223 |
| Berhanblungen ber Generalversammlung am 26. Auguft         |     |
| 1855                                                       | 238 |
| Bergeichniß ber Acabemien, Inftitute, gelehrten Gefell-    |     |
| fcaften, naturforschenben Bereine und Rebactionen,         |     |
| beren Drudschriften ber Berein für Naturkunbe re-          |     |
| gelmäßig im Taufch gegen bie Jahrbücher erhält             | 239 |

### Beiträge

aur

#### Kenninif der Insusorien des herzogihums Nassau

pon

A. Schulz.

Dierzu Tafel I.

Ich gebe hier eine Zusammenstellung ber Infusorien, welche ich vom Sommer 1851—54 innerhalb bes Raffauischen Gebietes und an seinen Grenzen beobachtet habe. Sie kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen. Drei Jahre reichen nicht hin, um eine so mühsame und von Schwierigkeiten umhäufte Aufgabe zu vollensen. Doch mag sie auch in solcher Gestalt ben Lesern dieses Jahrbuchs nicht unwillkommen sein, da sie eine oft gefühlte Lücke in der Naturgeschichte unseres Landes wohl einigermaßen ausfüllt. Es ist die Grundlage einer Localfauna, deren Vervollständigung einer spätezen Zeit und frischeren Kräften überlassen bleiben muß.

In ben Kreis meiner Untersuchungen hatte ich alle die mitroskopischen Organismen gezogen, welche Chrenberg in seinem berühmten Werke unter bem Namen der Insusionsthiere zusammengefaßt
und beschrieben hat. Bekanntlich sind aber hier 4 sehr differente
Gruppen zu einer Klasse vereinigt; die hoch organisirten Räberthiere mit den eigentlichen Insusorien, den Desmidiaceen und kieselschaligen Bacillarien. Die beiden letztgenannten Gruppen hat
man jest ziemlich einstimmig in das Pflanzenreich verwiesen, während
sich die Räberthiere durch ihre höhere Organisation der Abtheilung der Würmer anschließen, und so bleibt nur eine verhältniß-

Raff. naturw. Jahrb. 6. XI.

mäßig geringe Bahl von Wesen übrig, welche jest die Klasse ber Infusionsthiere, ober richtiger bezeichnet, ber Protozoen, constituiren. Indem ich nur beiläusig erwähne, daß die Gesammtzahl ber von mir beobachteten Species 297 beträgt \*), beschränke ich mich einstweilen auf eine Zusammenstellung ber Protozoen und verweise wegen der Uedrigen auf spätere hefte der Jahrbucher.

3ch fann babei nicht umbin, ju gestehen, wie wenig befriedigt ich felbst auf biese Arbeit gurudblide. Die Lehre von ben Infusorien ift eben in einem fortwährenden Berjungungeproceffe be-Während auf ber einen Seite mit ber wachsenben Bahl ber Beobachter immer neue, biober unbekannte Species auftauchen, hat man anberfeits Veranlaffung genug, bie Bahl ber bekannten fritisch zu fichten und aus biefer bunt gusammengewürfelten Rlaffe, wo wahrscheinlich noch Thiere mit Pflanzen, entwidelte mit unentwidelten Formen, wirkliche Protozoen mit Embryonen und Larvenauftanden höherer Thiere vereinigt find, die vielfach eingebrungenen, Beterogenen Clemente auszuscheiben. Inbeffen fcheinen mir weber eigne, noch frembe Beobachtungen weit genug gebieben, um alle bier schwebenbe Fragen ju einer befriedigenben Lofung ju führen, und fo muß es mir einstweilen vergonnt fein, eine noch unvollfommene Arbeit vorzulegen und ihre Mangel mit bem wenig vorgefcrittenen Stanbe ber Wiffenfchaft zu entschulbigen.

Im Ganzen sind 146 Species genau bestimmt worden. Es sind ber großen Mehrzahl nach solche, die schon von den verschiebensten Beobachtern aufgezeichnet wurden; 6 scheinen dagegen nur in Frankreich und der Schweiz und 14 allein in dem letzteren Lande gesehen worden zu sein. Als bisher noch nicht bekannte Species führe ich auf: Paramecium planoconvexum, Trichoda striata und Trachelomonas acuminata. Von den übrigen auf der beigefügten Tafel abgebildeten Formen muß ich es unentschieden lassen, ob sie nicht mit einer der bekannten Arten zusammenfallen.

<sup>\*)</sup> Protozoen 146 — Rotatorien 51 — Einzellige Algen 46 — Diatomeen 54.

## Berzeichniß ber Protozoen.

#### Rhizopoden.

#### Arcella Ehr.

A. vulgaris Ehr. Wiesbaben, Trante, Frühjahr 1852. Weben, Juni 1852. Jenburg, herbst 1853.

#### Difflugia Ehr.

D. acuminata Ehr. Bierftabt, Berbft 1851.

#### Amocha Ehr.

- A. princeps Ehr. Bierstadt. Wiesbaden, herbst 1851. Weben, Sommer 1853.
- A. diffinens Ehr. Gehr gemein.
- A. verrucosa Ehr. Wiesbaben, Trante, Mai 1852.
- A. radiosa Ehr. Weben, Frubiahr 1852.

#### Infusorien.

#### Vaginicola Ehr.

- V. crystallina Ehr. Wiesbaben, Trante, Mai 1852.
- V. tincta Ehr. Wiesbaben, Trante, Berbft 1851.

#### Vorticella Ehr.

- V. microstoma Ehr. Sehr gemein. Sonnenberg, herbst 1851. Bierstabt, Mai 1853.
- V. convallaria Ehr. Wiesbaben, Tranke, Sommer 1852. Weben, Sommer 1852. Jsenburg 1854.
- V. chlorostigma Ehr. Reuhof, Sommer 1853.
- V. nebulifera Ehr. Weben, Frühjahr 1853.

1\*

#### Carchesium Ehr.

C. polypinum Ehr. Juni 1853.

#### Scyphidia Duj.

S ..... Beben, Fruhjahr 1853 an Bygnemen festsitzenb.

#### Trichodina Ehr.

Tr. grandinella Ehr. Sehr gemein.

Tr. vorax Ekr. Weben, Fruhjahr 1853.

#### Stentor Ehr.

St. Roeselii Ehr. Wiesbaben, Trante, Mai 1853. Reuhof, Juni 1853.

St. caeruleus Ehr. Wicebaben, Trante, Berbft 1851.

St. polymorphus Ehr. Wiesbaben, Tranke, Berbft 1851.

#### Spirostomum Ehr.

S. ambiguum Ehr. Weben, Sommer 1853.

#### Bursaria Ehr.

- B. vorticella Ehr. Wiesbaben, Tranke, Mai 1853.
- B. vernalis Ehr. Wicsbaben, Tranke, Mai 1852. Sonnenberg, Frühjahr 1853.
- B. vorax Ehr. Wiesbaben, Trante, Berbft 1851.
- B. patula Duj. Leucophrys patula Ehr. Trante, Berbst 1851.

#### Panophrys Duj.

P. farcta Duj. Trante, herbst 1851. Sonnenberg, Januar 1853. Weben, Frühjahr 1853.

#### Paramecium Müll.

- P. aurelia M. Ueberall fehr gemein.
- P. caudatum Ehr. Sonnenberg, Berbft 1851.
- P. colpoda Ehr. Sonnenberg. Frohnhausen, Winter 1851.
- P. chrysalis Ehr. Bierstabt, Berbft 1851.
- P. versutum M., Loxodes Bursaria Ehr. Ueberall febr gemein. Variet. hyalina. Tranke, Januar 1853.
- P. planoconvexum. \*

#### Blepharisme Perty.

B. hyalinum. P. Weben, Frühjahr 1853. Sienburg, Winter 1854.

B. persicinum P. Isenburg, herbst 1853, Frühjahr 1854.

#### Colpoda Müll.

C. cucullus M. Ueberall fehr gemein.

C. ren M. Wiesbaben, Trante, Januar 1853.

#### Holophrya Ehr.

H. ovum Ehr. Bierstadt, Herbst 1851. Frohnhausen, Januar 1852. Weben, Frühjahr 1853.

H. discolor Ehr. Bierstadt, Mai 1852. Weben, Sommer 1852.

#### Enchelys Ehr.

E. pupa Ehr. Commer 1853, Weben.

E. farcimen Ehr. Wiesbaben, Trante, Mai 1852.

#### Spathidium Duj.

S. hyalinum Duj. Weben, Winter 1852.

#### Chilodon Ehr.

C. eucullulus Ehr. Frohnhausen, Winter 1852. Tranke, Januar 1853. Grenzhausen, April 1854.

C. depressus Perty. Sonnenberg, Frühjahr 1852.

C. uncinatus Ehr. Sonnenberg, Januar 1853.

#### Habrodon Perty.

H. curvatus P. Sonnenberg, Januar 1853.

#### Trachelius Schrank.

T. anas Ehr. Behen, Commer 1852. Bleibenftabt, Commer 1852.

T. ovum Ehr. Wiesbaben, Frühjahr 1852.

T. meleagris Ehr. Weben, Sommer 1853.

T. lamella Ehr. Trante, Sommer 1852.

#### Amphileptus Ehr.

A. anser Ehr. Ballenbar, Mai 1854.

A. margaritifer Ehr. Weben, Frühicht 1853.

A. meleagris Ehr. Sonnenberg, Berbft 1851.

#### Loxodos Duj.

- L. cucuffulus D. Ueberall fehr gemein.
- L. cucullio Perty. Behen, Frühjahr 1853.
- L. brevis P. Weben, Fruhjahr 1853.

#### Uroleptus Ehr.

U. lamella Ehr. Sonnenberg, herbft 1851.

#### Stichotricha Perty.

S. secunda P. Orlen, Winter 1853.

#### Oxytricha Ehr.

- O. pellionella Ehr. Ueberall.
- 0. gibba Ehr. Platte, Winter 1853.
- O. caudata Ehr. Platte, Winter 1852. 1853.
- O. eurystoma Ehr. Weben, April 1853.
- 0. lepus Ehr. Wehen, Frühjahr 1853.

#### Stylonychia Ehr.

- St. pustulata Ehr. Ueberall.
- St. mytilus Ehr. Sehr gewöhnlich.
- St. lanceolata. Ant. Wicsbaden, Winter 1852. Weben, Sommer 1853.

#### Trachelocerca Ehr.

T. linguisera P. Wehen, Frühjahr 1853. Variet. rugosa. \* Wehen, Frühjahr 1853. Mit starken Querstreifen.

#### Lacrymaria Ehr.

L. gutta Ehr. Wiesbaben, Marz 1852.

#### Phialina Ehr.

Ph. vermicularis Ehr. Frohnhausen, Winter 1852. Ph. viridis Ehr. Weben, Frühjahr 1853.

#### Glaucoma Ehr.

G. scintillans. Ueberall.

#### Cyclidium Ehr.

- C. glaucoma Ehr. Ueberall.
- C. nigricans. \* Bielleicht nur Barietat ber vorigen. Sonnenberg. Winter 1852.

Cinctochilum Perty.

C. margaritaceum P. Cyclidium margaritaceum Ehr. Sehr hanfig.

#### Leucophrys.

L. pyriformis Ehr. Sonnenberg, Berbit 1851.

Colobidium Perty.

C. pellucidum P. Grenzhausen, April 1854.

Trichoda Duj.

Tr. striata \* Ifenburg, Februar 1854.

Opisthiotricha P.

0. tenue P. Weben, Winter 1852.

Megatricha P.

M. integra P. Tränke, Januar 1853.

Actinophrys Ehr.

A. sol. Sehr gemein.

A. difformis. Weben, Frühjahr 1853.

Opalina Purk.

0. Lumbrici Duj. Sonnenberg, Herbst 1851. Im Darmanal von Lumbricus terrestris.

#### Euplotes Ehr.

- E. patella Ehr. Ifenburg, Berbft 1853.
- E. charon Ehr. Trante, Berbft 1851.
- E. truncatus Ehr. Orlen, Berbft 1852.
- E. appendiculatus Ehr. Platte, Januar 1853.

Cocendina D.

C. cicada D. Trante, Detober 1851.

#### Coleps Ehr.

- C. hirtus Ehr. Ueberall.
- C. amphacanthus Ehr. Sfenburg, Berbft 1853.
- C. viridis. Grenzhausen, April 1854.

#### Anisonema Duj.

- A. acinus Duj. Sehr häufig.
- A. sulcatum Duj. Platte, Januar 1853.

#### Heteromitus Duj.

- H. ovatus D. Sonnenberg, Berbft 1851.
- H. pussillus P. Rhein bei Benborf, Marg 1854.
- H. exiguus P. Rhein bei Benborf, Marz 1854.

#### Chilomonas Ehr.

- Ch. destruens Ehr. Tranke, Mai 1852, im Körper tobter Lynceen.
- Ch. Paramecium Ehr. Ueberall.

#### Chaetomonas.

Ch. lagenula. Ifenburg, Berbft 1853.

#### Polytoma Ehr.

P. uva Ehr. Gehr gemein.

#### Cercomonas Duj.

- C. truncata D. Sehr häufig.
- C. socialis. Bodo socialis Ehr. Commer 1852, Deben.
- C. crassicauda D. Sehr häufig.
- C. globulus D. Ifenburg, Herbst 1853.
- C. viridis, Bodo viridis Ehr. Sehr gewöhnlich.
- C. falcula P. Gehr gemein.

#### Spiromonas P.

Sp. volubilis P. Wiesbaden. Weben, December 1852.

#### Monas.

M. crepusculum Ehr. Tranke, Januar 1853.

Digitized by Google

- M. termo Ehr. Waffer ber Schützenhofquelle zu Wiesbaben, Winter 1851. Weben, Sommer 1853.
- M. guttula Ehr. Sehr gemein.
- M. punctum Ehr. Sonnenberg, Januar 1853.
- M. lens Duj. Sonnenberg, Winter 1851.
- M. excavata P. Sonnenberg, herbft 1851.
- M. cylindrica \* Trante, Januar 1853.

#### Vibrio Ehr.

- V. tremulans Ehr. Sonnenberg, October 1851, Infusion.
- V. lineola Ehr. Ueberall.
- V. bacillus Ehr. Ueberall.

#### Spirochaeta Ehr.

S. plicatilis Ehr. Frohnhausen, Winter 1851.

#### Spirillam Ehr.

- S. undula Ehr. Ueberall.
- S. volutans Ehr. Saufig in ftebenbem Sumpfwaffer.

#### Bacterium Ehr.

B. termo Duj. Ueberall.

#### Phytozoidien.

#### Astasia Ehr.

- A. viridis Ehr. Reuhof, Juni 1853.
- A. rubescens \* Bielleicht nur eine Barictat von A. haematodes Ehr. Ifenburg, Februar 1854.
- A. pusilla Ehr. Gehr gemein.
- A. margaritifera Smarda, Distigma Ehr. Bierstadt, Berbst 1851.

#### Peranema Duj.

- P. protractum D. Trachelius Trichophorus Ehr. Ueberall.
- P. globulosum D. Bierstadt, Berbft 1851.

#### Euglena Ehr.

- E. viridis Ehr. Ueberall.
- E. deses Ehr. Sonnenberg, Herbft 1851.

- E. rostrata Ehr. Renhof, Juni 1853.
- E. spirogyra Ehr. Ifenburg, Winter 1853.
- E. hyalina Ehr. Grenzhausen, April 1854.
- E. acus Ehr. Wiesbaben, Trante, Berbft 1851.

#### Amblyophis Ehr.

A. viridis Ehr. Weben, Juni 1852.

#### Chlorogonium Ehr.

C. euchlorum Ehr. Sfenburg, Februar 1854.

#### Cryptomonas Ehr.

C. polymorpha Perty. Wiesbaben, Winter 1851, 1852.

#### Phacus Nitzsch.

- P. pleuronectes. Tranfe, Berbst 1851.
- P. longicauda. Bierstabt, Herbst 1851.
- P. triqueter. Bierstabt, herbst 1851. Variet. hyalina. Bierstabt, herbst 1851.

#### Peridinium Ehr.

P. planulum Perty. Tranke, 1851. Wehen, Sommer 1852. Frühjahr 1853.

#### Chaetotyphia Ehr.

C. armata Ehr. Trante, Sommer 1852.

#### Trachelomonas Ehr.

- T. volvocina Ehr. Sehr häufig.
- T. cylindrica Ehr. Sonnenberg, Herbst 1851.
- T. nigricans Ehr. Wehen, Frühjahr 1853.
- T. acuminata \* Wehen, Juni 1853.

#### Uvella Ehr.

- U. virescens Ehr. Sonnenberg, Berbft 1851.
- U. uva Ehr. Sonnenberg, Berbft 1851.
- U. bodo Ehr. Connenberg, herbft 1851.

#### Pandorina Ehr.

P. morum Ehr. Bierstadt, Sommer 1852. Weben, Frühjahr 1853.

#### Eudorina Ehr.

E. elegans Ehr. Sonnenberg, Berbst 1851.

#### Syncrypta Ehr.

6. volvox Ehr. Weben, Fruhjahr 1853.

#### Volvox Ehr.

V. globator. Wiesbaben, Sommer 1852.

#### Erklärung ber Tafel.

Fig. 1. Diese Monabe, welche ich wegen ihrer Form als Monas cylindrica bezeichnet habe, fand ich im Januar 1853 in großer Menge in Wasser aus ber Tränke, bas schon längere Zeit gestanden und worin sich vorher zahlreiche Eremplare von Colpoda cucullus und Parameclum versutum (hyaline Varietät) gezeigt hatten. Mehr=mals sah ich abgestorbene Eremplare des letzteren ganz mit diesen Monaden erfüllt, die sich im Inneren des todten Körpers umher=bewegten. \*)

Cylinbrifch, hyalin, mit bunklen Molekulen gefüllt, am Enbe etwas heller. Wahrscheinlich ein Faben. Bewegung meistens etwas

langfam. 1/200".

Fig. 2. Parameclum plano-convexum. Oval, comprimirt, eine Seite flach, die andere gewöldt. Mund im ersten Drittheil bes Körpers, schief, mit starken Cilien besetzt. Körper ganz gewimpert mit starker Randstreifung. Hyalin, mit kleineren und größeren Körnchen, die zum Theil schwach grünlich gefärbt sind. Ein ober mehrere dunkelviolette Flecke. Wehen, Sommer 1853. Länge  $^{1}/_{23}$ ". a — b basselbe Thier in verschiedener Stellung gezeichnet.

<sup>\*)</sup> hat einige Achnlichkeit mit ben Ginzelindividuen von Polytoma uvella.

- Fig. 3. Astasia rubescens. Hyalin, mit wenigen rothen Körnchen und starkem Faben. Bewegung langsam. Biekeicht uns vollkommen entwickelte Formen von Astasia haematodes Ehr. Ifensburg, Februar 1854.
- Fig. 4. Trichoda striata. Länglich, brehrund, bas hinten Enbe etwas bicker, beibe Enben abgerundet. Mund (a) am Borberenbe, etwas seitlich. Feine ringförmige Querstreifen. Ellien am ganzen Körper, lang, fein, nicht sehr bicht. Die Mitte schwach grünlich gefärbt, Enben hyalin. Contractile Blase und Kern nicht geschen. Zersließt. Bewegung sehr rasch. Isenburg, Februar 1854. Nur einmal, aber in vielen, gleichförmig gebilbeten Eremplarm beobachtet. Länge 1/33".
- Fig. 5. Trachelomonas acuminata. Drehrund, ein Ende breit und plattgebrückt, bas andere spis. Hell ober bunkelbraun ober ganz hyalin. Bewegung kreisförmig brehend ober in einer Spirale vorwärtsgehend, bas breite Ende voran. An biesem ein langer, schwingenber Faben. Leere Schaalen (c) zeigen an der Anheftungsstelle besselben ein Loch. Rand zuweilen röthlich, kein Augensteck. Wehen, Sommer 1853,  $\frac{1}{60}$  lang.
- Fig. 6. Länglich, oval, äußerst contractil und veränderlich, ein Schlauch, gefüllt mit dunkel conturirten, etwas ins Grünliche schimmernden Bläschen. Gilien am ganzen Körper, stark, lang und selten, am Borderende stärker, hinterende mit Borsten besetz. Berkließt. Bewegung mäßig rasch. Wehen, Mai 1853. Nur in einem Eremplare beobachtet. Länge 1/14".

+12t+·

### Beschreibung

ber

in Naffau aufgefunbenen Goldwespen (Chrystdida) nebst einer Einleitung über die Familie im All= gem einen und einer kurzen Beschreibung der übrigen beutschen Arten,

nod

Profeffor & chen & in Beilburg.

#### Einleitung.

#### Von der Familie der Goldwespen überhaupt.

- S. 1. Die Goldwespen (Chrysidida) bilben eine Familie in ber Ordnung der Aber= ober hautstügler (Hymenoptera). Ihren Namen haben sie von dem schönen Metall= und besonders Gold= glanze, welchen ihre blauen, violetten, grünen oder rothen Farben an sich tragen. Ginen ähnlichen Glanz bei ähnlicher Färbung zeigen nur noch viele Arten kleiner Schlupswespen aus der Untersfamilie der Bteromalinen, in minderem Grade auch einige Bienen= und Blattwespenarten; jedoch ist in diesen 3 Familien die Zellen= bildung der Flügel eine andere.
- S. 2. Die wichtigsten Unterscheibungsmerkmale ber Golb= wespen gewährt die Zellenbilbung ber Vorderstügel, ber Legeap= parat des Weibchens und die Bilbung des hinterleibs.
- 1) An der Bafis des Borberflügels finden fich 4 Bellen (Schulter= und Bafalgellen), die erfte fehr schmale am Borber=

rande (Randzelle), bie vierte am hinterrande (Analgelle); bie zweite heißt Debialgelle, bie britte Gubmebialgelle. burch eine Queraber in 2 Theile getheilt, beren außere auch wohl ale zweite Discoibalzelle betrachtet wirb, 3. B. von Berrich=Schaffer im Nomenclator entomologicus. Ich nenne biese 2 Theile nach Dahlbom: erfte und zweite Submebialzelle. Die Rand= und Debial= gelle find immer gefchloffen, die übrigen öftere am Ende offen. Am Ende ber Randzelle liegt am Borberrande eine bunfle Stelle, Randmal (Stigma), und neben biefem eine Belle an bemfelben Ranbe, Rabialzelle, häufig am Ende offen. Der Raum unterbalb bes Stigma's und ber Rabialzelle, welchen bei anderen homenopteren die Cubitalzellen ausfüllen, ist bei den Goldwespen gang zellenlos, ober nur eine fdmache Anbeutung einer unvollständigen Belle vorhanden. Am Ende ber Medialzelle findet fich im Innern bes Flügels eine Belle, bie Discoidalzelle, aber öfters nur burch farblofe Aberstreifen angebeutet und nicht immer geschlossen. Die hinterflügel haben gar feine geschloffene Belle.

- 2) Der Legeapparat bes Beibchens besteht aus einer vorstreckbaren geglieberten Röhre, beren Glieber sich wie die Glieber eines Fernrohrs in einanberschieben, mit einem kurzen vorstreckbaren Stachel am Ende. Diese Röhre ist so lang als der halbe ober ganze Körper oder noch länger. Wenn man eine weibliche Goldwespe mit der Nadel sticht, so schnellt sie in der Regel diese Röhre vor und fährt mit derselben schnell umher. Der Stich ihrer Stachels verursacht nur geringen Schmerz und keine Geschwulft, weil er mit keiner Giftdrüse in Verbindung steht. Die in der Röhre eingeschlossenen inneren Theile gleichen den Theilen bet Legeapparats der übrigen Hymenopteren.
- 3) Der Hinterleib besteht fast immer bei beiben Geschlechtern aus 3 Segmenten, nur bei 2 einheimischen Arten (zur Gattung Cleptes gehörig), bei bem Männchen aus 5, bem Weibchen aus 4, bei 1 sübeuropäischen Art aus 3 (B.) 4 (M.); jeboch ist bei 3 Segmenten bas lette oft burch eine mit einer Rethe Grübchen versehene Querfalte in 2 Theile getheilt, so baß bann ber Hinterleib scheinbar 4gliedrig ist. Das Endsegment hat meistens am

Endrande Zähnehen ober einen Einschnitt. Unten ist der hintersleib, mit Ausnahme der oben erwähnten 2 einheimischen Arten, ausgehöhlt. In der Gefahr kugelt sich das Insett zusammen, insem es den hinterleib unter die Brust zurückfrümmt und Beine und Kühler an die Brust zurückschlägt. An der Basis hat er, wieder mit Ausnahme der zwei obengenannten Arten, die Breite des Thosan, und ist mit demselben durch ein äußerst kurzes und dunnes, punktförmiges Stielchen verdunden, weßhalb er sich mit seiner ganzen Breite an den Thorar legt.

- S. 3. Der Ropf ist senkrecht, von ber Breite bes Thorar ober breiter. Die Fühler sind bei beiden Geschlechtern 13gliedrig, gebrochen, fabenförmig, nahe an der Mundöffnung und sehr nahe bei einander eingelenkt; sie befinden sich immer in sehr schneller zitternder Bewegung. Die Netzaugen sind eiförmig, ganz; auf ber Stirn 3 Nebenaugen in einem Dreieck ober in einer Bogenslinie. Der Kopfschild (Clypeus) ist meist sehr kurz, oft gewölbt ober gekielt. Oberhalb der Kühler sindet sich in dem Gesichte eine vertiefte Stelle, Gesichts höhlung (cavitas facialis), in welche sich in der Ruhe der Schaft der Kühler legt. Oberhalb derselben vor den Redenaugen ist oft ein erhöhter Rand quer über die Stirne gezogen.
- S. 4. Die Oberlippe ist klein, halbmonbförmig ober lineal und abgestutt, meist verborgen. Die Oberkiefer sind kurz, 1—3 zähnig. Die Unterkiefer sind kurz, mit einem inneren kurzen, spitzen und einem äußeren, größeren, abgestumpsten Fortsate; eine Ausnahme macht rücksichtlich des Baues der Unterkiefer die Gattung Parnopes, wovon aber nur im süblichen Europa eine Art vorkommt. Bei dieser Gattung sind die Fortsäte der Unterkiefer sehr lang, dünn, zugespitzt, der känge nach zusammengefaltet, die sehr verelängerte Junge umfassend und so eine Art Rüssel bildend, in der Ruhe, wie dei den Bienen, zurückzeschlagen. Die Unterlippe ist haldwalzensormig, hornartig und endigt in eine kurze Zunge, entweder kegelsörmig oder am Ende ausgerandet. Die Tastersind dünn und fadensörmig, die Riefertaster meist Syliedrig, die Lippentaster 2—3gliedrig und länger.

- S. 5. Der Thorax (Bruftruden) ift faft chlindrifd gewölbt, hinten abgeftutt, vornen, mit Ausnahme ber zwei einheimische Arten enthaltenben Gattung Cleptes, nicht verschmalert. Der Prothorar (Borberbruftruden) ift hinten faft gerabe abgeftust, neben bie an bie Borberflugel verlangert, vornen meift fo breit, wie hinten, nur bei Cleptes vornen verschmalert und 2gliebrig. Der Mefothorar (Mittelbruftruden) befteht aus 3 Theilen, einem parallelogrammförmigen Mittelfelb und zwei Seitenfelbern, von bem Mittelfelb burch zwei Langefurchen getrennt. Mefothorax folgt bas Schildchen, zwischen ben beiben Flügel= paaren, gewolbt, hinten bogenformig; bann bas Sinterschilbchen, nach hinten breiedig verschmalert, ebenfalls gewölbt, ober tegelformig, ober in eine fdymalere, über ben Thorax nach hinten hinausreichenbe Spite verlangert. Der Metathorax (hinterbruftruden), von bem hinterschilbchen burch eine tiefe Furche getrennt, hat an jeber Seite eine gahnförmige fpipe Borragung.
- S. 6. Die Beine find bunn, von mittelmäßiger gange, gu einem schnellen Laufe eingerichtet, bie Tarfen Sgliebrig, bie Rrallen einfach ober auf ber unteren Seite mit 1 ober mehreren Bahnen, bann oft gefägt ober kammförmig erscheinenb. Die Flügel find ungefaltet und haben wenige Abern und Zellen (f. S. 2). lich ausgeprägt im Borberflugel find nur hochftens: a. Langsabern: Die 4 Langvabern an ber Glügelbafis (Bafalabern und zwar nach Dahlbom: Rand = ober Coftalaber, Unterrand = ober Boft= coftalaber, Medialaber, Analaber), an ber Berbinbungeftelle ber beiben erften am Borberrand bas Ranbmal (Stigma), von biefem ausgehend die Rabialaber, bogenformig ober etwas winklig, unter biefer bie Cubitalaber, zwischen ber Analaber und dem Außenrande die Discoidalader; b. Queradern: awischen ber Bostcostal= und Mebialaber bie Quer=Mebialaber, awischen ber Medial= und Cubitalaber bie Quer=Discoidal= aber, zwischen ber Mebial= und Analader bie erfte Quer = Gub= mebialaber, zwifchen ber Mebial= unb Discoibalaber bie zweite Quer=Gubmebialaber.
  - S. 7. Ueber ben hinterleib vegl. S. 2. Unter bem Enb=

fegment liegt noch ein fehr kleines, nicht metallisch gefärbtes breiediges Glieb, vorftrechar, und unter bemfelben ftredt fich bei ben Beibchen bie geglieberte Legeröhre vor (f. S. 2). Nach Rambur foll auch bas Mannchen eine folche haben, mit ben Genitalien am Enbe. Es heißt nämlich Hist. nat. des insectes hymenoptères par Lepeletier de St. Fargeau tom. IV. (von Rambur) pag. 2: En ouvrant le corps des chrysides, ou même en examinant le bout du ventre de ces insectes on voit que les autres segments de l'abdomen sont rudimentaires et forment par leur réunion une sorte de tuyau articulé qui ressemble un peu, ainsi qu'on l'a dit, au tube d'une lunette. C'est au bout de cette espèce de tuyau que sont situés les organes génitaux des mâles et la tarière de la femelle. Der furge Stachel bes Welbchens fann gwar ftechen, jeboch verur= facht fein Stich wenig Schmerz und feine Geschwulft, weil bie Biftblafe fehlt. Ich habe übrigens noch bei feinem Mannchen eine vorgestrectte Rohre gesehen; wohl aber bemerkt man leicht bas vorftrechare fleine Afterfegment.

- §. 8. Das Männchen ist meist kürzer und schmäler, als bas Weibchen, zuweilen mehr ober weniger burch Färbung ausgezzichnet und streckt keine geglieberte Röhre vor; nur bei ber Gattung Cleptes und Parnopes hat es 1 hinterleibssegment mehr, als bas Beibchen.
- §. 9. Der Körper ist mit einer sehr harten haut umgeben, und diese mehr ober weniger, oft sehr dicht und grob, punktirt. Diese Punktirung und die übrigen Verhältnisse der Sculptur sind bei der Bestimmung der Arten von besonderer Wichtigkeit. Die Farbe ist bei derselben Art oft sehr veränderlich, und est gibt in dieser Hinsicht bei manchen Arten eine große Menge von Varietäten. Die schönen metallischen Farben haben übrigens außer dem Rumpfenur noch Fühlerschaft und Glied 1 ober 1—2 der Geißel, dann die Schenkel und meist auch die Schienen.
- S. 10. Die Größe ber einheimischen Goldwespen beträgt von 1 bis zu 5 Linien (Rheinl. Decimalmaß); jedoch ist bieselbe bei ber nämlichen Art äußerst veränderlich, so daß man Exemplare

findet, die fich um mehr, als das doppelte, in der Länge unterfcheiden, sowohl weibliche, als männliche.

- S. 11. Man findet die Chryfiden vom Frühling bis in ben September, befonders aber im Juli und August, in dem heißesten Sonnenschein, in ber Regel in Gesellschaft ber Symenopteren, in beren Reftern fie fcmarogen, an altem Bolgwerte, g. B. Pfoften, Blanten, Fenfterbetleibungen, alten Baumftammen, alten Bauben und Mauern, in Bohrlöchern an Holz und Wänden und auf Blattern und Blumen, besonbere Schirmpflangen, g. B. Heracleum Spendylium und Angelica sylvestris; sehr besucht von ihnen fand ich eine blau blubende in Garten cultivirte perennirende Centaurea, abulich momtana. Sie laufen und fliegen fehr fchnell, find faft immer in Bewegung, babei außerst scheu und mit einem fehr scharfen Befichte begabt, baber schwer zu fangen. Ihre Rahrung ift Blumenfaft. An alten Baumftammen und Pfoften fand ich fie in Befellschaft von Grabwefpen aus ben Gattungen Psen, Mimesa, Crabro, Nitela, Trypoxylon, Pemphredon, Pogonius, von Bienen aus ben Gattungen Heriades, Prosopis, Megachile, von Wefpen aus ber Gattung Odynerus.
- S. 12. Sie haben, wie alle Hymenopteren, eine vollständige Verwandlung. Ihre Gier legen sie in die Rester der Grabund einsamen Faltenwespen, auch einsamer Bienen. hier nähren sich ihre weißen, fußlosen Larven entweder von den Larven der Nesterdauerinn, oder von den Insesten und Larven, welche dieselbe als Nahrung für ihre Brut eingetragen hat, wie es bekanntlich bei den Grabund einsamen Faltenwespen (Obyneriten und Gumeniden) der Fall ist. In einigen Schristen sindet sich die Angabe, daß sie sich in den Zellen einsamer Bienen von dem daselbst bessindlichen, aus Blumenstaub und Honig bestehenden Larvensutter nährten. Von einigen Arten weiß man, daß sie ihre Gier in Blattwespenkarven legen. Es sind also Schmaroper, wie die gesammte, so überaus zahlreiche Familie der Schlupswespen, die Mutillen, einige Gradum viele Gallwespen. Die Puppen gleichen den

Käferpuppen, und liegen in bem Reste, worin die Larven gelebt haben, entweder in einem Gespinnste oder blos. Ihre Berwandlung ist nach Dahlbom eine einjährige.

Folgende Beobachtungen bewährter Entomologen mögen als Belege des Gesagten dienen: Chrysis ignita legt ihre Eier in die Nester des Philanthus pictus, der Cerceris ornata, des Odynerus parietinus, Antilope, murarius, bifasciatus und spinipes und ber Eumenes coarctata; Chrysis bicolor in bie ber Osmia nigriventris; Chrysis bidentata in bie bee Odynerus spinipes, Chrysis violacea in bie bes Odynerus rubicola; Chrysis austriaca in bie ber Osmia parietina: Chrysis cyanea, obtusidens und indigotea, so wie Hedychrum minimum in bie Bellen, welche mehrere hymenopteren in Brombeerzweigen anlegen, 3. B. Trypoxylon figulus, Crabro lapidarius, mehrere Obyneren und Domien, cyanea auch in bie Nefter von Chelostoma florisomne; Chrysis barbara wurde beobachtet, wie sie ihre Gier in die Rester von Osmia ferruginea und coerulescens legten, welche sich in leeren Schnedenhaufern finden; Berr Profeffor Rirfchbaum gu Biesbaben erzog 3 Eremplare von Chrysis aerata aus Gefpinnften in einem Schneckenhause ber Helix nemoralis; Chrysis neglecta legt ihre Eier in die Rester von Odynerus spinipes und Osmia dicornis; Chrysis pubescens in Ostindien wurde beobachtet als Barafit eines Pelopaeus; bie Larve von Omalus auratus wurde in einer Holzgalle gefunden, wo sie von Blattläusen lebte, welche ohne Zweifel eine Grabwespe nach dem Ausstliegen ber Gallwespe für ihre Brut in die Zelle getragen hatte; auch hat man fie ershalten ans Nestern bes Cemonus unicolor in Brombeerstengeln, eben baraus Elampus aeneus; Elampus bidentulus legt bie Gier in bie Refter von Psen caliginosus; Hedychrum lucidulum in die von Osmia nigriventris, mehrerer Holansarten, welche fich in Erblöchern befinden, und der Mauerbiene (Chalicodoma muraria); Holopyga ovata in die aus Mörtel an Mauern verfertigten Bellen ber Chalicodoma muraria; Parnopes carnea in bie Refter von Bembex rostrata. In Blattwefpenlarven 3. B. in bie von Nematus Grossulariae, welche auf Stachelbeeren leben, legen

ihre Gier Omalus auratus, Cleptes semlaurata und nitidula. Nach Lepeletier friecht die Larve der Chrysiden erft aus, wenn die eigentliche Bewohnerin der Zelle schon den größten Theil ihres Wachsthums erreicht hat. Sie legt sich auf deren Rücken, greift sie an und saugt sie aus, aber auf eine Art, welche sie nicht schnell tödtet; erst, wenn die Chrysidenlarve in kurzer Zeit saft ihr Wachsthum vollendet hat, stirdt ihr Opfer vollends. Sie verfertigt sich kein Gespinnst für ihre Berwandlung, bleibt lange im Zustand der Puppe. Das vollkommene Insett erscheint meist erst im folgenden Jahr.

S. 13. Schriften über bie Familie ber Chryfiben gibt es 1) Das Sauptwert ift: Dahlbom, Hymenoptera Europaea, tom II. accedunt XII tab. Berol. 1854. Es enthält. eine ausführliche Beschreibung ber bem Berfaffer burch Autopfie bekannt geworbenen europäischen und außereuropäischen Golbwefpen nebst Bestimmungstabellen. Bon feinen Bestimmungen in fruberen Schriften (3. B. Monographia Chrysidum Sueciae. 1829 und Exercitationes hymenopterologicae. 1831) weicht Dahlbom in biesem Ferner handeln über biefe Familie: neueften Werte nicht felten ab. 2) Lepeletier de St. Fargeau, Mém. sur quelques nouv. espèces de Chrysides. (Ann. du mus. d'hist. nat. t. XI. 1806). 3) Shuckard, Mon. of British Chrysid. (Ent. Mag. No 17.) 4) Klug. Symbol. physic. 5) Wesmaël, Notices sur les Chrysides de Belgique (Bullet. de l'acad. des scienc. de Bruxelles. 1839). 6) Brullé, Hist. nat. des insect. hymenopt. (tom. IV. ber Werke von Leveletier d. St. Fargeau) Paris 1846, (hier find aber nur exotische Species befchrieben). 7) A. Forfter, Befchreibung neuer Arten aus ber Familie ber Chryfiben nebst einer Bestimmungstabelle ber ibm bekannten Species ber Gattung Chryfis. (Berhandl. bes naturbift. Bereins ber preußischen Rheinlande. Jahrg. X. 1853. Heft 3 und 4 S. 304 ff.).

S. 14. Spftematische Eintheilung ber Chryfiben.
1. Nach Ring.

Bunachft trennt fich bie Gattung Cleptes besondere burch ben oben wie unten gewölbten hinterleib. Unter ben übrigen mit unten

concavem hinterleib zeichnet fich Parnopes außer ben weit vor= ftredbaren linienformigen inneren Munbtheilen burch ungleiche Bahl ber hinterleibsfegmente aus. Eine neue Gattung Anthracias (auf eine neue Art vom Cap gegrundet) fcblieft fich unmittelbar an Parnopes, mit ber fie im Berfchwinden ber Unterrande= und Discoibalzellen übereinstimmt, und burch bie nicht verlängerten Mundtheile, ben nur aus 2 Segmenten gufammengefesten Binter= leib, fowie von allen übrigen Chryfiben burch bie nicht metallische Farbung bes Korpers abweicht. Die Chryfiben mit 3 Sinter= leibefegmenten in beiben Gefchlechtern theilen fich in langliche und runde. Die erften haben beutliche Unterrands= und Discoidalzellen und einfache Rlauen. Sierher bie Gattung Leptoglossa, mit fehr lang geftredter, an ber Spite ausge= ranbeter, Pyrochloris, ebenfalls mit verlängerter, aber an ber Spite abgerundeter Bunge, beibe Gattungen ebenfalls auf neue Capifche Arten gegrundet. Dann folgen bie befannten Gattungen Euchroeus und Stilbum, beibe in ben Munbtheilen taum von einander verschieden (Bunge verlangert, an ber Spite ausgerandet), und Chrysis (Zunge turz, tegelförmig), in allen ihren zahl= reichen, burch bie Abweichungen im Flügelgeaber und in ber hinter= leibespige zu bestimmenben Abtheilungen an ber turgen tegelförmigen Bunge fenntlich. Auch Euchroeus gerfallt nach ber Bewaffnung ber Sinterleibsspige in einige Unterabtheilungen. Die tugligen Chryfiben haben (meistens) gespaltene Rlauen und verschwindende Unter= rande= und Discoidalzellen, und fo fehr fie fich burch biefe Charattere fowohl ale burch ihren Sabitus von ben übrigen abfonbern, fo wenig laffen fich außere Merkmale fur bie beiben, nach bem Baue bes Munbes hier febr icharf unterschiedenen Gattungen Elampus und Hedychrum gur Beit aufstellen. Erftere ftimmt mit Chrysis in ber furgen tegelformigen, lettere mit Euchroeus und Stilbum in ber verlangerten, an ber Spige ausgeranbeten Bunge überein. (Nach bem Jahresbericht über bie wiffenschaftlichen Leiftungen in ber Entomologie während bes Jahres 1839 von Erich fon). In Raffau tommen von biefen Gattungen nur Cleptes, Chrysis, Elampus und Hedychrum vor.

#### 2. Nach Dahlbom.

Dahlbom theilt bie Familie ber Chryfiben, von ihm Hymenoptera chrysidiformia genannt, in Unterfamilien, und die Unterfamilien in Gattungen.

## I. Spnoptische Ueberficht der Unterfamilien.

- A. Untertiefer und Unterlippe von mäßiger Länge; Bunge fast tegelformig; außerer Fortsat bes Untertiefers gerundet abgestunt.
  - a. Hinterleib oben und unten ronver; Prothorar vornen eis formig abgestumpft. I. Cleptidae.
  - b. Hinterleib oben conver, unten flach, gerandet und nach dem Tobe wegen der zusammengeschrumpften und ausgetrochneten Eingeweibe meistens ausgehöhlt.
    - a. Rlauen unten gefägt ober fammförmig. II. Elampidae.
    - β. Rlauen unten einzähnig. III. Hedychridae.
    - y. Rlauen unbewaffnet.
      - 1. Endrand bes letten Hinterleibssegments entweder unbewaffnet ober wellenförmig ober 1—6 gahnig.

        IV. Chrysididae.
      - 2. Endrand bes letten Sinterleibsfegments gefägt.

V. Euchroeidae.

B. Unterkiefer und Unterlippe abweichend: Zunge und Fortsat ber Unterkiefer sehr lang, vorgezogen in einen bunnen fabenförmigen Ruffel, bem Ruffel ber Bienen ahnlich, in ber Ruhe unter bie Bruft zurückgebogen. Endrand bes letten hinterleibsfegments gesagt. VI. Parnopidae.

Bon biesen Unterfamilien finden sich in Raffau nur: Cleptidae, Elampidae, Hedychridae und Chrysididae.

## II. Synoptische Hebersicht der Gattungen.

#### I. Cleptidae.

- A. Hinterleibssegmente fast gleich; Enbrand bes letten Segments nicht gezähnt. 1. Cleptes autt.
- B. Segment 2 fehr groß, 1 mittelmäßig, bie übrigen verfürzt; Enbrand bes letten Segments gezähnt. 2. Heterocoelia Daklb.

### II. Elampidac.

- A. Segment 3 in ber Mitte bes Enbrandes ausgeschnitten; Ausschnitt frei und nie gerandet. 1. 0 malus Panz.
- B. Segment 3 in der Mitte des Endrandes abgestunt = ausgerandet (truncato-emarginatum); Austrandung dreiedig oder halbtreissor mig, frei oder gerandet und mehr oder weniger ausgefüllt durch einen zusammenhängenden flachen Rand; Seitenrand vor der Austrandung jederseits ein bis zweiduchtig. 2. Elampus Spin.
- C. Segment 3 am Enbe gang. 3. Holopyga Dlbm.

#### III. Hedychridae.

Bisher nur 1 Genus bekannt: Hedychrum Latr. (ex parte).

#### IV. Chrysididae.

- A. Hinterschilden frei, b. h. unter bem Schilden mit keinem Theile verborgen.
  - a. Enbrand bes Segments 3 wenig ober mäßig vorragend, und fehr oft vom Segment selbst nicht verschieden. 1. Chrysis L. Fabr. Latr. p.
  - b. Endrand bes Segments 3 fehr vorragend, durchflichtig häutig ober leberartig. 2. Spintharis Kl. p.
- B. ber gange Basaltheil bes hinterschilbchens unter bem Schilbchen' verborgen und nur ber Endtheil in Form einer ftarken gefurchten Spige vortretenb. 3. Stilbum F. p. Latr.

#### V. Euchroeidae.

- A. Enbrand bes Segments 3 burch fehr kleine, fast mitroscopische Bahnchen gefägt; Mittelbruftseiten an ber Spipe unbewaffnet.

  1. Spinolia Dlbm.
- B. Endrand bes Segments 3 mit beutlich fichtbaren ungleichen Bahnen; Mittelbruftseiten jeberseits 2 bornig. 2. Euchroeus Latr.

## VI. Parnopidac.

Bisher nur 1 Genus befannt: Parnopes Fabr.

Bon ben Gattungen biefer Unterfamilien finden fich in Naffau nur.: Cleptes, Omalus, Elampus, Holopyga, Hedychrum, Chrysts.

In Deutschland findet sich Stilbum, Euchroeus, Parnopes, in ber Türkei Spinolia; von Heterocoelia und Spintharis gibt es keine Arten in Europa.

Bemerkungen zu ber Klug'ichen und Dahlbom'ichen Eintheilung.

- 1) Nach Erichson geben die Klauen kein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ab. Bei Elampus (Klug) sind sie nach bessen Angabe nur bei der Mehrzahl gesägt, bei manchen Arten nur an der Spite; bei andern sind sie entweder an der Spite oder in der Mitte beutlich gezahnt, zuweilen sind sie selbst ganz einfach.
- 2) Bei einigen Arten bes Genus Holopyga Dlbm. findet sich an den Klauen ein größerer Jahn und hinter demselben 2 kleine, kaum durch eine Loupe erkennbare. Ueber die Beschaffenheit der Junge in diesen beiden Gattungen sagt Dahlbom nichts, obenso wenig über die Junge der Gattungen Elampus und Omalus. Passender scheint es mir, Hedychrum und Holopyga zu 1 Genus (Hedychrum) zu verbinden.
- 3) Forster (am angeführten Orte) stellt 2 neue Genera auf: Chrysogona und Notozus, erftere von bem Genue Chrysis, lettere von bem Genus Elampus (nach Förster Ellampus) abgezweigt; zu bem letteren rechnet er auch Holopyga Dlbm. und Omalus Panz. Chrysogona unterscheibet fich von Chrysis burch bie sehr schmale Körperform und bie weit offene Discoidalzelle. Sie ift gegrundet auf eine von Tischbein bei herrstein entbedte Species. Notozus entspricht bem größten Theil bes Dahlbom'ichen Genus Elampus, namentlich ber Abtheilung mit geranbetem Ausfcnitt bes Enbfegments. Seine Unterscheibungemerkmale find nach Förster: 1) bas hinterleibssegment 3 ift an seiner schmalen Spite auf die Bauchseite herumgebogen, so daß der gewöhnliche Ginschnitt, welcher bei Ellampus mehr ober weniger beutlich und leicht von oben gesehen und beobachtet werden fann, hier auf ber Bauchseite aufgesucht werben muß; 2) bas hinterschilden is meift so verlangert und jugespitt, daß feine Spite fich über ben hinterbruft-

raden gleichsam frei hinstreckt. 3) bie Borberschenkel find gewöhnlich an der Basis nach außen erweitert, gleichsam einen rechtwinkeligen Borsprung bilbend.

### 3. Die hier zu Grunde gelegte Gintheilung.

Die naffauischen Chrysiben theile ich in Genera im Wesent= lichen nach Dahlbom ein; nur gebrauche ich statt Omalus die Benennung Elampus, weil Omalus auch eine Schlupswespengattung nach Nees bezeichnet, und statt Elampus die Förster'sche Benennung Notozus. Zur Bestimmung der Genera wird folgende Tabelle ausreichen:

- I. hinterleib bei beiben Geschlechtern mit 3 Segmenten; Prothorax und Bafis bes hinterleibs nicht verschmalert; Bauchseite mehr ober weniger ausgehöhlt.
- A. Segment 3 burch eine mit Grubchen versehene Querfalte in 2 Abschnitte getheilt, Endrand ganz ober gezahnt; Discoidalzelle beutlich, fast immer geschlossen; Rabialzelle beutlich und gesichlossen ober (meift) nur am Ende offen; Krallen einfach.

I. Chrysis.

- B. Segment 3 nicht in 2 Abschnitte getheilt, Enbrand ganz ober mit einem Ausschnitt; Discoidalzelle undeutlich (die begränzenden Abern sehr blaß ober gar nicht gefärbt), Radialzelle weit offen; Krallen unten mit 1 ober mehreren Zähnen, oft gesägt ober kammförmig.
  - a. Rrallen unten einzähnig; die undeutliche Discoidalzelle ganz geschloffen; Endrand bes Segments 3 ganz; Quermebial= aber fast immer schwach einfach gebogen. Il. Hedychrum.
  - b. Rrallen unten 3 ober mehrzähnig, oft gefägt ober tammförmig. (bie 2 hinteren Bahne zuweilen fehr klein).
    - a. Segment 3 am Endrande ganz; Discoidalzelle gefchloffen; Quermedialader immer ftark winkelig gebrochen. III. Holopyga.
    - β. Segment 3 am Enbrande mit einem Ausschnitte in ber Mitte; Discoidalzelle offen.

αα. Der Ausschnitt bes Enbsegments ist frei, b. h. nicht burch einen flachen Rand zum Theil ausgefüllt; bas hinterschilbehen (wenigstens bei den einhelmischen Arten) nie über den Methathorax hinaus in einen Fortsatz verlängert. IV. Elampus.

ββ. Der Ausschnitt bes Enbsegments burch einen flachen, in benselben vorspringenden Rand zum Theil oder selten fast ganz ausgefüllt, und durch Umbiegung der Endspiße des Hinterleibs nur von unten oder hinten sichtbar; Hinterschildchen (wenigstens bei den einheimischen Arten) in einen Fortsat über den Metathorax hinaus verlängert. V. Notozus.

II. hinterleib aus 4 (M.) bis 5 (M.) Segmenten; Prothorar und hinterleib an ber Basis verschmalert; Bauchseite gewölbt.

VI. Cleptes.

## Beschreibung

ber

in Naffau entbedten Arten ber Chryfiben.

Borbemerkung.

Wibg. bebeutet Weitburg, Webb. Wiesbaben, Momb. Mombach jenseits bes Rheins nicht weit vom Rheinufer in Rheinheffen, Biebrich gegenstber, 11/4 Stunde von Wiesbaben. Die Arten mit ber erften Bezeichnung habe ich bei Weilburg, die mit ben beiben andern hat herr Professor Airschbaum in ber Nahe ber bezeichneten Orte gefangen. Wo nichts bemerkt ift, findet sich die Art an allen biesen Orten.

### I. Gattung. Chrysis.

Ihre wesentlichen Unterscheidungsmerkmale find folgende:

1) Beide Geschlechter haben 3 hinterleibssegmente, bas 3. ist burch einen mit einer Reihe Grübchen versehenen Quereinbruck in 2 Abschnitte getheilt, ber vorbere (ber Basaltheil) weit größer, als das hintere (Analtheil); ber Endrand mit 1—6 Zähnchen versehen (bei nassauischen Arten nur mit 1—4), oder ungezahnt. 2) Die Radial= und Discoidalzellen sind beutlich von, wie die übrigen, gefärdten Abern begrenzt; ebenso der äußere Theil der 3. Basal= oder Schulterzelle (die 2. Submedialzelle, s. §. 2 Einl.) Die Discoidalzelle ist, wenigstens bei den nassauischen Arten, ganz geschlossen, die Radialzelle ebenfalls oder nur an der Spise offen, sehr selten weit offen. 3) Die Krallen sind einfach b. h. auf der

untern Seite ungezahnt. Die Zunge ist kurz kegelförmig, bie Oberkiefer an ber Spige 2—3 zähnig. Der hinterleib ist länglich, halbwalzenförmig, an ber Basis von ber Breite bes Thorax. Die Borberbrust ist vornen nicht verschmälert, gerade abgestutt, bicht an bem Kopfe anliegenb.

#### A. Endrand des Segments 3 mit 4 Bahnen.

a. Thorax blau, grun ober violett, Sinterleib roth golbglangenb, oft mit grunlichem Schiller.

### 1. Chrysis ignita L.

21/2-5 Linien (Rhein. Decimalm.) Thorax blau, blaugrun, ober blau mit grun gemischt; hinterleib oben roth, golbglangenb, zuweilen grunlich schillernd, mehr ober weniger glanzend; zuweilen ift bie Mitte buntler, ins blaue ober ichwarzliche fallend; Bauch grun ober blaugrun, ichwarz geflect, zuweilen golbgelb glanzenb; Schenfel und Schienen blau ober blaugrun ober grun, zuweilen goldgelb schillernd; Flügel braunlich getrübt. 4 Bahne bes Enbfegments gerabe, fpis, lang ober mittelmäßig, breiedig ober mehr ober weniger bornförmig verschmalert. 2 in ber Mitte mit einem glatten gangetiele, felten auch Segm 1 ober 3, wo er meistens gang fehlt ober nur ichwach an= gebeutet ift. Segm. 3 gewolbt, ber Bafaltheil ohne Ginbrud; ber Seitenrand ichief, fast gerabe; bie außeren Bahne figen am Ende bes hinterranbes. Der hinterleib ift von turger, gebrungener Gestalt, fast gleich breit von ber Bafis bis jum Die gemeinste Art, überall vorkommend, vom Fruhjahr bis in den herbst. Man verwechste fie mit keiner ber Arten N 2-6, achte babei besonbere auf bie Gestalt bes Segm. 3, welche bei impressa, gracilis und angustula eingebrudt ift; von vitripenuis unterscheibet fie die Farbe ber Flügel, von auripes die Farbe bes Bauches und ber Schenkel und Schienen. Bergl. ferner hinten bie ähnlichen beutschen, aber nicht in Naffau vorkommenben Arten.

## 2. Chrysis vitripennis n. sp.

Gang mit ignita übereinstimmend; nur bie Flügel wasserhell- Bielleicht nur Barietat von ignita.

### 3. Chrysis auripes Wesm.

4 L. (nach Dahlbom  $2^1/2-4$ ). Sehr ähnlich ignita, ber Hinterleib ist etwas kurzer und breiter. An jedem Rebenauge ein stark goldglänzender Flecken, und biese 3 Flecken durch eine grüne goldglänzende Binde verdunden; Prothorax grün goldglänzend mit 2 röthlichgoldglänzenden Flecken; Mesothorax blau mit 3 hell=grünen goldglänzenden Flecken; Flügelschüppchen hell goldgrün; Metathorar blau und grün; Schildchen hellgrün, stark goldglänzend, besonders in der Mitte goldgelb; Hinterleib roth, grün schillernd, der Glanz weit matter, als bei ignita; Basis des Segm. 1 und Endrand des Segm. 3 grünlich; Bauch seuerroth, goldglänzend schwarz gesteckt; Hüften, Schenkel und Schienen seuerroth. Der Hinterleib sehr dicht, fast runzelig, punktirt. Segm. 3 im Basaltheil eingedrück, die Zähne kürzer und breiter, als bei ignita. Wibg. Sehr selten.

Die Zeichnung bes Thorax variirt nach Dahlbom; Saupt= unterscheibungsmerkmal ist bie Farbe bes Bauches und ber Beine, sowie die fast runzelige Bunktirung.

## 4. Chrysis impressa n. sp.

3—5½ 2. Der ignita sehr ähnlich, aber meistens merklich größer, etwas gestreckter und glänzender; der Thorar meistens rein goldglänzend grün, selten blau oder gemischt aus beiden Farben. Der Hauptunterschied beruht auf der Gestalt des Segm. 3. Dieses ist fast immer in der Mitte deutlich gekielt, und beiderseits ein gedrückt, vor der Grüdchenreihe erhöht. Die 4 Jähne wie bei ignita, ebenfalls in Breite und Länge veränderlich. Bielleicht nur Barietät von ignita, deren Endsegment nach Dahlbom modice depresso convexum ist und keinen deutlichen Mittelkiel hat. Man sindet aber Uebergänge. Sehr häusig. — Aehnlich gestaltet ist das Endsegment von inaequalis Dhlb., einer südeuropäischen Art; aber diese ist merklich kleiner, nur 2½ Linien und zeichnet sich bessonders durch einen schmalen Endrand des Segm. 3 aus. Wibg., Wohl. (3. B. in Bohrlöchern in Holz und Lehmwänden.)

#### 5. Chrysis gracilis n. sp.

3—4½. Ler vorigen sehr ähnlich; aber weit schmaler unb schlanker, ber hinterleib merklich länger, bas Endsegment nach bem Ende hin mehr verschmalert; ber Glanz merklich bedeutender; die Punktirung des hinterleibs feiner und besonders gegen das Ende der Segmente 1 und 2 weitläuftiger. Bauch, hüften und Schenkel glänzen sehr schön goldgelb. Thorax grün, blau und violett. Flügel fast wasserhell; Rabialzelle an dem Ende ziemlich weit offen. Basaltheil des Segm. 3 in der Mitte erhöht und beiderseitseingedrückt, vor der Grübchenreihe erhöht. Die 4 Zähne kurz, breit, am Ende stumpf, besonders die mittleren, etwas kürzeren und breiteren; die Ausrandung zwischen den 2 mittleren sast gerade. Achnlich Chrysis comparata Lep. und verna Dhlb. Wibg. Sehr selten. Nur 2 weibliche Eremplare.

## 6. Chrysis angustula n. sp. (vielleicht nur Barietat von impressa.)

2½-3½ L. Fast in Allem mit impressa übereinstimmend, aber in der Körpergestalt, der Sculptur und dem Glanze mehr mit der vorigen. Auch sind die 4 Zähne kurz und breit, spik ober etwas abgerundet; die mittlere Ausrandung ebenso stark bogenkörmig, als die äußere, aber breiter. Segm. 3 wie dei der vorigen. Die Flügel wenig getrübt; die Radialzelle geschlossen ober wenig offen. Besonders durch die schlakt Gestalt des Weibchens und Wännchens von impressa verschieden. Wöbg., Wobb., Momb. nicht häusig. Mehrere Wännchen und Welbchen.

#### 7. Chrysis brevidentata n. sp.

21/2 L. Kopf vornen blaugrün, oben bunkelblau; Fühler braun, ber Schaft blaugrün. Thorax dunkelblau, violett schillernd; ber Mesothorax violett; ber Endrand des Prothorax blaugrün; die Brust blaugrün. Die Beine blaugrün, die Tarsen schwarz; die Flügel etwas getrübt. Der hinterleib dunkelroth, schön goldglänzend grünlich schillernd; Bauch goldgrün, schwarz und seuerroth gestett.

Der Körper ist etwas schlant, ber hinterleib bis nahe zum Ende von gleicher Breite. Segm 1 und 2 haben einen Mittelfiel, Segm. 3 ist gewölbt, wie bei ignita. Die Punktirung bes hinterleibs ist nicht so bicht wie bei ignita, aus gröberen und seineren Punkten bestehend, Segm. 2 vor bem Endrande sehr fein und weitläuftig punktirt, ebenso der Endrand bes Segm. 3. Der Seitenrand ist am Ende schief. Die Punktreihe besteht aus 14 runden Punkten, die mittleren groß, die seitlichen klein, letztere dicht beisammen stehend. Besonders charakteristisch sind die Jähne des Endrandes. Sie sind sehr kurz, die mittleren breit dreieckig, die seitlichen noch kürzer, abgerundet, wenig merklich, durch sehr seichte Bogen von den mittleren getrennt. Wibg., nur 1 Eremplar.

Unmerkung: Sehr ähnlich ift aestiva Dalb., aber bie Gestalt bes Enbfegments anders, bie Gestalt ber Zähne jedoch bieselbe. Bielleicht ift gegen-wärtige Art eine Barietät bavon.

b. Thorax blau, violett ober grun, hinterleib roth, an ber Bafis ober am Enbe blau, grun ober violett.

### 8. Chrysis fulgida Lin. (bas M. ist: Chr. stondera Pz.)

3—51/2 L. Thorar wie bei ignita; Hinterleib roth, golbsglänzend, aber beim B. Segm. 1 blau ober grün ober violett, beim M. außerbem noch ein großer fo gefärbter, am Enbe golbgrün geranbeter, hinten bogenförmiger Fleck auf Segm. 2. Häufig, überall.

## 9. Chrysis marginalis n. sp.

Sehr ähnlich Chr. analis Spin. (non Förster.) 3—4 L. Sehr breit und gebrungen. Hinterleib fo lang, ober etwas fürzer, als Ropf und Thorax zusammen. Kopf vornen blau, Gesichtsvertiefung und Scheitel violett, Kopfschilb mit grünem Goldglanze; Gegend zwischen den Nebenaugen schwarz, neben jedem der seitlichen ein glänzender hellblauer Fleck; Fühlerschaft violett. Prothorar violett, blau gesteckt; Mesothorar violett, mitten schwarz, oder schwarzbronzesarben, neben auch wohl blau gesteckt; Schilbehen blau oder violett mit einem kleinen dreieckigen schwarzen Flecken an der Basis; Hinterschildhen violett oder an der Basis schwärzlich;

Metathorax und Bruftseiten violett, blaugefledt; Bruft violett. Buften, Schenkel und Schienen violett. Sinterleib reth, golbglangenb, grun ichillernb, Bafis bes Segm. 2 und 3 fcwarzblan. Segm. 3 hinter ber Grubchenreihe (ber Analtheil) violett, in der Mitte grun ober blau gefleckt, ber Rand schwarz. Bauch violett, blau und ichwarz geflectt, ichwarz fchillernb, mitten ein feuerrother Riel, ber Rand grun. Die 4 Bahne turg und breit, fpit ober am Enbe abgerundet; bie Ausrandungen bazwifchen bogenformig; ber Seitenrand bes Segm. 3 bogenformig, zweibuchtig, mit einer vorspringenden Ede zwischen ben beiben Buchten, boch fowohl bie Buchten, als bie Gden veranberlich in ber Größe. Segm. 3 gewölbt, ohne Ginbrud, gefielt ober ungefielt; bie Grubchen groß, quer vieredig, zuweilen theilweise gufammenfliegend. Chrysis analis Spin. unterscheibet fich burch ben langeren hinterleib, welcher langer ift, ale Ropf und Thorax jufammen, ben blauen ober blau und grunen Thorax, und bie gerade Ausran= bung zwischen ben Mittelzähnen, bat aber gleiche Karbung bes Binterleibs. Bibg. Gehr felten.

## 10. Chrysis ornata n. sp.

Rate stehend Chr. cyanopyga Dhlb. und splendidula Rossi. Rur 1 Exemplar. 3 L. Körper ziemlich schlank. Kopf vornen blau, Ropfschilb grün, Scheitel schwarz; Thorax violett, Mesothorax am Innenrande ber Seitenfelber und das Schildchen blau; ber Prothorax blau schillernd, vornen mit einem grünblauen Fleden; Hinterleib länger, als Kopf und Thorax zusammen, roth, goldsglänzend, Segm. 3 violett, vor der Grübchenreihe in der Mitte mit einem grünblauen Fleden, der Endrand blau schillernd; Segm. 1 und 2 grün schillernd, Segm. 2 an der Basis schwarz. Hinterleib ziemlich dicht und grob punktirt, Segm. 2 mit einem feinen glatten Mittelkiele; Segm. 3 vor dem Ende des Basaltheils etwas eingedrückt. Brust, hüften und Schenkel blaugrün, Schienen dunkler grün, Tarsen braun; Bauch grün, goldglänzend, Segm. 3 schwärzlich blau. Die 4 Jähne spis, breieckig, die seitlichen kürzer und breiter, die inneren einander näher,

als die äußeren. Seitenrand des Segm. 3 schief, fust gerade; nur etwa 8 sehr große, breite, unregelmäßige Grübchen, theils mehr rundlich, theils mehr viereckig, theilweise zusammenstießend. Flügel nach dem Ende schwach getrübt, Radialzelle geschlossen. Rahe stehen cyanopyga Dhlb. und splendidula Rossi; aber bet der ersteren ist der Thorax violett und grün, die Grübchen kreissförmig, der Körper gedrungen; bei der letteren ist der Thorax blau, oder grün, oder blau und grün, der Hinterleib sein punktirt, Segm. 2 ohne Mittelkiel. Sehr selten; nur 1 Exemplar von Momb. (Blößen des Kieferwaldes).

#### e. Thorax roth, mit grun ober blau.

## 11. Chrysis bidentata Lin. (dimidiata Oliv. bas M. ift: viridula Lin.)

3-4 2. Ropf vornen grun ober blau, oft fcon golbglanzenb, ber Ropfschilb feuerroth goldglangend; Thorar roth, mehr ober weniger glangend, ober glanglos, Bruftfeiten und Metathorax blau ober grun; zuweilen auf Bro= und Defothorar grune golbglangende Flecken. Sinterleibsfegment 1 und 2 roth, oft grun schillernb, Segm. 1 an ber Bafis grun ober blau, Segm. 3 grun ober blau ober violett, ober aus biefen Farben gemifcht. Die 4 Bahne fehr turg, befonbere bie 2 mittleren; biefe find bogenformig gerundet und erscheinen taum als Bahne, bie feitlichen fpis, breiedig (baher ber Rame biden-Das Enbfegment gewölbt, nicht eingebrudt. Bauch blau ober grun, fdmarg gefledt, oft auch mit rothen golbglangenben Rleden. Beine grun, Torfen braun, Blugel ftart getrubt. Bei bem Mannchen ift Ropf, Unterfeite, Metathorar, Bruftfeiten, Segm. 3 grun golbglangenb; bie Fuhlergeißel entweber oben braun, unten braungelb ober gang braungelb. Bibg. Selten.

## 12. Chrysis succincta Lin.

3 2. und kleiner. Ropf grün ober blau, Kopfschilb grün. Prothorar grün ober blau, vornen mit einer meift unterbrochenen grünen ober röthlichen golbglänzenben

Raff. naturw. Jahrb. S. XI.

Binbe; Mefothorar roth ober grunlich golbglangent, felten in ber Mitte brongefarbig ober grun fchillernb; Sebilben, Binterfdilbden, Metathorar grun ober blau, Testerer bbderig gewölbt. Sinterleib roth, golbglangenb, oft gefin fchilernb, befonbere ber Enbrand bes Segm. 1; Bafis bes Gegm. 2 und 3 fcmarz, ber Analtheil bes Gegm. 3 fcmara, nach Dahlbom auch grun, ober braun, ober purpurn, ober tupferroth; Segm. 2 und 3 febr fein getielt, ber Riel gleichfarbig mit ber Brundfarbe, ober grun ober fcwarg; oft ift er jeboch nur an ber Bafis ber Segmente vorhanden, ober gang verloften, befonbers auf Segm. 3; letteres gewolbt, im Bafalfelb ohne Ginbrud. 4 Bahne etwas ftumpf, bie mittleren langer, bie fett= licen oft febr furz, oft auch alle 4 fo furz und ftumpf, bag ber Enbrand nur noch fanft wellenformig gebogen erfcheint. Auch ber Seitenrand bes Segm. 3 variirt in feiner Bestalt: oft hat er unter ber Mitte eine Ede und nach biefer eine Ausrandung; beibe verschwinden aber auch mehr ober weniger, Bauch grun ober roth goldglanzend, schwarz geflect, ober schwarz ober grun mit feuerrothen Flecken. Beine grun ober roth, Tarfen heller ober bunkler braun ober felbst weißlich, Flügel etwas getrübt, Bafis und Enbrand hell. Man verwechste biese Art nicht mit Chr. succinctula, welche ichon burch ben eingahnigen Enbrand bes Segm. 3 verschieben ift. Ziemlich felten bei Momb. (Bloken bes Rieferwalbes).

- d. Thorax und hinterleib blan ober viglett mit grunen Beichnungen.
- 23. Chrysis nitidula Fabr. (Chrysis Jris Christ. purpurata Fabr. coerulans Latr. Spin. non Fabr.)
- 4 E. Ropf voruen bläulich grün mit blauen Flecken, Scheitel violett, hinter jedem ber oberen Nebenaugen ein hell grünblauer glänzender Fleck; von letterer Farbe ist auch die Gegend um die Augen. Thorax violett, Prothorax bläulich schillernd, Mefothorax in der Mitte bes Mittelfelbes und auf den Seitenfelbern mit einem

grunen golbglänzenden Bleden; ein folder auch vornen auf bem Schilbchen; hinterschilbchen blau; Bruftseiten grun; bie violette Farbung glanglos, bie grune und blaue fcon glangenb. Sinter= leiberuden violett, blau und grun; bie Bafie bee Segm. 1 und 2 buntel violett, bie Mitte mehr blau, bas Enbe grun, bie violette Bafis fast glanzlos, ber grune und blane Theil sehr schon glanzend; Segm. 3 schillert aus bem violetten ins blaue unb grune und ift glanzend. Bauch blaugrun, glanzend, fcmarz geflectt. Beine blaugrun, glanzenb, Tarfen fcwarz, Blugel ftart getrubt. Der Sinterleib mit einem feinen Mittelfiele; Enb= fegment gewölbt, im Bafaltheil ohne Ginbrud; bie Grubden langlid vieredig, etwas unregelmäßig, groß, jum Theil gusammenfliegenb; bie 4 Bahne breiedig, fpit, bie mittleren langer und fcmaler. Seitenrand bes Segm. 3 fchief. fast gerade, nach Dahlbom kommt er auch gebogen und winkelig Die Bunktirung bes Segm. 1 ift febr grob, bes Segm. 2 weit feiner, besonders nach bem Enbe bin, wo fie fehr weitläuftig ift, und mit tleinen Buntichen untermischt; am feinften ift fie auf Segm. 3. Rach Dahlbom variirt bie Farbe auf folgenbe Art: Ropficilb entweber gang blau ober grun, auf ber Mitte bisweilen violett ober purpurroth. Thorax oben tief blau, bie Ranber bes Prothorar oft grun, ober grunblau; Mittel = und hinterthorar bunkelblau ober bie Bunkte blau, bie Zwischenraume grunlich; bie Seiten ebenfo, ober gang grun, wie bie Bruft; bieweilen fallen bie Fugen bes Defothorar und bie Mittelfurche bes Prothorar ins purpurrothe. Binterleiberuden tief blau oder fast violett, Segm. 1 und 2 neben und hinten hellblau ober grun. Der Riel auf Segm. 2 beutlich, ober mehr ober weniger unbentlich. Die Grubden theils rund, theils quer länglich. Wibg. (Beilthal). Sehr felten. 3ch befige nur ein einziges Eremplar, beffen Befchreibung ich oben geliefert habe.

Zu bieser Species gehört nach Dahlbom auch bie Chr. purpurata Fabr. Die Beschreibung berselben ist nach Fabricius (Systema Piezatorum 1804): viridis, nitida, abdomine fasciis anoque quadridentato purpureis. Caput viride. Thorax viridis, lineolis in medio tribus obscure purpurascentibus. Abdomen viride fasciis duabus purpurascentibus. Anus quadridentatus, itidem parpureus. Pedes virides.

#### B. Endrand des Segments 3 mit 3 Bahnen.

#### 14. Chrysis cyanea Lin.

1—2½ 2. Grün ober blaugrün ober blau ober violett, mit grünen Zeichnungen, ober bie Färbung ift aus diefen Farben zusammengesett. Das hintersschild chen nicht kegelförmig. Die 3 Zähne bes Segm. 3 kurz, spit, ber Seitenrand winkelig; bie Zähne sinden sich aber auch mehr ober weniger stumpf, besonders die seitlichen und der Seitenrand nicht winkelig; die seitlichen Zähne zuweilen kaum merklich, und nach Dahlbom kommt auch eine Barietät mit nur einem kleinen Mittelzähnchen vor (Chr. chalybeata. Klug). Ziemlich häusig. Ueberall.

## C. Endrand des Segments 3 mit nur 1 Bahn in der Mitte.

## 15. Chrysis succinctula Spin.

3 L. Ropf vornen grün, golbglänzend, nach oben mehr blau; Ropfschild in der Mitte bronzefarbig, oben roth golbglänzend; die Gesichtsvertiefung durch Glanz und Glätte ausgezeichnet; Stirne fast schwarz, vor dem mittleren Nebenauge und neben jedem seit-lichen ein grüner Fleck; Augenrand grün; Scheitel nach dem Thorar zu blau. Prothorax vornen roth mit grünlichem Schiller, hinten blau, in der Mitte grün; Mesothorax roth, grün schillernd oder in der Mitte fast grün; Schildchen grün, golbgelb glänzend, eigentlich die Punkte grün, die Zwischenräume goldgelb oder röthlich goldgelb; Hinterschildchen blau, ebensober Metathorax, oder blaugrün; Brust grün. Hinterleib roth, schön goldglänzend, grün schillernd, Segm. 3 hinter der

Grübchenreihe schwarz ober braun. Segm 2 und 3 gekielt. Der Enbrand bes Segm. 3 hat in ber Mitte ein kurzes, stumpfes Zähnchen, jederseits besselben ist er schief. Bauch schwarz, roth und grün gesteckt, Beine grün ober roth, golbglänzend, Tarsen bei meinen Eremplaren schwärzlich, nach Dahlbom gelbbraun (testaceo-fusci). Bon ber ähnlichen succincta schon burch bie Zahl ber Zähne bes Endsegmenverschieben, ba succincta beren brei hat. Wibg. Sehr selten.

# D. Endrand des Segments 3 ungezahnt und ohne Ausrandung. 16. Chrysis aerata Dhlb.

4 2. An Farbe ber Chr. ignita ahnlich, aber fehr wenig glangenb. Der Ropfichilb zeichnet fich burch feine Lange aus, weghalb bie Fuhler merflich weiter vom Unterrande bes Ropfes entfernt finb, als bei ben übrigen Arten. Oberhalb ber Gefichtevertiefung fein Riel. Schaft und bie 2 erften Beigelglieber grun, nach Dahlbom bie 3 erften, jeboch finden fie fich auch fewarz. Ropf und Thorax bunkelgrun ober blangrun, mit blauen Fleden. Sinterfchilden tegel= förmig höderig. hinterleib langer, als Ropf und Thorax zusammen, roth, oft grun schillernb, fehr bicht leberartig rungelig punktirt ober fast kornig. Segm. 1 ift am grobften punktirt, und hier fteben feine Bunkte gwischen groberen; die feinste Punktirung hat Segm. 3. Die Punkte fließen zu Rungeln in einander. Der Sinterleib ift glanglos, nur ber End= rand von Segm. 1 und 2, befondere ber von 2 etwas glangenb, weil hier bie Bunfte weitlauftiger find und nicht in einander fliegen. Alle Segmente mit einem feinen Mittelfiel. Enbfegment ohne Bahne und ohne Ausrandung am Endrande, fehr groß, fast fo lang, ale bas zweite, nach hinten fehr verfchmalert, ber Enbrand fomal bogenformig. Der Bafaltheil fehr groß, ber Analtheil fehr flein. Der Bafaltheil fpringt mit feinem Ende nicht über bie Grubchenreihe vor; biefe liegt etwas vertieft, und ber Analtheil bes Segments unr wenig tiefer, als ber Basaltheil. Die vielen Grübchen fehr seicht, schmal, linienförmig, nicht in einer Quervertiefung liegend. Bauch feuerroth, goldgelb schillerud, schwarz gesteckt, mitten gekielt. Schenkel und Schienen grün, Tarsen schwärzlich, nach Dahlbom braun. Flügel etwas getrübt; bie Rabialzelle fast ganz geschlossen, ober an ber Spise offen. Selten. Wibg. und Habamar, wo herr Prof. Kirschbaum 3 Exemplaxe aus Gespinnsten in einem Gehäuse ber Helix nemoralis zog. Bon ber folgenden leicht burch bie Gestalt bes Endsegments zu unterscheiben.

- 17. Chrysis integrelle Dhlb. hym. Europ. (Chr. neglecta Shuck.; Chr. integra Pz. var. minor; Chr. austriaca Dhlb. mon. Chrys. und exerc. hym. aber nicht Chr. austriaca Fabr., welche die Chr. austriaca Dhlb. hym. Europ. ist, ebensowenig Chr. austriaca Zett.)
- 3 2. auch etwas größer ober fleiner. Ropf vornen grun, Ropffdilb fcon goldgelbglangend; Scheitel blau; ein fehr feiner Stirnfiel. Thorar blau und grun, von letterer Farbe ber Prothorar ober boch beffen größerer vorderer Theil, an ber Bafie 2 golbglangenbe Fleden; grun auch bas Schilbchen größtentheils, vornen oft golbglangenb, bie Flugelichuppen, bie Mittelbruftseiten, zuweilen bas hinterschilden; Mesothorax und Scheitel kommen auch violett vor. Prothorar mit einem Grubchen in ber Mitte und 2 linienformigen quer laufenden Bertiefungen por bem hinterrande. hinterschildchen ziemlich fark conver vortretend, aber nicht kegelförmig zugespist. Hinterleib so lang als Ropf und Thorax zusammen, fast breiter, ale ber Thorax, nach hinten wenig verschmalert, roth, oft grun schillernt, bie Bafis ber Segmente oft schwarz, Endrand bes Segm. 3 fcmarz. hinterleiberuden fehr bicht fein rungelig punttirt, wenig glangenb, Segm. 1 unb 2 außerbem mit größeren Bunften weitlauftig befest; auf Segm. 3 ift bie Bunktirung faft gleich, auf 1 am gröbften, auf 3 am feinften. Segm. 2 mit einem

feinen Witwildel ober ber Spur eines solchen. Segm. 3 ohne Zähne und ohne Ausrambung, fehr kurz, am Ende wewig verschmälert, fast halbkreisförmig; der Basaltheil viel größer, als der Analtheil, mit einem nach hinten vor= springenden Endrande. Die Grübchen tief, zahlreich, rundlich; der Analtheil bedeutend tiefer, als der Basaltheil. Bauch roth, schwarz gesteckt, zuweilen grün schiellernd. Fählerschaft, Glied 1 und auch zuweilen Glied 2 der Geisel grün; Schenkel und Schienen grün, Taesen braun oder braunroth oder braungelb; Flügel etwas getrübt; Radialzelle weit offen. Bon der vorigen durch die Gestalt des hinterschildesens und des Endsegm. leicht zu unterscheiden. Dir Chr. austrinen Fad. hat einen glänzenden, punktirten, nicht runzeligen hinterleib und einen fast geraden Endrand des Segm. 3. Wibg., Wobb. (Schiersteiner Weg). Selten.

## 18. Chrysis Germari Wesm. (nitidula Germ. nicht Fabr.)

Nebst Chr. cyanea bie fleinste einheimische Species bes Genus Chrysis. Ropf vornen grun, Ropfichilb icon golbglangenb, Scheitel blau mit 3 grunen golbglangenben Fleden, Befichtever= tiefung jeberfeite bicht mit filberweiß glangenben Saaren befest, fein rungelig punktirt; Guhlerschaft und bie 3 erften Beigelglieber grunglangenb. Prothorar vornen roth, grunlich= golbglangenb, hinten blau, vornen netformig bunftirt, hinten rungelig, feiner punktirt; Defothorar roth, grunlich= golbglanzenb; Schilben vornen roth mit granem Goldglange, hinten grun; hinterfcilden und Deta= thorar blau. hinterleib fo lang, als Ropf und Thorar gufammen, etwas fcmaler, ale ber Thoran roth, glamzenb, bicht giemlich grob punttirt mit feineren Buntten in ben 3mtfchen= raumen; Segm. 1 in ber Ditte und hinten grun, fonst grun schillernd, an ber Bafis mit einem breiten breieckigen fchwarz brongefarbigen Ginbruck; Gegm. 2 und 3 weben und binten

gran foillernb, bie Bafis fowarzlich; Analfelb bes Segm. 3 grunlich brongefarben. Segm. 2 mit einem fcwachen Riele; Segm. 3 febr groß, ohngefähr fo groß, als Segm. 2, nach hinten verfchmalert, bogenformig, ohne Bahne unb ohne Musranbung; ber Bafaltheil fpringt nicht mit bem Ranbe nach hinten über bie Grubchenreihe vor. Der Analtheil febr turg, wenig tiefer, ale ber Bafaltheil, biefer gewolbt, ohne Ginbrud und ohne Riel; Grubchen ziemlich groß und tief, rundlich, bie 2 mittelften am größten, bei meinem Gremplar etwa 10, nach Dahlbom nur 7. Bauch grun, roth golbglangend fchillernb, fcmarz geflectt. Beine weiß behaart, grun, Carfen braun. hell, Rabialzelle fast gefchloffen. Dahlboms Befchreibung weicht von der hier nach meinem einzigen Gremplare entworfenen etwas ab, indem er ben Defothorar grun tupferfarben, bas Schilbchen grun golbfarben angibt. Sehr ahnlich ift bie in Raffau noch nicht entbedte Chrysis candens, welche fich befonders burch bie feine runzelige Bunktirung bes hinterleibs unterscheibet. Wiba. Sehr felten.

## Bestimmung&tabelle

ber

in Maffan entdeckten Arten des Genus Chrysis.

I. Thorax blau, grün ober violett, ober bie Farbung aus biefen Farben zusammengeset (zuweilen hin und wieder goldglanzende Rleden).

A. Sinterleib roth, oft grun schillernb.

a. Enbrand bes Segm. 3 mit 4 Bahnen.

aa. Schenkel und Schienen nebft Bauch grun, oft golbglangenb.

a. Segment 3 ohne Ginbruck und meiftens ohne beutlichen Mittelfiel auf bem Bafaltheil.

- αα. Alle Jahne breiedig, vber bornartig zugespist. ααα. Alligel getrübt, ignita Lin. M 1.
  - βββ. Flügel glashell. vitripennis n. sp. M 2.
- 88. Die seitlichen Zähne abgerundet, sehr turz, die mittleren breit breiedig, turz. brevidentata n. sp. No 7.
- B. Segm. 3 auf bem Basaltheil mit einem Mittelfiel, auf beiben Seiten besselben ein Einbruck.
  - αα. Körper gebrungen; Endzähne start und spis. impressa n. sp. M 4.
  - ββ. Körper schlant; Bahne furz.
    - 1. Endzähne stumpf; ber Zwischenraum zwischen ben 2 mittleren fast gerabe. gracilis n. sp. N 5.
    - 2. Endzähne fpit; alle Zwischenraume gleich bogen= förmig. angustula n. sp. No 6.
- bb. Schenkel und Schienen, wie ber Bauch, roth, golbglanzend; Bunktirung bes fehr breiten kurzen hinterleibs fehr bicht, fast rungelig. auripes Wesm. No 3.
- b. Enbrand bes Segm. 3 ungezahnt.
  - a. Bafaltheil bes Segm. 3 am Ende mit vorspringendem Rande; Endsegment klein, fast halbkreiskörmig; Grübchen tief; Radialzelle weit offen. integrella. Dhlb. M 17.
  - β. Bafaltheil bes Segm. 3 ohne Ranb am Enbe vor ber Grübchenreihe; Enbsegment groß, sehr von ber Form eines Halbfreises abweichenb; Rabialzelle an ber Spitze offen; Grübchen sehr seicht ober fast verschwindenb. hintersschilden kegelförmig vortretenb. aerata Dhlb. № 16.
- B. hinterleib roth, aber Segm. 1 ober auch noch ein Theil bes Segm. 2, ober Segm. 3 ganz, ober nur ber Analtheil bes Segm. 3 blau, grfin ober violett; hinterleib 4zahnig.
  - a. Segm. 1 blau ober grün ober violett. fulgida Lin. fem. M 8.

- b. Gegin. 1 und ein großer Fleck vornen auf Segm. 2 bien ober grün ober violett, fulgida Lin. mns.
- c. Segm. 3 violett. ornata n. sp. N 10.
- d. Rur ber Analtheil bes Segm. 3 violett. marginalis n. sp. 3 9.
- C. hinterleib gleichfarbig mit bem Thorar.
  - a. Enbrand 43ahnig. 4". nitidula Fabr. N 13.
  - b. Endrand 3zahnig, die Seitenzähne oft kaum merklich. 1-21/2". cyanea Lin. M 14.
  - II. Thorax roth, mit blau ober grun ober violett.
- A. Sinterleib 4gahnig.
  - a. Bro= und Mesothorar nebst Schilden und hinterschilden roth; hinterleib roth, Basis bes Segm. 1 grün ober blau, Segm. 3 grün ober blau ober violett; bie 2 mittleren Zähne sehr kurz, rundlich, oft wenig merklich, die seitlichen beutlich, spis. bidentata Lin. No 11.
  - b. Brothorar, Schilbchen, hinterschilbchen und Metathorar blau ober grun ober violett; hinterleib roth, Analtheil bes Segm. 3 schwarz ober grun ober braun ober bunkelroth; bie seitlichen ober alle Zähne sehr kurz, oft wenig merklich. succincta Lin. N 12.
- B. Hinterleib einzähnig, das Zähnchen in der Mitte des Endrandes, aber oft wenig merklich; Hinterleib roth, Analtheil des Segm.
  3 schwarz ober braun. succinetula Spin. A 15.
- C. Hinterleib ungezahnt, am Ende bogenförmig abgerundet, roth, Segm. 1 grun bunt, Analtheil bes Segm. 3 grunlich. 2". Germari. Wesm. M. 18.

## II. Gattung. Hedychrum.

Der breigliedrige hinterleib ist rundlich, Sogment 3 nicht getheilt, ohne Grübchenreihe und ohne Zune, auch ohne Aus-schnitt in der Mitte des Endrandes. Die hinterleibsbafis if,

wie die Bafis bes Thorax nicht verfcmalert. Die Discoidal- und 2. Submedialzelle (f. Ginleitung S. 2) find nur burch blaffe, taum wahrnehmbare Abern angebeutet, jeboch gang gefchloffen; jenfeits ber Discoibalgelle finben fich noch 3 bivergirenbe, ebenfalls nur schwach angebeutete Abern; bie Rabialzelle\_ift nur an ihrer Bafis beutlich begrengt, baber fehr weit offen; bie Quermebialaber (f. Ginleitung S. 6) ift, mit Ausnahme einer einzigen Art (Hedychrum fervidum), einfach gebogen, nicht winkelig gebrochen. Fußfrallen haben auf ber unteren Seite 1 Bahn. rundlichen Sinterleib, bem ungetheilten Segment 3, ber unbent= lichen Discoidal= und 2. Submedialzelle und der unvollständi= gen Radialzelle ftimmt Hedychrum mit Holopyga, Elampus und Notozus überein, mit Holopyga auch noch in bem nicht ausge= fcnittenen Enbrande bes hinterleibs, fowie in ber gang gefchloffenen, wiewohl nur angebeuteten Discoibal= und 2. Submebialzelle. Sie unterscheibet sich aber von Holopyga: 1) burch ben einzigen beutlichen Zahn ber Fußfrallen, mahrend Holopyga hier minbestens 3 Babne bat; 2) burch bie fast immer einfach gebogene Quer-Debialaber, welche bei Holopyga immer ftark winkelig gebrochen ift; von Elampus und Notozus: 1) burch ben einzigen beutlichen Bahn ber Fußtrallen, mahrend biefe 2 Gattungen hier mehrere Bahnchen haben, fo bag bie Krallen fagezähnig ober kannmformig erscheinen; 2) burch die geschloffene Discoidal= und 2. Submedialzelle, welche bei ben anderen 2 Sattungen noch schwächer angebeutet und un= vollständig find; 3) burd, ben gangen Enbrand bes Segm. 3, welche bei jenen 2 Sattungen in ber Mitte einen Ginschnitt hat. In Raffau find nur folgende 4 Arten bekannt:

- 19. **Hedychrum lucidulum** *Dhlb.* (Das W. ist: Chrysis lucidula *Fabr.* Hedychrum lucidulum *Latr.* nebst ardens *Latr.*, bas M. ist: Chrysis regia *Fabr.* Hedychrum regium *Latr.*)
- 2 bis 4 L. Thorar beim M. grun, ober blaugrun, felten bkau, ober aus beiben Farben gemischt; beim B. Bro= und Meso= thorar roth, ber Borberrand an den Eden und Seiten oft grun

ober blau; Ropf blau und grun; hinterleth fcon roth golbglangenb, Bauch glangend schwarz; Schenkel und Schienen grundlau. von ber Mitte an fart getrübt. Der Thorar ift netformig grob punttirt, ber hinterleib bicht punttirt, neben grober und bichter. Seine Gestalt ift breit, runblich, mit breit abgerundetem gangen Enbrande, vor bemfelben ein Quereinbrud. Die Quer= Debialaber einfach fcwach gebogen, nicht Rach Dahlbom ift bei einer Barietät winfelig gebrochen. nur ber Prothorax roth. - Zwei von herrn Brof. Rirfcbaum gefangene Gremplare zeichnen fich burch Große und Farbe aus, fo baß fie fast einer anberen Art anzugehören scheinen. bie gewöhnliche Größe 2-21/2 &. ift, find biefe 4 &. lang. bem einen ift ber Pro= und Mesothorax roth mit grunem Schiller, ber Borberrand bes ersteren an ben Eden blau; Ropf, Schilbden, hinterschilbden, Metathorar, Bruftfeiten und Bruft, Schenkel und Schienen blau; bei bem anderen ift ber Ropf vornen fcon blauviolett, glangenb, in ber Mitte grun, Scheitel fcmutig tupferroth, fast glanglos, ber Augentreis, ein Querftreifen nach bem Gefichte bin, 3 Rleden vor bem Thorar und ein Aleden an jedem Reben-Prothorax kupferroth, ber Borberrand auge grün, goldglänzend. grun, hinter bemfelben ein gruner Fled in golbglanzenbem Felbe, Enbrand grun; Mittelfelb bes Mefothorar mit 2 fupferrothen, burch Grun getrennten Fleden, hinten violett; Seitenfelber bes Mesothorar grun, vornen blag fupferroth; Schilbchen in ber Mitte grun, goldglangend, fonft violett; hinterschilden, Detathorar, Bruftseiten und Bruft violett, ine blaue fallend, Seiten bee Schilbchens und Mittelbruftseiten grun geflectt. Sinterleib bunfel tupferroth, icon golbglanzend, Segm. 1 beller, grunlich fchillernd. stimmen beibe Eremplare, namentlich in ber Sculptur bes gangen Körpers und in ber Gestalt bes hinterleibs mit ben Eremplaren von gewöhnlicher Größe und Farbe überein. — Diefe Art ift fehr ähnlich Holopyga generosa, splendida und varia, fowohl in Gestalt, ale Farbe, aber biefe 3 haben eine ftart winkelig gebrochene Quermedialaber und an bem Enbrande bes Sinterleibs feinen Querein= Auch Hedychrum fervidum ist abnlich; aber Bro = und bruc.

Mesothorax haben eine ganz andere Sculptur, nämlich zerstreute Punkte, mit glatten Zwischenräumen, und die Quermedialaber ist ebenfalls stark winkelig gebogen. Ziemlich häusig. Wibg., Wobb., (hinter dem Turnplat), Momb. (Blößen des Kieferwaldes; hier die große Varietät).

20. Hedychrum fervidum Fabr. (nach Dhlb.) (Hed. chalconotum Först.) (Chrysis fervida Fabr., nicht Hedychrum fervidum Śhuck. Lep., welche die Hed. rutilans Dhlb. ist). (Elampus fervidus Kl. ist Hedychr. minutum Lep. Dhlb.)

21/2 2. Ropficilb fast schwarz, Gesichtsvertiefung icon blau, quer gestreift, febr glangenb, Scheitel buntel fupferroth mit grunlichem Schiller, ftart glangenb; zwifchen ben 2 oberen Rebenaugen eine vertiefte Linie; ber Scheitel unregelmäßig zerstreut grob punktirt mit fehr feinen Buntten in ben Zwischenraumen, welche fonft fehr glatt find; Bro= und Mefothorar fehr glanzend, von berfelben Farbe und Sculptur; bas Schilbchen ebenfo gefärbt, vornen in ber Mitte besfelben eine gang glatte Stelle, nach hinten grobe Buntte, nicht netformig jufammenfließenb; bie Bunkte grun gefarbt; hinterfcilbchen und Metathorar blau, regelmäßig grob nepformig=punttirt; Bruft= seiten blau mit grunen golbglangenben Flecken. hinterleib schmaler und länglicher, als bei lucidulum, von der Farbe bes Pro= und Mefothorar, prächtig glanzend, Basis ber Segmente schwarz; ziemlich bicht punktirt, bie Punkte nicht fehr grob, größer und fleiner; Segm. 3 vor bem Enbranbe nicht eingebruckt; ber gange Endrand nicht fo breit gerundet, wie bei der vorigen Art. glanzend schwarz, Schenkel fcon grun, Schienen fcon bunkel= fupferroth schillernd, Torsen schwarz. Flügel stark getrübt, an ber Bafis heller; die Quermedialaber fart winkelig ein= warts gebogen, fast einen rechten Winkel bilbenb. - Dahlbom hat noch folgende Barietat: Ropf, Brothorar und hinterleib goldgrun: Mesothorax fupferroth goldglangend, bas Mittelfelb an ber Bafis grün; bas Schilbehen violett purpurn. — Diese Species macht, wie auch Dahlbom bemerkt, ben Uebergang zu Holopyga, besonbers wegen ber Gestalt ber Quermebialaber. — Selten, Momb. (Blößen bes Kieferwalbes).

### 21. Hedychrum coriaceum Dhlb.

13/4 2. Ropf vornen blau, Ropfichilb und Stirne grun, glanzend, Scheitel fcmutig tupferroth, glanglos, ebenfo Bro= und Defothorar nebft Schilbchen; ber vertiefte Borberrand des Brothorax grun, Schildchen hinten grun; hinter= fcbilbchen und Metathorax blau; Bruftfeiten blau und grun. Bround Mefothorax fein gerungelt, ersterer mit gerftreuten runben, feichten, giemlich großen Buntten; Schilben grober punktirt gerungelt; hinterschilbden nub Metathorar febr grob nepartig punktirt. Hinterleib kupferroth, mehr ober weniger, befonbers an ben Ranbern und Seiten ber Segmente und auf bem Enbfegment grun fcillernb; breit rundlich; bas Enbfegment febr furz, mit breit gerundetem, gangem Endrande ohne Quereinbrud Der hinterleib fehr fein und bicht punktirt. Bauch glangend schwarz, Schenkel bunkelgrun, Schienen rothlich glangend, Tarfen braunroth. Flugel getrubt, bie Quermebialaber einfach ober kaum winkelig gebogen. Wibg., Wobb. (hinter bem Turnplate.) Momb. (Blogen bes Rieferwalbes). Gehr felten.

Ein Exemplar von Wobb. weicht in Farbe und Sculptur etwas ab. Der Scheitel vor den Nebenaugen grun gesteckt, zwischen benselben schwärzlich; Thorax neben grun schillernd; Schilbchen grun, mit gelbem Golbglanze; Hinterschilbchen, Metathorax und Bruftseiten grun; Hinterleib stark grun schillernd. Die Sculptur bes Thorax ist grober, die runden Punkte siehen dichter, sind tieser und auch über den Mesothorax verbreitet.

- 22. Hedychrum roseum Rossi. (Chrysis rufa Pz. Chrysis Rose Plb. mon. Chrysid.)
  - 2 2. Ropf und Thorax grunblau ober blau ober violett,

ober bie Farbung aus biesen Farben zusammengesett, bicht, fast netse förmig punktirt. hinterleib breit gerundet, eiförmig, rofenroth, zwar glänzend, aber ohne Goldglanz, bicht fein punktirt. Momb. (Damm, Anfangs Sept.)

### Beftimmungstabelle

ber

naffanifden Arten bes Benns Hedychrum.

- A. Der ganze Thorax grob netformig punktirt.
  - a. Hinterleib bunkelroth, mit Golbglanz; Thorax grun ober blau ober vornen roth, hinten grun ober blau. lucidulum Dhlb. No 19.
  - b. Hinterleib rosenvoth, ohne Goldglanz, jeboch glanzend; Thorax grun ober blau ober violett ober aus diesen Farben gemischt. roseum Rossi. Me 22.
- B. Bro= und Defothorar nicht netformig punktirt.
  - a. Pro= und Mefothorar sein gerunzelt, ersterer (selten beibe) mit runden zerstreuten Punkten; Scheitel, Pro= und Meso= thorar nebst Schilden schmutzg kupferroth, glanzlos. 1½—13/4 L. coriaceum Dhlb. Me 21.
  - b. Bro= und Mesothorar mit zerstreuten Bunkten und sehr feinen Bunktehen auf den glatten Zwischenräumen; Scheitel, Bro= und Mesothorar nebst Schilden schön bunkelkupferroth, sehr glänzend. 2—3 L. fervidum Fad. M 20.

## III. Gattung. Helopyga Dhlb.

Diese von Dahlbom aufgestellte Gattung unterscheibet sich außerlich von der Sattung Hedychrum fast gar nicht; nur die

winkelig gebogene Quermedialader gibt ein äußeres Unterscheidungsmerkmal von Hedychrum, mit Ausnahme des Hedychrum fervidum, wo sie ebenfalls so gestaltet ist. Sonst gleicht diese Gattung russsichtlich der Flügelzellen und der Gestalt des Hinterscheidungsmerkmal die Zahl der Zähne auf der unteren Seite der Fußkrallen an; Hedychrum hat nämlich nur 1, Holopyga mindestens 3 Zähne. Ueber die Gestalt der Zunge sagt Dahlbom nichts, und ich habe dieselbe nicht dei allen Arten der vorigen und dieser Gattung versgleichen können. Klug rechnet die ihm bekannten Arten der Gattung Holopyga, sowie Hedychrum servidum zu Elampus. Nach Klug aber hat Hedychrum eine verlängerte ausgerandete, Elampus eine kurze, kegelförmige Zunge. Bon den 2 solgenden Gattungen unterscheidet sich Holopyga durch den Mangel eines Ausschnitts im Enderande des Hinterleibs.

Die am weitesten verbreitete Species bieser Sattung ift nach Dahlbom bessen Holopyga ovata. Diese ist zwar ben brei folgenden Arten äußerst ähnlich in der Färbung; allein bei keiner berselben kann ich die Sculptur des hinterleibs erkennen, welche ovata nach Dahlbom besitzt. Er sagt davon: abdominis dorsum confertim subtiliter punctulatum (gedrängt sehr sein punktirt); eine solche Punktirung sindet sich aber bei keiner dieser 3 Arten.

## 23. Holopyga splendida n. sp.

21/2 L. Weit glänzenber, als die folgenden Arten. Ropf grün, zwischen den Fühlern violett, wie der hintere Theil des Scheitels; der übrige Theil des Scheitels und der Augenkreis schillern ins violette; Kopf grob runzelig, fast netförmig punktirt; Ropfschild glatt, sehr glänzend; Gesichtsvertiefung quer gestreift; Scheitel hinten feiner, nicht runzelig punktirt, zwischen größeren Punkten kleinere; zwischen den 2 oberen Nebenaugen eine vertiefte Querlinie. Thorax schön lebhaft grün, sehr glänzend, Prothorar heller und glänzender, das Mittelseld des Mesothorar violett, Schildchen und Hinterschildchen neben und am

Enbe violett schillernb; Prothorax unregelmäßig punktirt, nicht fehr bicht, feine Buntten in ben Bwifdenraumen groberer Buntte, bie Bwifdenraume fehr glatt; Defo= thorar grober und fast nesformig punktirt, Schilben, Sinterfdilbden und Metathorar fehr grob regelmäßig netförmig. Sinterleiberuden febr fcon buntelroth, golbglangenb, Segm. 1 grun fchillernd, befonders neben und hinten. Sinterleib giemlich fein, aber nicht bicht punktirt, in ben Seiten unb auf bem Enbfegment bichter, bie Puntte aus gröberen und feineren bestehenb; Segm. 2 ohne Mittelfiel, aber an ber Basis in ber Mitte eine glatte Längslinie; Segm. 3 so lang, als Segm. 2, am Enbe halbfreisformig abgerunbet. Bauch glangenb fcwarz. Schenkel bunkelgrun, Schienen heller, Tarfen braun. Flügel braunlich getrubt von ber Bafis an, aber ben Enbrand hell. Quermedialaber ftart wintelig gebogen, fast rechtwinkelig. An ben Fußtrallen 2 größere und bahinten 1 kleinerer Bahn. Bon Holopyga generosa burch bie Sculptur, bie Farbe bes Ropfes und Thorar, ben Mangel bes Riels auf Segm. 2 und bie Farbe ber Flügel verschieben; von Hedychrum lucidulum burch bie Gestalt ber Quermebialaber. Wibg. Sehr felten. .

## 24. Holopyga generosa (Ellampus generosus) Först.

2½-3 2. Der vorigen äußerst ähnlich, weniger glänzend. Männchen und Weibchen gleich gefärbt. Kopf vornen blau ober grünblau, Scheitel violett, Sculptur, wie bei splendida. Thorax blau ober blaugrün mit violett gemischt; besonders ist violett das Mittelfeld bes Mesothorar, zuweilen auch mehr ober weniger die Seitenfelder und das Schilden nebst Hinterschilden; auch Prothorar zuweilen vornen violett, zuweilen grün gesteckt; bei schiefer Betrachtung schillert auch die blaue Farbe ins violette; die Basis des Mittelfeldes schwarz. Pro= und Mesothorax grober und dichter punktirt, als bei splendida; Meso= thorax nehartig; Schilden, hinterschilden und Metathorax sehr

Raff. naturw. Jahrb. S. XI.

grob regelmäßig nehartig; bie fcmary gefarbte Bafis bes Mittelfelbes febr fein punttirt. Sinterleiberuden bundels rath, golbglanzend, langer, als bei splendide, bas Gubfegment nicht so breit abgerundet. Die Bunttirung bes hinterleibe grober und bichter, ale bei splendida, ebenfafie feinere Buntte zwischen gröberen; besonders bicht fiben bie Buntte in ben Seiten und hier find fie an Grope febr verfchieben; weniger bicht in ber Mitte bes Segm. 1 und 2, aber am Enbrande bes letsteren fehr bicht; auf Segm. 3 bichter und grober, befonbers am Enbrante; auf Segm. 2 in ber Mitte ein feiner glatter Bangetiel. Bauch glanzend ichwarz, Schenfel und Schienen grun, Tarfen fcwarz, bie Rrallen 4gahnig. Flügel braun getrabt, an ber Bafis hell, jenseits ber Discoibalzelle eine belle Stelle, aber ber Endrand wieder braun getrübt; die Quermedialaber Rart wintelig. Richt zu verwechseln mit Holopyga splendida und Hedychrum lucidulum. (Bgl. beren Befchreibungen am Enbe.) Wobb., (hinter bem Turnplat.) Mont., (Blogen bes Ricferwalbes). Selten.

### 25. Holopyga varia n. sp.

2½2. Bielleicht nur Barietät ber vorigen, berfelben fast in Allem gleichenb; aber Pro= und Mefothorax schön roth, goldglänzend mit grünlichem Schiller; ber vertieste Vorderrand bes Prothorax, dessen Seitenränder und ein Flecken in der Mitte des Hinterrandes hellgrün, ebenso das Ende des Mesothorax, seine Basis schwarz. Sin weibliches Exemplax von Webd. Richt zu verwechseln mit Hedychrum lucidulum fem., verschieden durch die Sculptur des Prothorax und die Gestalt der Quermedialader; von Hed. servidum verschieden durch die Farbe und Sculptur des Schildchens, sowie durch die beutlich dreizähnigen Krallen. Momb. (Blößen des Kieferwaldes).

26. Holopyga punctatissima Dhlb. (Ellampus chrysonotus Först.)

2-21/2 &. Der gange Körper icon gelbglangenb. Rapf

vorn violett, oben grun, aber in grun und blau varlirend, auch grun mit rothem ober gelbem Goldglanze; Sculptur bes Ropfes wie bei ben vorigen Arten. Pro= und Mefothorar nebst Schild den grün, mehr oder weniger mit rothem oder gelbem Goldglanze; Hinterschilden und Metathorar violett, oft mehr oder weniger blau oder blaugrün; Bruftseiten blau oder blaugrün oder violett; Basis des Mittelfeldes des Mesothorar schwarz, glanzlos. Prothorar mit größeren und viel kleineren Punkten ziemlich dicht besetz; die Punkte des Mesothorar gröber, ebenfalls an Größe sehr verschieben, nicht negartig; Die schwarze Stelle bes Mesothorar fein punktirt; Schilden, hinterschilbchen, Metathorar wie bei ben vorigen Arten. hinterleib oben roth, stark grun schillernd, oft bie Bafis ber Segmente grun, ober blau und grun, ober schwarz, blau und grun, bie Endrander schwarz, Segm. 2 zuweilen mit grünen Fleden; zuweilen ber ganze hinterleib grün mit schonem Golbglanze. Segm. 3 am Enbe breit abgerundet; Segm. 2 nicht gekielt; die Punktirung des Hinterleibs ist sehr bicht, die Punkte an Größe nicht sehr verschieden, von mittelmäßiger Größe, in den Seiten dichter und mischen sich, wie auf Segm. 3 nach dem Ende hin, mit gröberen. Bauch glanzend schwarz. Schenkel und Schienen grün ober blau, zuweilen mit röth=lichem Golbglanze, Tarsen schwarzbraun, unten heller (nach Dahl=bom: tarsis saltem apice brunneo-testaceis). Die Krallen haben nur 1 großen und bahinten 2 fehr fleine Bahne, welche leicht übersehen werben können. (Dahlbom bemerkt hiervon nichts). Flügel bräunlich, an der Basis hell; Quer=me dialader winkelig. Ich verglich 24 Eremplare von Momb. (Blößen des Kieferwaldes). Dahlbom erhielt seine punctatissima von Rhobus, Förster seinen chrysonotus aus Ungarn; indeffen stimmen jene Gremplare so fehr mit biesen beiben Arten überein, baß fie ohne Zweifel bagu gehören.

### Beftimmungstabelle

ber

## naffauifden Arten bes Genus Holopyga.

- A. Flügel von der Bafis bis über die Mitte braun getrübt, nach bem Ende hin hell; Thorax hellgrun, hinterleib bunkelroth.
  splendida n. sp. Ne 23.
- B. Flügel an ber Bafis hell, fonft braun getrübt.
  - a. Segm. 2 mit einem feinen Mittelfiele.
    - α. Thorax blau oder blaugrün mit violett; hinterleib dunkelroth. generosa Först. M 24.
    - β. Pro= und Mesothorax roth, die übrigen Theile des Thorax blau und violett; hinterleib dunkelroth. varia n. sp. M 25.
  - b. Segm. 2 ohne Mittelkiel; Hinterleib sehr bicht punktirt; Pro= und Mesothorar nebst Schilden grün, goldglänzend, bie übrigen Theile bes Thorar blau ober blaugrün ober violett; Hinterleib roth mit grünem Schiller, zuweilen grün, oft an ber Basis ber Segmente grün, auch soust stellenweise, ober an ber Basis schwarz, blau und grün, Endränder schwarz.

    punctatissima Dhlb. Ne 26.

## IV. Gattung. Elampus Klug et Wesm. ex parte (Omalus Dhlb. et Elampus Dhlb. sect. I.)

Wie schon oben bemerkt, habe ich ben Dahlbomschen und Panzerschen Namen Omalus in Elampus umgeändert, weil Jurine und Nees schon eine Gattung aus der Familie der Ichneusmonen (zur Unterabtheilung der Dryinen gehörig) so benannt

haben. Ich rechne nun zu bieser Gattung: 1) Omalus Dhlb. Pz.; 2) biesenigen Arten von Elampus Dhlb. bei welchen ber Aussschnitt in ber Mitte bes Endrandes des hinterleibs nicht theilweise durch einen Rand ausgefüllt, sondern ganz offen ist; diese Arten machen die sect. I. des Genus Elampus Dhlb. aus; nur den Elambiguus Dhlb., welchen Dahlbom zu dieser Abtheilung rechnet, ziehe ich wegen des, wenn auch schmalen Randes in jenem Aussschnitte, zu der folgenden Gattung Notozus Först.

Bon ben beiben vorigen Gattungen unterscheibet fich gegen= wartige burch bie noch schwächer angebeutete und offene Discoidal= und zweite Submebialzelle, befonbers aber burch ben Ausschnitt in ber Mitte bes Enbranbes bes Segm. 3, von ber folgenben Gattung aber burch ben Mangel eines Ranbes innerhalb biefes Ausschnitts. Die Fußfrallen haben unten mehrere Bahnchen und erfcheinen als gefägt ober tammformig; die Bunge ift turg, tegelformig. Das hinterschildchen ift halbkugelig ober tegelformig, bei teiner naffau= ifchen Art in einen fcmaleren über ben Metathorar hinten hinaus= reichenben Fortfat verlängert. Der Hinterleib ift oben hoch ge= wolbt, bei beiben Gefchlechtern breigliebrig, bas Enbfegment nicht getheilt und ohne Grubchenreihe, nach bem Enbe fehr verschmalert, nie bogenförmig abgerundet. Bei ben Mannchen ift bas Enbe breiter und ber Ginfchnitt oft fehr flein. Am zwedmäßigften wurde man mit Wesmael biefe und bie folgenbe Gattung gusammenziehen, ba bie Unterscheibungsmerkmale in einander übergeben. gleiche g. B. Elampus bidentulus und Notozus ambiguus. Dahl= bome Unterscheibungemerkmale feiner Gattungen Omalus und Elampus find jum Theil febr fcmantenb. So heißt es S. 15 von Omalus: abdominis segmentum dorsale tertium in centro marginis apicalis excisum; von Elampus aber: abdominis segmentum dorsale tertium in centro marginis apicalis truncatoemarginatum. Ferner heißt es von Omalus sect. I. S. 26: »abdominis segmentum dorsale tertium in centro marginis apicalis distinctissine et subtriangulariter excisum vel emarginatum«, und von Omalus sect II. S. 33: abdominis segmentum dorsale tertium in centro marginis apicalis leniter emarginatum.

Milein bas truncate-emarginatum ift von emarginatum oft evenle

## 27. Elampus auratus Wesm. (Omalus auratus Dhlb. hym. Europ. Chrysis aurata Lin.)

Sine in Größe und Farbe, zum Theil auch in Sculptur sehr veränderliche Art. Die mir durch Autopsie bekannten Eremplare find  $1^4/_2$ —3 L. lang (Dahlbom fagt  $1-1^3/_4$  L.) Unter den naffauischen Arten finden sich folgende Farbenverschiedenheiten:

- 1) Kopf vornen grün ober blau ober blaugrün, Scheitel hinten violett; Thorar violett mit hellblauen ober blaugrünen Zeichnungen, oft blau schillernb (wegen bes blauen Grundes der Punkte),
  zuweilen hin und wieder schwarz z. B. an der Basis des Mesothorar oder auf dem Hinterschildchen. Scheitel, Prothorar und
  Vordertheil des Mesothorar sehr schön glänzend, der hintere Theil
  des Mesothorar, das Schildchen und Hinterschildchen weniger, das
  Hinterschildchen zuweilen ganz glanzlos. Hinterleibsrücken dunkelroth,
  schön goldzlänzend, zuweilen Endrand des Segm. 2 oder Basis
  des Segm. 3 schwarz; Bauch grün, schwarz gesteckt, goldzelb
  glänzend. Die gewöhnlichste Farbe, bei den meisten größeren
  Eremplaren.
- 2) Kopf und Thorar blaugrun, Scheitel, Pro= und Mesothorar violett gesteckt; Mittelfeld bes Mesothorar an ber Basis schwarz, hinterschilden ebenso, hinterleiberucken und Banch, wie bei 1. Größere Eremplare.
- 3) Kopf bunkelgrun, Scheitel bunkelviolett; Thorax in ber Mitte bunkelviolett, hellblau schillernb und gesteckt, neben bunkelgrun; hinterschildchen schwarz. hinterleib bunkelroth, Segm. 1 und 2 in ber Mitte schwarz, Segm. 3 an ber Basis mit einem kleinen schwarzen Flecken. Von mittlerer Größe.
- 4) Thorax lebhaft violett und bunkelgrun; hinterleib dunkels roth, Segm. 1 und 2 und Basis bes Segm. 3 in der Mitte schwarz. Rleine Exemplare.

- 5) Thouas bunkelgeun, Pro= und Messissens mit violeit, Hinterschilden schwarz. Hinterleib roth, Segm. 1 und 2 in der Mitte schwarz. Lleine Gremplare.
- 6) Ropf grun, unten goldgelb, Scheitel fast schwarz, ebenso Kro= und Mefothorax, wenig glänzend; Prothorax vornen bestblan gesteatt, neben helblau und grun, die groben Punkte des Pro= und Mesothorax mit helblauem Grunde; Schilden und hinterschilden fast schwarz mit bläulichem Grunde der Punkte; Metathorax und Brustseiten dunkelgrun. hinterleib dunkelroth, Segm. 1 in der Mitte des Endrandes wenig schwarz, neben grun gesteckt; Segm. 2 mitten schwarz, ebenso Basis des Segm. 3. Bauch roth goldsplänzend. Ein größeres Gremplar.
- 7) Ropf vornen grun, Gesichtsvertiefung, Stirne und Scheitel violett; Thorax violett, blau schillernb (wegen bes blauen Grundes ber gröberen Buntte). Hinterleib bronzegrun mit gelblichem Goldslanze. Segm. 2 mitten schwarz, Banch bunkelgrun. Rleine Gremplare.
- Sculptur. Ropf vornen fehr bicht grob punttirt, wenig glangend, aber Ropffcill und Wefichtevertiefung glatt, febr glangend; Gegend um die Rebenaugen und hinter benfelben glatt mit wenigen Bunttehen, fehr glanzend, ebenso ber Scheitel, aber hinten und neben mit gerftreuten groberen, feichten Buntten. Der Prothorax nur vornen und neben grob punttirt, hinten mit einer großen halbtreisformigen, faft glatten, fparfam und gerftreut mit feinen feichten Buntten befegten Stelle. Defothorar vornen faft glatt, nur weitläuftig und feicht punktirt, neben am Ranbe mit bichteren, groberen und tieferen Buntten, hinten nebft bem Schilben grob unb tief punttirt; auf bem Shilben vornen eine tleine, glatte, punttlofe Stelle, fouft ift feine Bunttirung faft netformig. hinterfcilben und Metathorar febr grob regelmäßig netformig punttirt. Der Prothorar ift hinten, ber Mefothorar vornen burch Glanz ausgezeichnet. hinterleib fein, ziemlich gerftreut punttirt, bas Enbfegment und bie Seiten bichter und gröber. Sinterleib turg, breit, febr gewolbt, Endfege

ment ohngefähr so lang, als Segm. 2, breieckig verschmalert, am Enbe ein breieckiger Einschnitt mit kumpf breieckigen Seitenlappen, ber Seitenrand seicht eins buchtig. Das hinterschilden abgerundet höckerig, sich bald mehr ber Halbkugel-, bald mehr ber Regelform nahernd. Blügel von der Mitte an bis zum Ende braun; Quermedialader fart einwarts gebogen, einen stumpfen Winkel mit abgerundetem Scheitel bildend. Blbg., Momb. (Blößen des Kieferwaldes). Häufig.

Diese Art ist sehr ähnlich: 1) aeneus, bei welcher aber bie groben tiefen Punkte auf bem hinteren Theile bes Mesothorar sehlen, ber hinterleib sast glatt, Punkte kaum wahrzunehmen, bas Enbsegm. weit kurzer, als Segm. 2; 2) pusillus, welcher aber ein kegelförmiges hinterschilden und einen kurzen Kiel über bem Ausschnitt bes Enbsegments hat; 3) pygmaeus, bei welchem ber Prothorar kast bis zum Ende grob punktirt ist und der hinterleib sast ganz glatt erscheint; 4) bidentulus, bessen hinterschilden kegelförmig ist und sich in einer Spite endigt, und bessen Endsegment einen zweiduchtigen Seitenrand hat.

## 28. Elampus aeneus (Omalus aeneus Dhlb. Pz. Chrysis aenea Fab. Elampus affinis Wesm.)

1—2 &. (nach Dahlbom), bas einzige Eremplar meiner Sammlung ift 13/4 &. lang.

Diagnofe Dahlboms: Blau ober ins Biolette fallenb, mehr ober weniger grün= ober bronzefarben schillernd; Ruden bes hinterleibs zerstreut sehr fein punktirt; Pro= unb Mesothorar sehr glatt, fast unpunktirt; hinterschilbchen höckerig conver; Flügel an ber Spige ziemlich bunkel.

Varietäten nach Dahlbom; a) Prothorar und Mesothorar violett, Hinterleibsruden grünblau, in der Mitte mehr oder weniger intensiv violett; sehr glänzend. b) Scheitel, Pro= und Metathorar und Mitte des Hinterleibs schwarz, Seiten grün. c) Rörper grün, leicht ins blaue fallend, Seiten des Hinterleibs etwas grün=goldglänzend.

Befdreibung meines Gremplars: Gin Mannden. Ropf vorn violett, Scheitel und Thorar fcmarz, Bruftfeiten violett, Bruft fdwarz. hinterleib oben tief fdwarz, neben und Segm. 3 grun, golbglangenb; Bauch grun und ichwarg, mit gelblichem Golb= glanze. Schenkel und Schienen blaugrun, Tarfen ichmarzbraun; Flügel am Endrande braunlich. Die Gefichtsvertiefung ift viel weiter hinabgerudt, als bei auratus, baber viel weiter von ben Nebenaugen entfernt. Bafis und Seiten bes Prothorar grob bicht punktirt, aber hinten eine große halb= treisformige Stelle faft gang glatt, Bunttchen barauf faum mahrzunehmen; Mefothorar Seitenranbe mit groben Bunften befest, faft glatt, febr fparfam mit wenig mahrnehm= baren Bunttden befest. Schilben an ber Bafis mit einer glatten punktlofen Stelle, fonft grob, aber nicht netformig punktirt, bie Bwischenraume glatt; Sinterschilbchen und Metathorax fehr grob regelmäßig netformig punttirt. Sinter= leiberuden fehr glatt, taum Buntten felbft mit ber Loupe mahrnehmbar; nur Segm. 3 beutlich, aber feicht unb nicht bicht punktirt. Der hinterleib febr furg, hochgewolbt, En b= fegment weit furger, als Segm. 2, hinten breit, ber Aus= fonitt fehr klein, breit breiedig, bie Lappen flumpfwinkelig abgerundet; ber Seitenrand einbuchtig. Hinterschilbchen gewölbt, höckerig. Flügelzellen und Abern, wie bei ber vorigen Art. Sehr felten, 1 Gremplar von Dillenburg.

Anmerkung. Nach Förster gehört zu bieser Art auch O malus nitidus Px. und He dychrum bidentulum Lep.; allein nach Dahlbom ist letztere Art bessen Elampus bidentulus ( s. Nro. 31 ber nassausschen Chrysben), und erstere Omalus coeruleus Degeer (s. hinten bie übrigen beutschen Arten).

29. Elampus pusillus (Omalus pusillus *Dhlb*. Chrysis pusilla *Fabr*. nicht Elampus pusillus *Wesm.*, welcher nach Dahlbom ber Elampus bidentulus *Klug. Dhlb*. ift).

2/3-11/2 &. Die kleinste Art ber Chrysiben. Ropf blau=

grun ober blau; ber übrige Rorper grun ober blaugrun, fehr glangenb; ber Brothorax fällt baufig ins blaue, bes Schilben ift oft golbglangend, bas hinterschilben meift bronge grun; ber Sinterleib bftere in ber Mitte blan ober fchwarzlich, Segm. 3 befonbere vor bem Enbranbe und bie Lappen golbgelb glangenb. Die Sculptur im Gangen, wie bei auratus, jeboch bie groben Bunkte bes Bro= und Defothorax feichter; Shilben und hinterfchilben grob nesformig punt tirt. Die Bunftirung bes hinterleibs faum wabrnehmbar, baher berfelbe glatt ericheinenb; mir Segm. 3 ift beutlich fein punktirt, nach bem Enbe grober. Schildchen tegelformig, aber ohne Spite am Ende; Dablbom gibt es S. 32 als balb mehr halbkugelig, balb mehr kugelig an, bagegen nennt er es in ber Bestimmungstabelle valde conieum. Der hinterleib gestaltet wie bei auratus, namentlich fo Segm. 3 nebft bem Ausschnitt, aber bicht über bemfelben ift eine fehr furge, erhabene Linie, ein fehr furger Riel; ber Seitenrand feicht einbuchtig; Ausschnitt und Lappen verhaltnigmäßig etwas größer, als bei auratus, lettere ftumpf recht-Mlügel wie bei auratus. Die Tarfen braun, unten winkelia. mehr röthlich, zuweilen auch bas erste Glieb fo. Dahlbom gibt ben Seitenrand bes Segm. 3 als braungelb an, bie Spige ber Beibes finde ich bei ben mir vorliegenden Tarfen als hellbraun. Eremplaren nicht. Achnlich bem Elampus truncatus Dhlb., bei welchem aber ber Ausschnitt breit und fast bogenformig ift; ba= gegen bei pusillus breiceig. Bon ber folgenben Art schon burch bie Bestalt bes hinterschildens und bie Sculptur bes Thorar verfchieben. Momb. (Damm).

#### 30. Elampus pygmaeus n. sp.

11/2 L. Mur 1 Exemplar. Ropf blau, Kopfschild blaugrun, Scheitel violett; Thorax blau, Pro= und Mesothorax fast schwarz, Prothorax vorn und neben blaugrun, ebenso die Brustfeiten; hinsterleiberuden vornen und in der Mitte fast schwarz; diese Stelle ift

neben und hinten von blau umgeben, bann folgt blangrun, gulest am außerften Seitenranbe bes Segm. 2 und auf Segm. 3 (mit Ausnahme der blaugrunen Bafis) ein helleres Grun, mit wenig gelblichem Golbglange, an bem Seitenrande bes Segm. 2 und 3 am ftartften, aber fich nicht über bie Lappen bes Segm. 3 verbreitenb. Prothorar neben und gang vornen bicht grob punttirt, fonft mit gerftreuten, giemlich groben, aber feichten Buntten befest; Mefothorax am Seitenrande mit einer bichten Reihe grober Puntte, fonft gerftreut giemlich grob, aber feicht punktirt; Schilden vornen mit einer völlig glatten Stelle, fonst grob, bicht, fast netformig vunktirt, weit bichter ale bei aeneus; hinterschildchen und Meta= thorar febr grob, regelmäßig netförmig. Sinterleib taum wahrnehmbar punktirt, fast völlig glatt erscheinenb; bas Enbfegment beutlich, aber fehr feicht punktirt, bie Bunkte am Enbe bei weitem nicht fo grob, als bei ben vorigen Arten. Sinter= schilden fast halbkugelig, niedriger, als bei ben vorigen Der Ausschnitt bes Segm. 3 febr flein, breiedig, von oben beutlich wahrnehmbar, die Lappen klein, abgerundet. Blugel am Ende getrubt. Bei Dillenburg. Um nachsten ftebenb aeneus.

31. Elampus bidentulus Klug. (Elampus pusillus Wesm. nicht Chrysis pusilla Fabr., Hedychrum bidentulum Lep.)

1½—2½ 2. (nach Dahlbom nur 1—1½). Sehr glänzenb. Aehnlich auratus. An ben naffauischen Eremplaren sinde ich folgende Barietäten der Farbe: a) Kopf vornen grün, Kopfschilb und Gesichtsvertiefung heller mit goldgelbem Glanze, Stirn blaugrün, Scheitel violett; an jedem Nebenauge ein hellgrüner, goldglänzender Fleck. Thorax blaugrün, Pro= und Mesothorax oft violett schillernd, seltner auch das Schildchen und hinterschildchen. hinterleibsrücken schon roth, prächtig goldglänzend, besonders auf Segm. 1 und 2 neben und am Endrande grün schillernd; Segm. 3 dunkter roth, sein Seiten= und Endrand schwarz;

Enbrand bes Segm. 2 öfters schwarz gestedt. Bauch grun, mit blauen und schwarzen Fleden, und mit schönem gelbem oft röthlichem Golbglanze. Schenkel und Schienen schön grun, ober blaugrun, Tarsen rothbraun, heller ober bunkler, ober auch schwarzebraun. Flügel, wie bei auratus. Die gewöhnlichste Farbe.

- b) Ropf violett, Gesichtsvertiefung und Ropfschild grün; Thorax violett, hellgrün, goldglänzend gesteckt, Schildchen und hinterschildchen schwarz bronzefarben, Brustseiten blaugrün, Metathorax blau. Segm. 1 und 2 grün, mit röthlichem Goldglanze, besonders in der Mitte und vor dem Endrande, dieser selbst schwarz; Segm. 2 mitten schwarz gesteckt; Endsegment wie dei a. Ropf und Thorax sinden sich auch gründlau, violett schillernd. Nur kleine Gremplare.
- c) Ropf und Thorar wie bei b. Der ganze hinterleib grun, goldglänzend, ins gelbliche ober röthliche fallend, die Mitte schwarz, zuweilen nur Segm. 2 am Ende. Nur kleine Cremplare.

Rörpergeftalt wie bei auratus. hinterschildchen aber kegelformig, am Enbe mit einer turgen, etwas nach hinten gerichteten Spipe (ein Uebergang zu bem Fortsate ber folgenben Battung). Ginfchnitt bes Segm. 3 flein, breiedig, von oben betrachtet nicht beutlich mahrnehmbar; bie Lappen flein, fast breiedig, abgerundet ober abgeftumpft; ber Seitenrand zweimal gebuchtet, die untere Bucht beutlicher, über ber= felben eine vorspringenbe Ede, balb größer, balb fleiner. Der Ropf bicht, ziemlich grob punktirt, ber Ropfschild und bie Gefichtevertiefung glatt, febr glangenb, ber Scheitel gerftreut punktirt. Der Prothorar hat vornen und neben ziemlich grobe, bicht figende Buntte, fonft gerftreute und feichte; Mefothorar gerftreut und feicht punktirt, nur neben am Rande bicht und tief. Schilben, Sinterschilben und Metathorar fehr grob, bicht regelmäßig netformig Hinterleib fein, ziemlich bicht punktirf, grober auf Segm. 3, befonbere nach bem Enbe bin, und in ben Seiten. Wibg., Webb. Biemlich häufig. Richt zu verwechseln mit auratus und die kleinen Eremplare mit grünem hinterleib nicht mit pusillus und pygmaeus. Wibg, Momb. (Beden).

#### Bestimmungstabelle

ber

nassanischen Arten des Genus Elampus (Omalus Dhlb. nud Elampus Dhlb. sect. I.)

- A. Hinterschildchen mehr ober weniger halbkugelig höderig, nicht kegelformig; Seitenrand bes Segm. 3 einbuchtig.
  - a. Segm. 1 und 2 beutlich punktirt; Hinterleib roth ober grun, in ber Mitte oft schwarz. 11/2—3 L. auratus Wesm. No 27.
  - b. Segm. 1 und 2 faum mertlich punktirt, glatt erscheinenb.
    - a. Prothorar und Mesothorar größtentheils fast glatt; Hintersleib grünblau ober grün, mitten schwarz ober violett. 1—2 L. aeneus. N 28.
    - β. Prothorax und Mesothorax größtentheils mit zerstreuten ziemlich groben beutlichen Punkten; hinterleib grün, in ber Mitte fast schwarz. 1½ L. pygmaeus n. sp. № 30.
- B. Sinterschilden fegelformig.
  - a. Hinterschilden am Ende mit einer sehr kurzen, etwas nach hinten gerichteten Spike; Seitenrand bes Segm. 3 zweimal gebuchtet mit einer vorspringenden Ede; Hinterleib roth ober grün. 11/2—21/2 L. bidentulus. N 31.
  - b. Hinterschilden ohne eine Spipe am Ende; Seitenrand bes Segm. 3 einmal gebuchtet; Hinterleib grün.  $^{2}/_{3}$ — $^{1}/_{2}$  L. pusillus *Dhlb.* **M** 29.

# V. Sattung. Notezus Först. (Elampus Dhlb. sect. II. Elampus Klug ex parte).

In biefer Gattung faffe ich biejenigen Arten ber Dahlbomichen Gattung Elampus zusammen, beren Ausschnitte am Enbe hinterleibs burch einen flachen Rand zum Theil ausgefüllt ift, zuweilen fast gang, fo bag nur eine fehr fleine Deffnung übrig Den Ausschnitt fann man nur von hinten und unter beutlich feben; von oben betrachtet erscheint ber hinterleib am Ende Neben und oben ift biefer Rand von einem schmalen scharfen aufgerichteten Randchen umgeben, welches ihn von ber Dberfeite bes Segm. 3 trennt; ber flache Rand im Ausschnitte ift felbst fenfrecht nach unten gerichtet. Förster betrachtet ibn als bie umgebogene Spite bes Segm. 3. Das hinterfchilbchen enbigt fich in einen fchmaleren, flachen, bunnen, über ben Detathorar nach hinten verlängerten Fortfat. Nur eine, von Förfter befchriebene Art (Notozus anomalus), welche aber bisher in Rassau noch nicht entbedt worben ift, hat am Ende bes hinterschildenes nur eine kleine Spipe. In ber Regel ift ber Korper schlanker, ber Sinterleib langer, ale bei ber vorigen Gattung. Sonft ftimmen beibe in Allem überein. Aus ber Dahlbomichen Gattung Elampus sect. I. ziehe ich nur ambiguus hierher.

#### 32. Notozus ambiguus (Elampus ambiguus) Dhlb.

Nur 1 Eremplar. 2 L. Dahlbom sah auch nur eines, aber aus Sübeuropa, nur  $1^{1}/_{4}$  L. Ropfschild grün, Kopf sonst violett; Thorax violett, blau schillernd; Hinterleiberücken schön lebs haft grün, golbglänzend, besonders auf Segm. 1 und 2 mit hellblauem Schiller; Brust und Bauch grün, letterer schwarz gesteckt; Schenkel und Schienen grün, Tarsen braun mit röthlichen Spitzen der Glieder; Flügel an der Endhälfte bräunlich. Kopf, mit Ausnahme des Kopfschildes und der Gesichtsvertiefung, ziemlich grob und dicht punktirt; Scheitel mit zerstreuten seichten Punkten; zwischen den 2 oberen Nebenaugen eine vertiefte gerade Linie. Pro= und

Mefothorar mit groben, ziemlich weitläuftig figen= ben, feichten Buntten; auf bem Schilbchen finb fie, mit Inonahme ber glatten Bafis, grober, tiefer und bichter, jeboch nicht netförmig; Sinterschilden und Wetathorax fehr grob, bicht, regeimäßig negartig punktirt. Sinterleib fein bicht punktirt, bas Enbfegment grober; biefes weit furger, als Segm. 2. Fortfat bes hinterschilbchens bis jum Enbe ver= fchmalert, bier abgerundet. Der Ausschnitt bes Enbfegments faft bogenförmig, mit einem fehr fchmalen fchwarz brongefarbigen flachen Ranbe (Dahlbom fagt: segmenti tertii emarginatura submarginata); bie Lappen baneben breieckig. Seitenrand bes Segm. 3 feicht zweibuchtig, bie obere Bucht febr flein, barunter eine fleine vorspringenbe Gde. Aehnlich Not. Panzeri, aber verschieden theils burch bie Gestalt bes Fortfapes bes hinterschilbchens, theils burch ben fcmalen Rand bes Musschnittes. Domb. (Beden). Sehr felten.

33. Notozus Panzeri. (Elampus Panzeri. Latr. Dhlb. Chrysis Panzeri. Fabr. Chrysis scutellaris Pz.).

11/4—21/2 L. Bon länglicher Gestalt. Die Farbe sehr versänderlich. Ropf vorn grün, Scheitel blaugrün, violett schillernd, Ropfschild goldgelb glänzend. Thorar grün oder blaugrün, Prosund Mesothorar zuweilen violett schillernd, lebhaft goldglänzend, Metathorar gründlan oder blau, ins violette fallend; der Fortsat bes Hinterschildchens schwarzbronzefarben. Hinterleibsrücken schön roth, goldglänzend, grün schillernd, besonders Segm. 1 und 2 an den Seiten; zuweilen sind diese Segmente grün mit gelblich röthsichem Goldglanze; nach Dahlbom kommt der Hinterleib auch grün und bronzesarben vor. Bauch grün, blau gesteckt, goldgelbglänzend; Schenkel und Schienen blaugrün, Tarsen braungelb. Flügel jensseits der Mitte getrübt, nach dem Endrande hin wieder hell (nach Dahlbom auch bis zum Rande getrübt). Kopf punktirt, wie bei der vorigen Art; Pros und Mesothorax nicht sehr dicht, grob, prob punktirt, aber neben dicht; Schilden sehr bicht, grob,

nicht netformig; die übrigen Theile bes Thorar wie bei ben vohinterleib fein ziemlich bicht punktirt mit groberen und feineren Buntten, Seiten und Enbfegment grober punttirt. Sinterfcilbden mit einem von ber Mitte bis gum Enbe obngefahr gleichbreiten Fortfage, am Ende ftumpf. Endfegment bebeutend furger, ale Segm. 2, in ber Mitte fielartig erhobt. Der Ausschnitt fast halbfreisformig; ber Rand ibn ohngefähr gur Balfte ausfüllenb, bufeifenformia, unten in 2 fentrecht herabhangenbe, fomale, am Enbe abgerundete Lappchen auslaufend, ber Rand ichwarz, mehr ober weniger glanzend, ober fast glanzlos. Rach Dahlbom er auch bogenformig und halbfreisformig, die Deffnung enger ober weiter, bogenformig ober breiecig. Der Seitenranb Segm. 3 febr beutlich zweibuchtig; bie untere Bucht nahe am Ausschnitt, eng und tief, bogenformig, bie obere breit und feicht; zwischen beiben ein breiter bogenförmiger Borfprung bes Seitenranbes. Jeboch finde ich biesen Borsprung nicht immer, wie Dahlbom angibt, braun= gelb und fehr glatt, vielmehr bei mehreren bis fast jum Ende punktirt und mit bem Enbfegment gleichfgrbig. Biemlich felten. Momb. (Blößen bes Rieferwalbes).

### 34. Notozus affinis n. sp. (Bielleicht nur Barietat von Panzeri).

Nur 1 Eremplar. 2½ L. Kopf und Thorar grün, Scheitel violett, Bro= und Mesothorar violett, ersterer grün geranbet, letterer grün gestedt, Fortsat schwärzlich bronzesarben. Sinterleib schön roth, golbglänzend, Segm. 1 und 2 grün schillernd; Bauch und Beine, wie bei Panzeri, die Tarsen aber braun. Die Punktirung etwas stärker, als bei Panzeri. Der Fortsat bes Sinterschildchens von berselben Gestalt. Segm. 3 weit kürzer, als 2; ber Ausschnitt bogenförmig, breiter, aber nicht so tief als bei Panzeri; ber Rand glänzend schwarz, halbmondförmig, die freie Deffnung sehr seicht, bogensförmig, auf deren beiben Seiten nur ein breieckiges

Spik chen, keine herabhangende Lappen; Seitenrand bes Segm. 3 sehr beutlich zweibuchtig, die untere Bucht viel breiter und tiefer, als die obere, zwischen beiben eine bogenförmige Borragung, aber nur wenig vorspringend, viel kürzer, als bei Panzeri. Bon Panzeri durch die Gestalt des Ausschnittes und Seitenrandes des Segm. 3 verschieden; Dahlbom führt kein Bariiren in letzterer Rücksicht an. Sehr selten. Momb. (Fischgraben).

# 35. Notozus elongatus Kirschb. (Bielleicht nur Barietat von N. Panzeri).

Rur 1 Gremplar. 23/4 L. Schlanker und langer, als Panzeri. Scheitel, Bro= und Mefothorar nebft Bafis und Mitte bes Schilbenen violett, Ropf vornen fcon grun, mit gelbem Golbglanze; Prothorar vornen und an ben Bintereden, Mefothorar vornen grun, bie übrigen Theile bes Thorax blaugrun; der Fortfat bes hinterschildens schwarzlich bronze= farben. hinterleib roth, fcon golbglanzend, Segm. 1 an ber Bafis und ben Seiten, wie am hinterranbe icon grun fcillernb. Bauch grün, start golbgelb glänzend. Schenkel und Schienen grün, Tarfen braungelb. Die Sculptur ohngefähr, wie bei N. Panzeri; jedoch siten die Punkte weitläuftiger, ba= her ber ftarfere Glang. Der Fortfat bee Sinter= ichilb chens, wie bei Panzeri. Segm. 3 wenig furger, als Segm. 2; ber Hinterleib überhaupt langer und gestreckter, als bei N. Panzeri. Der Ausschnitt hoch, aber fcmal, abgerundet, ber Rand breit, hufeifenförmig, wie bei N. Panzeri in 2 fentrecht herabhangenbe Lappchen fich endigend, glänzend schwarz; die freie Deffnung bogen= förmig, höher, als breit. Der Seitenrand unten mit einer tiefen breiten Bucht, bann einem fleinen bogenförmigen Borfprung, und barüber noch eine wenig mertliche Ausrandung. Die Flügel wie bei N. Panzeri. Bon N. Panzeri burch bie Gestalt bes gangen Rorpers.

Raff. naturw. Jahrb. H. XI.

bann bes Ausschnitts und bes Seitenrandes bes Segm. 3 verschieben. Webb. (Wellriswiese). Sehr selten.

## 36. Notozus pulchellus n. sp. (Bielleicht nur Barietät von A. Panzeri).

Nur 1 Cremplar. 1½ & Ropf und Thorax foin violett, Gesichtsvertiefung schwärzlich bronzefarben. Prothorax varnen schwärzlich. Hinterleib schön roth goldglänzend; Bauch grundlau; Schenkel violett, Schienen grün, Torsen braun mit röthlichen Spisen ber Glieder. Sculptur wie bei N. Panzeri, jedoch ftärker und bichter punktirt. Fortsat bes hinterschildchens wie bei N. Panzeri. Segm 3 bebeutend fürzer, als 2; Aussichnitt halbkreisförmig, der Rand sehr breit, halbmond förmig, glänzend schwarz, die freie Deffnung seicht, bogenförmig, viel breiter, als tief, neben jederseits nur eine kleine hervorragung. Der Seitenrand sehr undeutlich zweimal gebuchtet mit einer kaum merkbaren Borragung, die untere Bucht breiter, als die obere. Romb. (Blösen bes Kiesernwalbes).

# 37. Notozus minutulus n. sp. (Bielleicht Barietät von Elampus coeruleus Dhlb. Klug.)

1½ L. Ropf, mit Ausnahme bes grünen goldglänzenden Ropfschildes, violett; Thorar violett und grün, Prothorar grün gerandet, Mesothorar größtentheils grün, wie die Basis des Schildenes, Fortsat des Hinterschildenes schwarz; Hinterleib grün mit Goldglanz, Segm. 1 und 2 nebst Basis von 3 schön blau schillernd, in den Seiten und gegen das Ende des Segm. 3 schön goldgelb glänzend; Schenkel und Schienen grün, Tarsen braun, am Ende braunroth. Sculptur des Kopfes und Thorar ahngefähr wie dei Panzeri; der Hinterleib sehr kein dicht punktirt, weit feiner, als bei den vorigen Arten. Der Ausschnitt des Segm. 3 bogenförmig, viel breiter als tief, dex sehr

breite Rand halbmondförmig, glänzend schwarz, nur eine sehr kleine breit bogen förmige Deffnung übrig laffend, mit einer sehr kleinen hervorragung jederseits derselben. Seitenrand bes Segm. 3 zweiduchtig, die untere Bucht viel breiter und tiefer, die obere sehr klein, dazwischen ein bogenstörmiger sehr glatter glänzender brauper dünner Barsprung des Seitenrandes. Fortsas des Hinterschild hens wie bei Panzeri. Flügel von der Mitte sast bis zu Ende getrübt. Mand. (Fischgraben). Sehr selten. Sehr ähnlich Elampus coeruleus Delb., welcher aber einen einhuchtigen Rand des Segm. 3 hat.

#### 38. Notozus productus (Elampus productus) Klug. Dhlb.

2½ L. Die Farbe bes Kopfes und Thorax variirt, bie bes hintexleibs ift schon roth, golbglänzend, grünlich schillernd; Bauch blaugrün, schwarz gesteckt, golbglänzend; Flügel fast bis zum Subrande van der Mitte an getrübt. Rücksichtlich der übrigen Farben sinde ich folgende Varietäten: a) Kopf und Thosax violett, die Gesichtsvertiefung jederseits mit einem wenig glänzenden schwarzen gestreisten Flecken, in der Mitte und oben ist sie röthlich violett, glatt und glänzend, besonders oben; Kopfschild sast glanzlos, schwärzlich; Thorax gründlau schillernd wegen des so gesfärdten Grundes der Punkte; Fortsas des Hinterschildenes schwärzlich bronzefarden; Brust violett; die Hüsten violett, Schenkel und Schienen blaugrün violett schillernd, Tarsen braunroth. b) Kopf vornen blaugrün, Kopfschild schön goldglänzend, die ganze Sesichtsvertiefung sehr glänzend und glatt, kaum gestreist; Pros und Mesothorax violett, grün gerandet, blau schillernd wegen des hellsblauen Grundes der Punkte; Schilden grün, am Ende nebst dem Fortsas des hinterschildenes schwärzlich bronzefarden, die Punkte hellblau; die übrigen Theile des Metathorax violett und blau, Brustseiten gründlau, Brust violett. Schenkel gründlau, Schienen grün, hüften violett, Tarsen braun, unten rothbraun. c) Ropf und Thorax sast gesten, Scheitel violett, grün gesteckt, Thowax

blangrun fcillernb, Fortfat bes Hinterfcilbchens und ein Bleden bes Metathorax schwärzlich bronzefarben; Kopf und Thorax zeigt einen gelblichen Goldglang. Suften blauviolett, Schenkel und Schienen grun, Tarfen braun, unten rothbraun. Die Sculptur wie bei Panzeri, aber bie Buntte tiefer und etwas grober. Der Fortfat bes hinterschildens verschmalert fic beutlich nach bem Enbe, und ift hier ftumpf ober abgerundet. Segm. 3 viel fürzer, ale 2; ber Ausschnitt bogenformig, breiter als tief, ber Rand fehr breit, halbmondförmig, glanzend fcmarz, nur eine fehr feichte bogenformige Deffnung, baneben eine febr fleine Borragung; Geitenranb beutlich zweibuchtig, bie untere Bucht viel breiter als bie obere, zwischen beiben ein fleiner Borfprung; bei ber Barietat a) find jedoch Buchten und Borfprung fast unmerklich. Von Not. Panzeri und ben Arten 33-36 leicht burch ben nach hinten beutlich verschmalerten, langlich breiedigen Fortsat bes hinterschildens zu unterscheiben. fchreibung, welche Dahlbom von feinem aus Portugal und Frantreich ftammenben El. productus gibt, ift febr turg; ben Fortfat nennt er einmal subtriangularis, ein anderes Mal triangularis. So nennt er auch ben Fortfat bee El. Panzeri erft sublinearis, bann rectangularis, und spåter linearis subrectangularis. Man fieht, bag bie Gestalt biefes Fortfates variirt. In ber Abbilbung Dahlbom hym. Europ. tab. III, Fig. 46 und 49 unterscheibet sich ber Fortsat bei El. Panzeri und productus faum in ber Gestalt. Momb. (Bloken bes Riefernwalbes).

#### Beftimmungstabelle

ber

nassauischen Arten des Genus Notozus.

A. Der Rand im Ausschnitte bes Endsegments fehr schmal; bie

- Deffnung flein, breiedig; Fortsat bes hinterschilbene nach bem Ende beutlich verschmalert; hinterleib grun. 2 g. ambiguus Dhlb. N 32.
- . Rand im Ausschnitt bes Endsegments breit.
  - **3.** Fortsat bes hinterschildens nach bem Ende beutlich verschmalert; hinterleib roth.  $2^1/2$  L. productus Dhlb. **M** 38.
  - b. Fortsat bes hinterschilbchens nach bem Enbe nicht ober kaum verschmalert, hier ohngefahr so breit als in ber Mitte.
    - a. Seitenrand bes Enbfegments beutlich zweibuchtig.
      - αα. Segm. 1 und 2 sehr fein und bicht punktirt; hinter= leib grun; 11/2 L. minutulus n. sp. M 37.
      - ββ. Seg. 1 und 2 ziemlich fein und bicht punktirt, bie Bunkte an Größe verschieben.
        - αα. Die untere Bucht bes Seitenrandes sehr eng, tiefer, als die obere, breitere; zwischen beiden ein breiter starker vorspringender Bogen; hintersleib roth ober grün. 11/2—21/2 L. Panzeri Fabr. № 33.
        - βββ. Die untere Bucht bes Seitenrandes breiter und tiefer, als bie obere; hinterleib roth.
          - 1) Hinterleib breit, gebrungen; Segm. 3 viel fürzer, als 2. 21/2 & affinis n. sp. 34.
          - Hinterleib schlank; Segm. 3 wenig fürzer, als 2. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> L. elongatus Kirschb.
             M 35.
    - 6. Seitenrand bes Segm. 3 kaum merklich zweibuchtig mit einem wenig merklichen Vorsprung. 1½ L. pulchellus n. sp. N 36.

### VI. Gattung. Cleptes Latr.

Diefe Gattung unterscheibet fich fehr wefentlich von ben 5 porigen burch bie Geftalt bes Thorax und hinterleibs und bie Rahl ber Binterleibssegmente. Der Prothorar ift vorn halefor= mig verschmalert und abgerundet, an ber Bafis fcmaler als ber Ropf; hier ift von ihm ein fchmaler bogenformiger Thett burch eine Furche abgegrangt; ber Defothorar ift furger, ale ber Brothorax; Schilben und hinterschilben faft flach, letteres febr flein; ber Metathorax weit über bas Enbe bes hinterschilbchens binaus verlängert. Bei ben vorigen Gattungen bagegen ift ber Prothorar vornen nicht verschmalert und hier fo breit als ber Ropf ober wenig ichmaler, vornen nicht burch eine Querfurche getheilt; ber Mefothorar ift ohngefahr fo lang ale ber Prothorar ober langer; bas hinterschilben reicht bis jum Enbe bes Detathorar ober über benfelben hinaus. Ferner ift bei Cleptes ber hinterleib vornen verschmalert und abgerundet, unten gewölbt, wie oben, bei bem Beibchen aus 4, bei bem Mannchen aus 5 Segm. bestehend. Die Legerohre bes Weibchens ift fehr lang. per hat eine folante Gestalt. Die Discoibaltelle und 2. Submedialzelle ift von weniger bentlich ausgeprägten Abern begrengt, aber boch beutlich mabraunehmen; bie Discoidalzelle gefchloffen, bie Rabialzelle offen.

#### 39. Cleptes nitidula Fabr.

2—23/4 2. M. und W. an Farbe verschieben. W. Ropf nebst Fühlerschaft glänzenb schwarz, Geisel braun; Prosthorax hell braunroth, Mesothorax glänzenb schwarz, Schilbchen und Hinterschilbchen sehr glänzend blau ober grün, Metathorax blau ober blaugrün, fast glanzlos, Mittelbrustseiten glänzend, grün mit Golbglanz ober bronzefarben. Hinterleibszüden hellbraunroth, Enbhälfte bes Segm. 3 und Segm. 4 glänzenb schwarz; Bauch, wie der Rücken. Hüften

und Schenket schwarz mit braunrothen Spitzen, Schienen und Larsen braunroth. Flügel getrübt, besonders in der Mitte; ein keller Streisen deutet die Cubitalader an; sie sind kurz, reichen nicht weit über die Mitte des Hinterleibs. M. Dahlsdoni beschreibt das M. nicht. Kopf, Fühlerschaft und Thorax grün, goldzlänzend blau schillernd, der Metathorax sast ganz blausgrün, hinten blau. Sinterleibssegment 1 und 2 rostsarben, der Kand von 2. und die übrigen schwarz, blau schillernd, besondets auf Segm. 4 und in den Setten. Fühlergetsel und Laster dunkelbraun, der Schaft blaugrün. Hühlergetsel und Laster dunkelbraun, ber Schaft blaugrün. Hühlergetsel und Schenstern und hinteren Beine dunkler. Der Prothorax ist gewöldt, ziemlich dicht punktirt, an dem Endrande ohne Grübchenfurche; ber Mesothorax hat eine seinere zerstreute Punktirung; der Metathorax ist oben längsrunzelig, hinten quertunzelig, in der Mitte bet hinteren Kläche unregelmäßig. Die Flügel sind schwach bräunzlich getrübt, reichen nicht die zum hinterleibsende. Wohd, Momb.

40. Cleptes semiaurata Fabr. (Sphex semiaurata. Lin. Ichneumon semiauratus Pz. mas. Ichneumon auratus Pz. fem. Cleptes splendens F. mas. Cleptes pallipes Lep.)

So groß, wie die vorige. B. (nach Dahlb.) Kopf kupferroth gold glänzend; die Punktirung etwas dichter, als bei mitidula; die Mittelfurche vornen abgebrochen. Die Fühler dicker, als bei nitidula, am Ende braun, Schaft, Stielchen und die 3—4 Basalglieder der Geisel braungeld oder röthlich braungelb. Prothdrax, Mesothorax und hinterschild braungelb. Prothdrax, Mesothorax und hinterschild den kupfergrün gold glänzend. Der Prothdrax etwas breiter, etwas weniger convex und deutlicher punktirt, als bei nitidula. Der Hinterleib castantenbraun, glänzend, sein punktirt; Segm. 2 kürzer, als 3; dieses am Ende und das Endschied siehent schwafzbechsarben, mehr oder weniger violett ober blan schilkeinb; die Legeröhre dick, braungelb. Nur

an einem Eremplar fand Dahlbom Segm. 1 und 2 mit einen: Die Beine wie bei nitidula. Flügel Die braunen Alecken. reichen faft bis jum Enbe bes Rorpers, mafferhell, in. ber Mitte und am Enbe getrübt, fast binbenartig. Das 2B. ift mir burch Autopfie nicht bekannt. M. Ropf und Thorax golbgrun, ber Mesothorax mehr blau schillernb, als bei bem M. ber vorigen Art, ber Metathorax aber weniger blau, feine hintere Glache ift fdwarz brongefarben. Sinter= leibesegment 1-3 braungelb, Enbrand von 3 fcmarg, bie fdmarge garbung in ber Mitte winkelig vortretenb, bie übrigen Segmente blau, mit violettem unb fcmargem Schiller. Die Fühlergeifel ift heller braun, als bei nitidula, oft rothlich braun, ebenfo bie Tafter. Die Sinter= fchentel oben braungelb, bie Schentelringe braungelb. Die Flügel find von ber Mitte an fchwach getrubt, unter ber Rabialzelle ein bunklerer Querfleck von einer schiefen hellen Linie burchzogen; bie Glügel reichen bis zum hinterleibsenbe, (bei ber vorigen Art find fie merklich furger). Der Brothorar ift flacher als bei nitidula, bichter und beutlicher punktirt, vor bem Enbrande eine mit Grubden verfebene Querfurde, welche bem M. ber vorigen Art fehlt. Auch ber Defothorar if bichter punttirt, etwas rungelig; oben auf bem Detathorar treten 3 gangeftreifen hervor; zwischen benfelben ift er run= gelig; binten unregelmäßig gerungelt. Bibg., Momb.

#### Zusammenstellung ber

beschriebenen nassauischen Arten.

Borbemerkung. Die mit Momb. bezeichneten find bis jett nur bei Mombach außerhalb ber Grenzen bes Herzogthums Naffan gefangen worben.

I. Chrysis. 1. ignita L. 2. vitripennis n. sp. 3. auripes Wesm. 4. impressa n. sp. 5. gracilis n. sp. 6. angustula

n. sp. 7. brevidentata n. sp. 8. fulgida Lin. (mas: stondera Jur.) 9. marginalis n. sp. 10. ornata n. sp. Momb. 11. bidentata Lin. 12. succincta Lin. Momb. 13. nitidula F. 14. cyanea L. 15. succinctula Spin. 16. aerata Dhlb. 17. integrella Dhlb. 18. Germari Wesm.

II. Hedychrum. 19. lucidulum *Dhlb*. (mas: Hedychr. regium *Latr*. 20. fervidum *Fab*. Momb. 21. coriaceum *Dhlb*. 22. roseum *Rossi*. Momb.

III. Holopyga. 23. splendida n. sp. 24. generosa Först.
25. varia n. sp. Momb. 26. punctatissima Dhlb. Momb.

IV. Elampus. (Omalus *Dhlb.* und Elampus *Dhlb.* sect. I.)

27. auratus *Wesm.*28. aeneus *Pz.*29. pusillus *F.* Momb.

30. pygmaeus n. sp.

31. bidentulus *Wesm.* 

V. Notozus Först. (Elampus Dhlb. sect. II.) 32. ambiguus Dhlb. Momb. 33. Panzeri. Latr. Momb. 34. affinis n. sp. Momb. 35. elongatus Kirschb. 36. pulchellus n. sp. Momb. 37. minutulus n. sp. Momb. 38. productus Dhlb. Momb.

VI. Cleptes. 39. nitidula Fabr. 40. semiaurata Fabr.

### Beschreibung

ber

übrigen in Deutschland vorkommenben Gattungen unb Arten.

Da ohne Zweifel noch manche in Naffau vorkommenbe Species ber Familie ber Chrysiben unentbeckt geblieben ift, so halte ich es für zweikmäßig, auch die übrigen Arten, beren Borkommen in Deutschland mir bekannt geworben ist, kurz zu beschreiben, zumal badurch auch die Bestimmung ber naffauischen Arten an Sicherheit gewinnen wird. Die Arten ber Gattungen Chrysis und Hedychrum habe ich in einer analytischen Bestimmungstabelle mit ben naffauischen Arten zusammengestellt, letzteren aber das Zeichen (†) vorgesetzt und die Nummer beigefügt, unter welcher sie oben beschrieben worden sind. Ich habe dabei besonders Dahlboms oben angeführtes Werk benutzt.

#### I. Chrysis.

- I. Der Endrand weber gezahnt, noch ausgerandet, noch winkelig.
  - A. Thorax und hinterleib blau und grün, Enbrand bes Segm. 3 schwarz bronzefarben. 11/2 L. 1) tarsata Klug.
  - B. hinterleiberuden roth ober rothlich, goldglangend, oft mehr ober weniger grun ichillernb, Segm. 3 von berfelben garbe, nur hochstens ber außerfte Ranb brongefarben ober rothbraun.
    - a. Thorax blau ober grun ober violett, ober feine Farbung aus mehreren biefer Farben zusammengescht, nie mit roth= golbfarbenen ober grunlichgolbfarbenen Zeichnungen.

- er. Segment 3 am Enbe febr wenig fomater, als an ber Bafis; Enbrand faft gerabe, jeberfeits mit einem ftumpfen Bintel enbigend; hinterleib glangend ober febr glangenb; nicht leberartig punktirt, bie Bunkte bichter ober weit= 3-4 2. 2) austriaca Fabr. (nicht fäuffider. Dhlb. monogr. ober Zetterst.)
- B. Segm. 3 am Ende mertlich fcmaler, als an ber Bafis, bogenförmig.
  - αα. Enbrand bes Segm. 3 in ber Mitte fast gerabe, einen mehr ober weniger in ber Mitte flach gebrudten Bogen bilbend; Sinterleib mehr ober weniger glangend, ober fast glanglos, bie Punktirung mehr ober weniger bicht ober weitläuftig, grob ober fein, felbst leber= artig; bie Grubchen beutlich ober unbeutlich. 21/2-3) bicolor Dhlb. (austriaca Zett.)
    - ββ. ber gange Enbrand bes Segm. 3 volltommen bogen= † 4) aerata Dhlb. M 16. förmia.
      - + 5) integrella Dhlb. No 17. (austriaca Dhlb. monogr. unb exercit.).
- b. Thorax blau ober grun ober violett und roth= ober roth= lich= ober grunlich=goldfarben.
  - a. Enbrand bes Segm. 3 grun; wenige große Grubchen; Hinterleib ziemlich grob und bicht punktirt mit feinen Buntteben bagwifden; roth= ober rothlich=goldfarben mit. grunlichem Schiller ift ber Prothorar vornen, ber Defothotar gang, bas Schilden größtentheils. Raum 2 L. † 6) Germari Klug. Nº 18.
  - 8. Enbrand bes Segm. 3 fcmatgbrongefarben, ober violett ober blan; viele Grubchen; hinterfeib bicht fein leberattig punttirt; roth ober gruntich golofatben ift Btothorar gang, Mefothorar nur auf ben Geitenfelbern. **Rasin** 2 8: 7) candens Germ.
  - 7. Ellbrand bes Segni. 3 gleichfarbig mit bein Sinterleibs= ruden; Bro= und Defothorde roth= ober definitit golb=

farben; hinterschilden spit kegefförmig. 31/2-4 8.
8) coerulipes Fab.

- IL Enbrand bes Segm. 3 in ber Mitte ausgerandet, ober neben winkelig.
  - A. Endrand entweder in der Mitte ausgerandet oder neben jederfeits 1—2 winkelig, immer in Farbe von der des hinterleibs
    verschieden; Oberseite wenig glänzend; hinterleibsrücken
    mit einem Mittelkiele; Farbe sehr veränderlich: grün oder
    blau, Thorax mit goldfarbenen Zeichnungen; hinterleib
    ganz goldfarben oder an der Basis grünlich, am Ende
    goldfarben, Endrand bronzefarben=roth oder schwarz bronzefarben oder grün= und rothbronzefarben. 13/4—3 &.

9) elegans Le Pel. (candens Dhlb. disp. und confluens Dhlb. disp.)

B. Endrand in ber Mitte ausgerandet, beiberfeits wenig merklich winkelig; Endrand gleichfarbig mit dem Hinterleib; Körper sehr glanzend; Hinterleib ohne Mittelkiel; blau, Pro= und Mesothorax nebst Hinterleibsrücken grün golbfarben. 21/2 L. 10) medio cris Dhlb.

10) mediocris Dato.

- III. Endrand des Segm. 3 einzähnig. † 12) succinctula Spin. M 15.
- IV. Enbrand bes Segm. 3 breigähnig; Körper blau ober violett ober blaugrun + 11) cyanea Lin. M 14.
- V. Endrand bes Segm. 3 vierzähnig.
  - A. Körper violett ober blan mit grünen Zeichnungen.
    - a. Bafalfeib bes Segm. 3 in ber Mitte vertieft, vor ber Grabchenreihe mit einem converen verbieften Rande. 21/2 2.

13) indigotea Duf.?

- b. Bafalfelb des Segm. 3 nicht vertieft und vox der Grübchen= reihe nicht erhöht. 3-4 2. † 14) nitidula Fab. M 13.
- B. Hinterleib roth, golbglängend; Segm. 1 violett ober blau ober grün, ober noch Segm. 2 mit einem folchen Fleden.

  † 15) fulgida Lin. (nebst stondera Pz.) As 8.
- C. Hinterleib roth- ober grunlichgolbfarben, bas ganze Segm. 3 blau ober grun ober violett.

- a. Pro= und Mefothorax roth, oft mit grünlichen Stellen Metathorax grün ober blau; die 2 mittelften Zähne undeutlich.  $2^{1}/_{2}$ —4 L. † 16) bidentata Lin. (nebst viridula Lin.) M 11.
- b. Thorax blau ober violett ober grun, ober bie Farbung aus mehreren biefer Farben zusammengesetht; bie 4 Bahne beutlich.
  - a. Segm. 3 blau ober violett, oft am Enbe grun.
    - aa. Segm. 2 mit einem Mittelfiele, hinterleib ziemlich grob punktirt. 3 g. † 17) ornata n. sp. № 10.
    - ββ: Segm. 2 ohne Mittelfiel; hinterleib fein punktirt. 2-21/2 2. 18) splendidula Rossi.
  - β. Segm. 3 grun.
    - aa. Thorax grün; Segm. 3 an ber Basis schmal bläulich; Rörper gebrungen; Hinterleib grünlich bicht punktirt; Seitenrand bes Segm. 3 winkelig; bie 4 Jähne ziemlich kurz.  $2\frac{1}{2}$  L. 19) rutilans Oliv.
    - ββ. Thorax bronzefarben, Prothorax vornen, Meso= und Metathorax ins Purpurne fallend; Körper schmal; Hinterleib zerstreut punktirt; Segm. 3 an ber Basis schmal golbfarben, am Seitenrand bogenförmig aus= geschweift; bie Bahne ziemlich groß.
      - 20) terminata Megerl. .
- D. Hinterleib roth golbfarben, oft mit grunem Schimmer, nur bas Analfelb bes Segm. 3 (hinter ber Grubchenreihe) anbers gefarbt (blau, violett, grun ober schwarz).
  - a. Bafalfelb bes Segm. 3 in ber Mitte eingebrückt; Thorax blau mit grünen Zeichnungen; Schilden roth= ober grün= golbfarben; Analfelb bes Segm. 3 blau. 21/2 L.
    - 21) scutellaris Fab.
  - b. Bafalfelb bes Segm. 3 nicht eingebrudt.
    - a. Thorax violett und blau; Analfelb bes Segm. 3 violett.  $3-3^{1}/_{2}$  L. † 22) marginalis n. sp. **M** 9.
    - β. Thorax grün=tupferfarben; Analfelb bes Segm. 3 grünblau. 2 g.
       23) aeruginosa Khig.

- y. Thorax blan ober grun ober violett; Prothorax vornen mit einer grun golbfarbenen meift unterbrochenen Binte, Defothorax reth; Analfelb bes Segm. 3 fchwarz ober bronzefarben. 11/2-21/2 &. † 24) succincta Lin. **M** 12.
- R. Hinterleib burchaus roth golbglangenb, oft grun fcbillernb, bochftens die Bafis ber Segmente buntel gefarht.
  - a. Bafalfelb bes Segm. 3 meiß bentisch gefielt und beiber-† 25) impressa DMb. M 4. feite eingebrückt. † 26) gracilis n. sp. 36 5. † 27) angustula a. sp. 16.
  - b. Bafalfelb bes Segm. 3 ohne Ginbruck und meift ohne beutlichen Riel.
    - a. Die außeren Bahne von ber Seitenecke bes Enbrandes entfernt; biefe Ede einen frumpfen Bogen bilbenb, ber Seitenrand unten weit bogenformig. 21/2-3 &.

28) distinguenda Spin.

- B. bie außeren Bahne felbft bie Seitenede bilbenb.
  - aa. Alle 4 Bahne breiedig. 129) auripes Wesm. M 3. †30) ignita Lin. N 1.

†31) vitripennis n. sp. N 2.

ββ. Die feitlichen Bahne abgerundet, fehr furz, die mitt=

leren breiedig, breit und furg. + brevidentata n. sp. **J** 7.

VI. Enbrand bes Segm. 3 fechezähnig; Körper piolett und grun.  $2^{1/2}-3$  2. 32) violacea Pz. (sexdentata Pz.)

#### II. Chrysogona Först.

Durch bie weit offene Discoidalzelle und die fehr schmale Rörperform von Chrysis perschieben; ber Korper ift nämlich bei ber einen bekannten Art bei gleicher gange fast nur halb fo breit als bei Chrysis cyanea.

gracillima Först. Thorax grün violett schillernd; hinter= leib golbfarben, wenig glangenb; Flugel mafferhell; Enbrand bes Segm. 3 in ber Mitte und ju beiben Seiten fehr schwach aus-

#### III. Stilbum Spin.

Die größten und schönsten beutschen Shrysben, bis über 5 L. lang. Zellenbildung und hinterleib im Ganzen wie bei Chrysls. Ropfschild lang, schnauzenartig vorragend. Thorax abweichend von Chrysls gebildet, winten met breiter, als vorn; der Mesoethorax viel länger, als der Prothorax; das Schilden mit seinem Ende die oberhalb der Hinterbasis reichend, das hinterschilden noch darüber hinaus; dessen ganzer Basaltheil unter dem Schilden verdorgen, das Ende als eine starke oben ausgehöhlte Spitze vortretend. Hinterleib merklich länger (um 1/4 oder 1/3) als Kopf und Thorax zusammen, eisörmigshalbtegelig; Segm. 2 außerordentslich groß gegen 1 und 3, sehr hoch gewöldt, dagegen 3 sehr tief liegend; das Basalseld des Segm. 3 sast horizontal gerichtet, mit seinem bogensörmigen Rande über die Basis des Analseldes und die Grübchenreihe hinausreichend, das Analseld schief adwärts gehend, mit 4 starken Zähnen. Die Radialzelle ist weit offen; unter derselben bemerkt man bei geeigneter Richtung des Lichts eine geschlossene Cubitalzelle. Das Endsegment ist immer blau gefürdt. Arten kommen nach Dahlbom in Destreich vor.

1. splendidum Fab. 3 bis über 5 L. Farbe fehr veranderlich, violett, grunblau, grun golbfarben, Scheitel und Thorax meist blaugrun, setten golbfarben; Mesothorax unpunktirt (außer bem Rande und Ende) ober sehr schwach und sparsam punktirt, glanzend, glatt.

2. ealens Fabr. Gbenfo groß. Ropf und Thorax in Farbe varitrend, blaugran, grun, grungolbfarben; hinterleibufegm. 1—2 golbfarben, ober ber ganze Körper feuerroth golbglanzend; Mesothorax gebrangt punktirt und leberartig gerunzelt.

### iv. Ruchreens Late.

Aehnlich Hedychrum; aber ber Endrand bes Segm. 3 mit vielen wechselsmeise an Grofie verschiebenen Babnen; Mesothorar

jeberseits am Ende zweibornig; Flügel, wie bei Chrysis, nur bie Rabialzelle sehr weit offen. In Deutschland nur 1 Art:

Euchroeus quadratus Klug. 3—3½ L. grün ober grünblau, am Endrande 11—15 sehr unregelmäßige und ungleiche Zähnchen.

#### V. Parmopes Dhib.

Sehr ausgezeichnet von allen Gattungen burch bie Beftalt und Broge ber Untertiefer und ber Bunge. Beibe find febr lang und bilben einen fabenformigen, in ber Rube an bie Bruft gurudgefchlagenen Ruffel. Auch bie Bahl ber hinterleibsfegmente ift abweichend von ber bei ber Mehrzahl ber Gattungen vorkommenden, beim 2B. 3, beim M. 4; bie vorberen Segmente find ohngefahr gleich, bas Enbfegment viel größer; bie Grubchenzeihe fehlt, aber bas Enbfegment ift vor bem Enbrande eingebruckt, in ber Mitte ein turger Riel; ber Enbrand fein gefägt. Das hinterschilben mit einem horizontalen Fortfate, bei ber beutschen Art an ber Bafis breit, am Ende verschmalert, ber breitere Theil neben gezahnt, mitten vertieft, am Rande aufwarts gebogen (fattelformig). (Bei manchen ausländischen Arten ift bas hinterschilben hoderig, ohne biefen Fortsat). Die Discoidalzelle und ber angere Theil ber 3. Schulterzelle nur burch ungefärbte Abern angebeutet, Rabialzelle nur an ber Bafis beutlich gebilbet. Rur 1 Art in Deutschland:

Parnopes carnea. 4—5 &., ober länger. Gine sehr schöne Art. Bon breiter gebrungener Gestalt; der hinterleib breit, von der Basis die zum Endrande gleich breit; Kopf, Thorax und Segm. 1 grun, oft kupferroth überlaufen, die übrigen Segmente Keischfarben.

#### VI. Hedychrum Latr. (ex parte).

- A. Rorper blau ober grun.
  - a. Körper von mittlerer Größe, 11/4-21/4 2.

- a. Scheitel, Pro = und Mesothorar nehförmig punktirt; Sinterleib bicht fein punktirt; Scheitel und Thorax glanzlos. Körper blau und grün. 1) chalybaeum Klug.
- β. Scheitel, Bro = unb Mesothorax mit feineren und gröberen Bunkten unregelmäßig bestreut, glänzend;
   hinterleib sehr bicht fein punktirt. 2) chloroldeum Ziegl.
- b. Körper klein, kaum 1 L.; Kopf und Thorar gröber und feiner punktirt.

  3) Zelleri Dhlb.
- B. Körper blau, grun und golbfarben, (roth ober grun fupferfarben mit Golbglang); von letterer Farbe ber Hinterleib, bei einigen auch ber Thorar.
  - a. Bro= und Mefothorar unregelmäßig bicht punktirt, aber nicht nehförmig, auch nicht leberartig gerunzelt; Scheitel, Bro= und Mefothorar nebst hinterleib kupferfarben ober grün kupferfarben. 2-21/2 L. 4) rutilans Meg.
  - b. Pro= uud Mesothorax regelmäßig netformig punktirt.
    - a. Hinterleib mit gröberen und feineren Punkten mäßig bicht besetht. 11/4-42. 75) lucidulum Dhlb. N 19.
    - β. hinterleib fehr bicht fein puntitrt; Scheitel, Bro= unb Mefothorar grün ober golbgrün ober grünkupferfarben; hinterleib grün=golbfarben ober grünkupferroth. 1½—1¾ 2.
       6) minutum Le Pel.
  - c. Prothorar fast glanzlos, leberartig gerunzelt punktirt, Mesothorar glänzend, zerstreut punktirt; Hinterleib seuerroth, Ropf und Thorar purpurviolett. 2 L. 7) purpurascens Dhlb.
  - d. Scheitel, Bro= und Mefothorar bicht leberartig gerunzelt punktirt, fast glanzlos.
    - a. Scheitel, Pro= und Mesothorax nebst hinterleib schmutig roth golbfarben; hinterleib fein sehr bicht punktirt. Prothorar ober auch Mesothorax mit zerstreuten runben Punkten. 1\(^1/\_2\)—1\(^3/\_4\) &. \(^+\) 8) coriaceum Dhlb. M 21.
- 8. Scheitel, Bro = und Mesothorar goldgrun; hinterleib

fein zerstreut punttirt, rosenroth-braungelb, mit grünem Golbschimmer. 11/2 2. 8) femoratum Meg.

e. Scheitel, Bro = und Mefothorar zerftreut punttirt, glatt, fehr glanzenb, die Zwischenraume mit feinen Bunktchen, Querader an der Basis ber Discoidalzelle fast rechtwinkelig gebogen. † 10) fervidum Fabr. NS 20.

C. hinterleib rofenroth, glangenb, aber ohne Goldglang.

† 11) roseum Rossi N 22.

#### VII. Holopyga Dhlb.

Bu ben 4 naffauischen Arten kommt noch:

5. ovata Dhlb.  $1^4/_2-2^4/_2$  L. Durch den dicht sehr sein punktirten hinterleib von den andern Arten verschieden; die Krallen mit 3 deutlichen Zähnen. Farbe sehr veränderlich: Ropf und Thorar grünblau oder blau, oder der Prothorar mit grün goldfarbenen Zeichnungen, oder letterer bronzegrün, der Wesothorar grün goldfarben, oder Pro= und Mesothorar, bisweilen auch Schildchen und hinterschildchen grün goldfarben oder roth goldfarben; hinterleib roth oder grün goldfarben. Flügel nur an der Basis hell.

VIII. Elampus (Omalus Dhlb. und Elampus Dhlb. sect. I. ex parte).

In ben 5 beschriebenen unffauischen Arten kommt noch:

6) El coerulous de Geer. Dhlb. (Omalus nitidus Pz. Hedychrum nitidum Pz. Einmpus violaceus Wesn.) Sehr ähnstich aeneus; aber Pro= und besonders Mesothorax mit groben Punkten bestreut, vornen dicht punktirt; Schilbehen ahne eine glatte Stelle an der Basis fast netzsörmig punktirt; Hinderleibsrücken gerstreut sein punktirt. Hell oder dunkelblau, mehr oder weniger ins Grüne fallend; Hinterleib glänzend, wie politrer Stahl. Die Fühler näher an den Nebenaugen, als bei zeneus. 2 &

7) truncatus Dhlb. Achnlich Elempus bidentulus. Grunblau, ber Ausschnitt bes Enbfegnents weit und ftumpf breiedig ober fæst bogenförmig, mit einem etwas ausgehöhlten, glanzlosen Rande umgeben; ber Seitenrand des Segm. 3 ganz oder nur unten braungelb, unter der Mitte gebuchtet, oderhalb derselden gerade oder sehr seicht geduchtet, wodurch er zweiduchtig wird mit einem Winkel zwischen beiden Buchten; Hinterschilden stumpf kegelförmig.  $1^{1/4}-1^{3/4}$  L. Diese Species sieht offendar in der Mitte zwischen Elampus und Notozus, in der Gestalt des hinterschildens ähnlich Elampus, durch den schmalen Rand des Ausschnitts übergehend in Notozus. Durch den weiten Ausschnitt und dessen Rand von diedentulus verschieden, auch sehlt dem hinterschilden die Spipe, welche sich bei diedentulus sindet.

#### IX. Netezus Först. (Elampus Dhlb. sect. II.)

Bu ben 7 naffautschen Arten kommen noch folgende andere beutsche:

8) coeruleus (Elampus coeruleus Pallas Klug Dheb.) 1½ 2. Der ganze Körper purpur-violett, glänzend; Ropf und Thorax zerstreut punktirt; Segm. 1 und 2 ziemlich dicht sehr fein punktirt, 3 zerstreut fein punktirt; Ausschnitt bogenförmig mit einem glänzenden schwarzbraunen halbmondsörmigen Raube; der Seitenrand des Segm. 3 zweiduchtig; der Fortsat des Hinterschildhens rechteckig, stumpf, verhältnismäßig stärker, als dei Panzeri. Sehr ähnlich minutulus, hauptsächlich durch die Farbe daven verschieden. (Die Gestalt des Seitenrandes des Segm. 3 beschreibt Dahlbom nicht). Man verwechste diese Art nicht mit Elampus coeruleus de Geer (Omalus coeruleus Dhlb.) s. vorige Gattung VHL. No 6.

Bu biefen Arten kommen noch folgende von Förster aufge= ftellte, beren Beschreibung hier nach Förster, jedoch abgekurzt, folgt.

9) bidens Först. 21/2 L. Thorar violett, fust schwärzslich, glanzlos, hin und wieber hell violett und glänzend; Fortsatz best hinterschildhens schwärzlich; hinterleib dunkel erzgrun, glänzend. Schenkel blan, Schienen grun, Tarsen braunroth; Flügel: nur an

ber Basis hell. Ropf und Thorar start zerstreut punktirt, Schilden und hinterschillschen sehr grob nehförmig; Segm. 1 und 2 ziemlich start, mäßig bicht und gleichförmig, nach den Seiten gröber und bichter; Segm. 3 bichter, besonders nach dem Ende hin. Die Spite ist umgeschlagen, aber nicht wie bei den anderen Arten, nach oben scharf gerandet, sondern ganz runzelig; der hinterrand tief halbkreisig ausgeschnitten, dadurch 2 schwach divergirende Bähnchen bildend, der Seitenrand des Segm. 3 gelblich, durchscheinend, in der Mitte leicht ausgeschweist, neben den Zähnchen ziemlich tief ausgeduchtet; das hinterschilden hat den gewöhnlichen Fortsat, welchen aber Förster nicht beschreibt. Daher läst sich biese Art, wie die solgende nicht wohl mit Panzeri und den anderen oben beschriebenen nassausschaften Arten vergleichen.

10. constrictus Först. 2 2. Blaugrun, Scheitel unb hinterschilden violett, hinterleib erggrun, glangenb. blaugrunen Schenkeln, bellgrunen Schienen und rothlichen Tarfen. Flügel braunlich, bie Bafis etwas heller. Bro= und Mefothorax gerftreut grob, aber nicht tief punktirt, mit glatten, flachen 3wifchen= raumen; Schilden und Sinterfchilben fehr grob, tief, nepformig; Sinterleib auf Segm. 1 und 2 gleichmäßig fein, nach ben Seiten bin etwas gröber, auf ber Mitte ein wenig zerftreut, besonders auf Segm. 2; Segm. 3 nach bem Seiten= und hinterrand grober und bichter als 1 und 2, und hier unter bie groberen Buntte feinere eingemischt. Der Prothorar in ber Mitte besonders beutlich eingefchnurt. Die umgeschlagene Spite bes Segm. 3 (b. h. ber flache Rand in bem Ausschnitt) schwarz, überall scharf gerandet, hinten ganz fowach ausgeranbet (b. h. bie freie Deffnung fehr feicht, bogenformig); ber Seitenrand bes Segm. 3 ohngefähr in ber Mitte ein wenig ausgeschweift, barauf etwas erweitert unb bann bis zur Spipe fast gerabe. Das hinterschilden hat ben gewöhn= lichen Fortsat, beffen Gestalt aber Förster nicht beschreibt. Unterschied biefer Art von der vorigen beruht hauptsächlich auf der Gestalt bes Ausschnittes.

11. anomalus Först. 21/2 2. Das hinterschilden hat keinen heutlichen Fortsat, boch ist es in etwas verlängert, und so

zugespitt, daß es nur als eine Berkürzung der gewöhnlichen Form angesehen werden kann. Scheitel, Mesothorar und die 2 anderen Segmente mehr oder weniger violett, sonst dunkelerzgrün. Prosund Mesothorar sehr grob und zerstreut punktirt mit glatten flachen Zwischenräumen; das Schildchen ebenso grob, aber dicht punktirt, mit flachen Zwischenräumen, hin und wieder mit einzelnen seinen Pünktchen besetz; hinterschildchen sehr grob und dicht netssörmig. Beine blaugrün, Tarsen pechbräunlich, nach der Spize fast röthlich geld; Flügel von der Mitte an ziemlich start braungefärdt. Segm. 1 glatt, blos gegen den Hinters und Seitenrand zerstreut punktirt; Segm. 2 zerstreut und fein punktirt, gegen den Hinters und Seitenrand mischen sich gröbere Punkte ein; auf Segm. 3 mischen sich nach den Seiten und bem Ende hin allmählig gröbere Punkte ein, und die Punktirung ist dichter. Die umgeschlagene Spize (d. h. der flache Rand im Ausschnitt) überall scharf gerandet, am Hinterande fast die zum Grunde eingeschnitten, so daß dieser umgeschlagene Theil gleichsam in 2 schmale Zipfel zerfällt.

So viel mir bekannt geworden ist, hat man die jest 72 Arten Chrysten in Deutschland entdeckt, eine ziemliche Anzahl jedoch nur in Destreich. Davon sinden sich in Nassau 40, darunter 13 in Dahlbom nicht enthalten. Unter den 213 von Dahlbom beschriebenen Arten sind nordeuropäisch (Schweden, Vinnland, Norwegen) 4, sübeuropäisch 53. Dazu kommen noch 23 von Förster neu ausgestellte Arten aus Ungarn und Sübeuropa, vielleicht aber zum Theil in Dahlbomschen Arten enthalten. Ohne Zweisel werden aber von den sübeuropäischen Arten, ja vielleicht selbst von den außereuropäischen, manche auch noch in Deutschland oder auch in Nassau entdeckt werden, wie sich benn unter den von mir beschriebenen nassausschen, wie sich benn unter den von mir beschriebenen nassausschen Arten einige sinden, welche Dahlbom nur als Sübeuropäer kannte. Als Beispiel einer in Java, Frankreich und Deutschland lebenden Art (conf. Dahlbom tab. synopt. ad pg. 197) bient folgende, in meinem obigen Verzeichnisse ausgelassene Art:

Chrysis chlorosoma Dhlb. Sinterleib &ganig, bie Bahne fpit. Schlant, fast linienformig, grun, Mittelfelb bes Mesothorar und hinterleibssegmente an ber Basis blau. Bafal-

theil bes Segm. 3 mitten eingebrückt, aber vor ber Grübchenreiße ohne erhöhten Rand.  $2^{1}/_{4}$  L. Gehört zwischen indigotea und nitidula, mit jener übereinstimmend in der Bertiefung des Basalfelbes des Endsegments, verschieden aber burch den Mangel des enweren Randes vor der Grübchenreihe; von letterer verschieden durch die Bertiefung des Basalfeldes.

#### Inhalt.

Einleitung. (Das Allgemeine über bie Familie und die Gintheilung in Genera). S. 13.

Beschreibung ber naffauischen Arten ber Gattung Chrysis. S. 27. Bestimmnugstabelle ber naffauischen Arten ber Gattung Chrysis. S. 40.

Befchreibung ber naffauischen Arten ber Sattung Hedychrum. S. 42. Bestimmungstabelle ber naffauischen Arten ber Gattung Hedychrum.

**G**. 47.

Beschreibung ber naffauischen Arten ber Gattung Holopyga. S. 47. Bestimmungstabelle ber naffauischen Arten ber Gattung Holopyga.

S. 52.

Beschreibung ber naffauischen Arten ber Gattung Elampus. S. 52. Bestimmungstabelle ber naffauischen Arten ber Gattung Elampus. S. 61. Beschreibung ber naffauischen Arten ber Gattung Notozus. S. 62. Bestimmungstabelle ber naffauischen Arten ber Gattung Notozus. S. 68. Beschreibung ber naffauischen Arten ber Gattung Cleptos. S. 70. Busammenstellung ber naffauischen Species. S. 72.

Befchreibung ber übrigen in Deutschland vorkommenden Gattungen und Arten. S. 74.

#### Register.

Die Zahlen weisen hin auf die Seiten, die erste Zahl auf die Beschreibung, die zweite auf die Bestimmungstabelle. Wo teine Bestimmungstabelle nothwendig war und dei den nicht nassausschen Arten sindet sich nur 1 Bahl. Die gesperrt gedruckten Ramen sind die von mir für die nassausschen Arten gebrauchten. Hinter den Synonymen sindet sich mit dem von mir gebrauchten Ramen. Bei den nicht nassausschen Arten sindet sich mur 1 Name ohne ward nicht gesperrt gedruckt. Wo der Rame des Autors sehlt, weiche ich in der Bezeichnung des Genus von den Autoren ab.

Aenea Chr. Lin. = aeneus | austriaca Chr. Zett. = bicolor

Chr. Dhlb. 75.

Bicolor Chr. Dhlb. 75.

El. aeneus El. 56. 61. aeneus 0m. Dhlb. = aeneus El. nerata Chr. Dhlb. 37, 41. aeruginosa Chr. Klug. 77. affinis El. Wesm. = aeneus El. ambiguus El. Dhlb. = ambiguus Not. ambiguus Not. 62. 71. angustula Chr. n. sp. 30.41. anomalus Not. Först. 96. ardens Hed. Latr. = lucidulum Dhlb. aurata Chr. L. = auratus El. Wesm. auratus El. Wesm. 54. 61. auratus 0m. Dhlb. = auratus El. Wesm. auripes Chr. Wesm. 29. 41. austriaca Chr. Dhlb. mon. == integrella Chr. Dhlb. hym. 75. austriaca Chr. Fabr. = austriaca Chr. Dhlb. hym. —

bidens Not. Först. 95. bidentata Chr. L. 33. 42. bidentulum Hed. Lep. = bidentulus El. Klug. bidentulus El. Khig. 59. 61. brevidentata Chr. n. sp. 30. 41. Calens St. Fabr. 79. candens Chr. Germ. 75. candens Chr. Dhlb. = elegans Lep. carnea Par. Latr. 80. chalconotum Hed. Först. = fervidum Fabr. chalybaeum Hed. Klug. 93. chloroideum Hed. Ziegl. 93. chlorosoma Chr. Dhlb. -Chrysididae. 23. Chrysis. 27. 25. Chrysogona. 78. chrysonotus El. Först. == punctatissima Hol. Dhlb. — Cleptes. 70. 26. Cleptidae. 22.

coerulans Chr. Latr. = nitidula Först. —

coeruleus Kl. Pallas. = coeruleus Not. —

coeruleus El. Degeer. 94.

coeruleus Not. 95.

coeruleus Om. = coeruleus El.

Deg. —

coerulipes Chr. Fabr. 76.

confluens Chr. Dhlb. = elegans Lep. —

constrictus Not. Först. 96.

Dimidiata Chr. Ol. = bidentata L. — distinguenda Chr. Spin. 78.

coriaceum Hed. *Dhlb.* 46, 47. cyanea Chr. *L.* 36, 42.

Elampidae. 22.
Elampus. 52. 26.
elongatus Not. Kirschb. 65. 69.
Euchroeidae. 22.
Euchroeus. 23.

Femoratum Hed. Meg. 94.
fervida Chr. Fabr. = fervidum
Hed. fervidum Hed. Dhlb. 45.47.
fervidum Hed. Sh. = rutilans
Dhlb. -

fervidus El. Klug. = minutum Hed. Dhlb. fulgida Chr. Lin. 31, 41.

Generosa Hol. 49. 52.
generosus El. Först. = generosa Hol. —
Germari Chr. Wesm. 39. 42.
gracilima Chrysog. Först. 78.
gracilis Chr. n. sp. 30. 41.

Heterocoelia. 22.

Hedychridae. 22. Hedychrum. 42. 25. Holopyga. 47. 25.

Ignita Chr. L. 28. 41. impressa Chr. n. sp. 29. 41. indigotea Chr. Duf. 76. integrella Chr. Dhlb. 38. 41.

Lucidula Chr. Fabr. = lucidulum Hed. —
lucidulum Hed. Latr. Dkb.
43. 47.

Marginalis Chr. n. sp. 31. 42. mediocris Chr. *Dhlb.* 76. minutulus Not. n. sp. 66.69. minutum, Hed. *Lep.* 93.

Nitidula Chr. Fabr. 34. 42. nitidula Chr. Germ. — Germari Chr. Wesm. — nitidula Cl. Fabr. 70. nitidum Hed. Pz. — coeruleus El. de Geer. — nitidus Om. Pz. — coeruleus El. de Geer. — Notozus. 62. 26.

Ornata Chr. n. sp. 32. 42. ovata Hol. *Dhlb*. 94.

Panzeri Chr. Fabr. — Panzeri Not. —
Panzeri El. Latr. — Panzeri Not. —
Panzeri Not. 63. 69.
Parnopes. 80.
Parnopidae. 22.
productus El. Klug. — productus Not. —
productus Not. 67. 69.

pulchellus Not. n. sp. 66.69. punctatissima Hol. Dhlb. 50. 52. purpurascens Hed. Dhlb. 93. pusilla Chr. Fabr. = pusillusEl. pusillus El. 57. 61. pusillus El. Wesm. = bidentulus Klug. pusillus 0m. Dhlb. = pusilluspygmaeus. El. n. sp. 58. 61. Quadratus Euchr. Klug. 80. Regia Chr. Fabr. = lucidulumHed. regium Hed. Latr. = lucidulum Hed. rosae Chr. Dhlb. mon. == roseum Hed. roseum Hed. Rossi. 46. 47. rutilans Chr. Ol. 77.

rutilans Hed. Meg. 93.

Scutellaris Chr. Pz. = Panzeri Not. scutellaris Chr. Fabr. 77. semiaurata Cl. Fabr. 71. sexdentata Chr. Pz. = violacea Pz. — Spinolia. 23. Spintharis. 23. splendida Chr. Rossi. splendida Hol. n. sp. 48.52. splendidula Chr. Rossi. 77. splendidum St. Fabr. 79. Stilbum. 79. stondera Chr. Jur. = fulgida. succincta Chr. L. 33. 42. succinctula Chr. Spin. 36.42.

Tarsata Chr. Kl. 74.
Terminata Chr. Meg. 77.
Violacea Chr. Pz. 78.
vitripennis Chr. n. sp. 28.41.
Zelleri Hed. Dhlb. 93.

### Systematische Eintheilung

ber

naffauischen Ameisen nach Magr,

als Supplement jur Beschreibung naffanischer Ameisen. Jahrb. Heft 8 Abch. 1.

Bon

Profesior & den & gn Beilburg.

In ber Beschreibung ber naffauischen Ameisen im heft 8 bieser Jahrbücher legte ich die systematische Eintheilung Latreille's zu Grunde, wie dieses auch von Körster und Rylander in den bort angeführten Schriften über die Ameisen geschehen ist. Nun hat aber Dr. G. L. Mayr zu Wien in seiner Schrift "Formicina austriaca, Wien 1855" ein System der Familie der Ameisen ausgestellt, durch größere Zahl an Gattungen von dem Latreille'schen abweichend. Nach diesem sind hier die naffauischen Ameisen geordnet. Zugleich hat sich durch Ansicht von Original-Exemplaren ergeben, daß einige der von mir als neu beschriebenen Arten schon von anderen Autoren früher beschrieben worden sind. Von diesen folgen hier die älteren Namen.

Die Familie ber Ameisen zerfällt zunächst in 3 Unterfamilien, jebe bieser Unterfamilien in Genera.

#### Unterfamilie I. Formicidae.

Das hinterleibsstielchen ist eingliedrig, bei allen naffauischen Arten mit 1 Schuppe besetht (bei einigen nicht naffauischen mit 1 Knoten). Der hinterleib ist zwischen dem 1. und 2. Segment nicht eingeschnurt. Nur 1 geschloffene Cubitalzelle. Die Buppen meist in einen Cocon eingehüllt.

#### Gattung L. Formica.

Die Schuppe bes Stielchens ist aufrecht; die Oberklefer breit und gezähnt, ober boch mit 1 flachen Bahne; Riefertaster beliebrig, Lippentaster Agliebrig. Flügel mit ober ohne geschlossene Discoidalzzelle. Weibchen und Arbeiter mit Giftbrufen.

- 1) F. ligniperda Latr. Nyl.
- 2) F. rufa Nyl. Dazu auch F. polyetena Först. als Barietät vielleicht auch bie folgenbe.
- 3) F. piniphila Först. Bielleicht Barietat ber vorigen; Mayr halt fie bafür.
- 4) F. congerens Nyl. Först.
- 5) F. truncicola Nyl. (non Först.)
- 6) F. sanguinea Latr. (dominula Nyl.)
- 7) F. exsecta Nyl.
- 8) F. cunicularia Latr. (nebst stenoptera Först.)
- 9) F. fusca L. (nigra Först. glebaria und fusca Nyl.)
- 10) F. fuliginosa Latr.
- 11) F. nigra L. (fusca  $F\ddot{o}rst$ .)
- 12) F. aliena Först.
- 13) F. timida Först.
- 14) F. pallescens Schenck.
- 15) F. flava L.
- 16) F. umbrata Nyl. (non umbrata Först.)
- 17) F. mixta Nyl. (umbrata Först.)
- 18) F. affinis Schenck.
- 19) F. incisa Schenck.

#### Gattung II. Tapinoma Forst.

Schuppe bes Stielchens schief nach vorn geneigt. Die Schuppe theilweise von dem hinterleib bedeckt. Die Oberkiefer wie bei der vorigen Gattung. Bei den W. und A. Giftdrusen, kein Stachel. Die Flügel haben 1 oder keine geschlossene Discoidalzelle.

- 20) T. collina Först. (Formica erratica Latr.)
- 21) T. pygmaca Schenck. (Formica pygmaca Latr.)

#### Sattung III. Polyergus Latr.

Schuppe bes Stielchens aufrecht; Oberkiefer sehr schmal, schwach bogenförmig einwärts gekrümmt, gegen bas Ende verschmälert und zugespitzt. W. und A. mit einem Stachel. Das Segm. 1 ift bei den W. und A. ohngefähr so lang, als der ganze übrige hinterleib.

#### 22) P. rufescens Latr.

#### Unterfamilie II. Poneridae.

Schuppe aufrecht, bid. Der hinterleib ist zwischen Segm. 1 und 2 eingeschnurt. Rur 1 Gattung mit 1 Art.

#### Gattung IV. Ponera.

Riefer= und Lippentafter 2gliebrig; 2 geschlossene Cubitalzellen; Segm. 1 und 2 sehr groß.

#### 23) P. contracta Latr.

#### Unterfamilie III. Myrmicidae.

Das Stielchen ist 2gliebrig und hat 2 Knoten. Die Puppen find nie in einen Cocon eingehüllt. W. und A. gestachelt.

#### Gattung V. Myrmica Mayr.

Oberkiefer am Ende breit, gezahnt. Die Oberseite des Thorax, zwischen dem Meso= und Metathorax eingeschnürt; der Pro= und Mesothorax bei den 3 Geschlechtern nicht oder wenig über den Metathorax erhaben, eine wenig gewölbte Scheibe bilbend; 1 halb getheilte Cubitalzelle; 1 geschlossene Discoidalzelle; 6gliedrige Kiefer=, 4gliedrige Lippentaster; am Metathorax 2 Spigen.

- 24) M. laevinodis Nyl.
- 25) M. ruginodis Nyl.
- 26) M. scabrinodis Nyl.
- 27) M. lobicornis Nyl.
- 28) M. rugulosa Nyl. (clandestina Först.)

#### Gattung VI. Myrmecina Ciert. (Zu Myrmica Latr.)

Oberkiefer wie bei Myrmica; Oberseite bes Thorax zwischen Meso= und Metathorax nicht eingeschnurt; 1 ungetheilte Cubttal=

zelle, keine geschlossene Discoibalzelle; bie Cubitalqueraber befindet sich hinter ber Theilungsstelle ber Cubitalader b. h. näher nach bem Flügelende hin. Riefertaster 4gliedrig, Lippentaster 3gliedrig. Ropfschild 2zähnig; Zähne bes Metathorar horizontal nach hinten gerichtet.

29) M. Latreillii Curt. (Myrmica striatula Nyl. Myrmica bidens Först.)

#### Gattung VII. Tetramorium Mayr (zu Myrmica Latr.)

Alles wie bei ber vorigen Gattung; aber die Zähne bes Metathorar sind schief nach oben gerichtet, und der Kopfschild ist ungezahnt; 1 Discoidalzelle ist vorhanden oder fehlt; die Cubital-querader befindet sich an oder vor der Theilungsstelle der Cubital-ader d. h. näher nach der Flügelbasis hin.

- 30) T. caespitum Latr. (Myrmica fuscula Nyl. nebst impura und modesta Först.)
- 31) T. atratulum Schenck. (Myrmica atratula. Beschr. ber naff. Am.)

#### Gattung VIII. Leptothorax Mayr. (Zu Myrmica Latr.)

Oberkiefer und Thorax wie bei Tetramorium; Kopfschild ungezahnt (bei 1 Art unbeutlich gezahnt); Zähne des Metathorax nach hinten oder schief nach oben gerichtet. Kiefertaster Sgliedrig, Lippentaste Zgliedrig; 1 geschlossene ungetheilte Cubital= und Disecoidalzelle, die Cubitalquerader an oder vor der Theilungsstelle der Gubitalader.

- 32) L. acervorum Nyl.
- 33) L. Gredleri Mayr (Myrmica muscorum Schenck. non Nyl.) Diese Art hielt ich für M. muscorum Nyl., ber sie sehr ähnlich ist; Mayr hat sie nach Ansicht von Originals-Eremplaren Rylanders als von berselben verschieben erkannt und anders benannt.
- 34) L. corticalis Schenck.
- 35) L. tuberum Nyl.
- 36) L. unifasciatus Latr.

- 37) L. interruptus Schenck.
- 38) L. Nylanderi Först. (Myrmica cingulata Schenck).
- 39) L. parvulus Schenck.
  - Gattung IX. Diplorhoptrum Mayr. (Zu Myrmica Latr.)

Thorar und Oberkiefer, wie bei Tetramarium; Metathorar ohne Dornspiken; Riefer= und Lippentaster 2gliebrig; 1 ungestheilte Cubital= und 1 geschlossene Discoibalzelle, Cubitalquer= aber hinter ber Theilungsstelle ber Cubitalaber. Nur 1 Art.

40) D. fugax Latr.

#### Gattung X. Atta Latr.

Oberklefer wie bei ber vorigen; Pro= und Metathorar bilben bei ben Al. einen über ben Metathorar bebeutenb erhabenen Buckl; Riefertaster Agliebrig, Lippentaster Igliebrig; 2 geschlossene Subital= gellen, 1 geschlossene Discoibalzelle.

- 41) A. structor Latr.
- 42) A. subterranea Lectr. (Myrmica subterranea. Beschr. ber naff. Ameisen).

Gatiung XI. Strongylognathus Mayr. (Myrmus Schenck in ber eutom. Zeitung, Eciton? Schenck. Befchr. ber naff. Ameisen.)

Oberkiefer sehr schmal, bogenförmig, zugespitt; Riefertaster 4-, Lippentaster Igliedrig; Segm. 1 sehr groß, über die Hälfte bes Hinterleibs bebeckend; Flügel mit 1 geschlossenen und ungetheilten Cubital= und Discoidalzelle, Cubitalquerader etwas vor der Theilungs=stelle der Cubitalader. Bon allen Gattungen der Myrmicidae burch die Gestalt der Oberkiefer verschieden. Nur 1 Art.

43) St. testaceus Schenck. (Eciton? testaceus. Beschr. ber nass. Ameisen, Myrmus emarginatus Schenck, in der eutom. Zeitung, 1853).

Dazu kommt noch 1 Species aus ber Unterfamilie ber Myrmicidae, von welcher mir bie Gattung nicht bekannt ist:

44) Myrmica Minkii Forst. Ich besithe nur 1 Eremplar eines Arbeiters.

• <del>f 100</del>1 1 • •

# Einige Unregelmäßigkeiten

in ber

## Bellenbildung der klügel bei symenopteren

non

#### Profesior & den d in Beilburg.

- 1) Ein Eremplar von Andrena Listerella K. mas. hat nur 2 geschlossene Gubitalzellen; die 2. sehr lange hat sich durch Berschmelzung der 2. und 3. gebilbet.
- 2) Ein weiblich Eremplar von Psammophila hirsuta Dhlb. hat eine breieckige 2. Cubitalzelle, die auf dem linken Flügel ist kurz gestielt, die auf dem rechten hat über sich statt des Stiels noch eine kleine breieckige Zelle.
- 3) Ein Eremplar von Nysson maculatus v. d. L. hat nur 2 geschlossene Cubitalzellen burch Berschmelzung ber 1. und 2. Eubitalzelle; bei biesem Eremplar ist die Queraber ber hinterstügel zwischen bem Ursprung der Cubital = und Discoidalader merklich länger, als gewöhnlich, fast so lange, als die Querader zwischen ber Radial= und Cubitalader. Bei einem anderen Eremplar hat der linke Borberstügel nur 2 Cubitalzellen, die 2. entsprungen aus der Berschmelzung der 2. und 3.; auf dem rechten Flügel sind zwar 3 Cubitalzellen, aber die britte ist nach außen nur halb besgränzt; bei demselben Eremplar haben die Hinterstügel zwischen der Radial= und Cubitalader zwei Querabern, so daß dadurch eine kleine vollständig geschlossene quadratische Zelle entsteht.
- 4) Eversmann (in bem Bulletin de la société imperiale des Naturalistes de Moscou) hat in die Bestimmungstabelle ber Bienen= arten nicht selten als Unterscheibungsmerkmal verwandter Arten die relative Größe zweier benachbarter Zellen z. B. der Cubitalzellen,

so wie die Einfügungsstelle der Discoidalqueradern oder anderer Abern aufgenommen. In beiden findet oft bei derselben Art eine Abänderung statt, 3. B. bei Andrena Listerella heißt es S. 9: nervus recurrens primus nervo transverso-cubitali proximus; sehr oft aber mündet dieser nervus recurreus 1 (die 1. Discoidalquerader) in die Mitte der 2. Cubitalzelle, also vom Ansang und Ende gleichweit entsernt. Auch dei Sphegiden sind solche Abänderungen nicht selten, weshald diese Merkmale nicht in die Bestimmungstadellen, wie 3. B. hin und wieder Dahlbom thut, als unterscheidend sollten ausgenommen werden.

## Entomologische Notiz.

Eine Barietät von Papilio Podalirius Linne (Segelvogel).

Bon

#### Dr. Guido Cand berger.

In der von meinem Bater, Professor Joh. Philipp Sandsberger zu Weilburg, herrührenden Sammlung nassauischer Schmetterslinge besindet sich die auf Tafel II. abgebildete Barietät des Segelvogels. Der berühmte Entomolog Dr. Herrich Schäffer zu Regensburg schreibt auf meine Anfrage, daß ihm weder in der Natur, noch in Abbildungen diese schöne Abart vorgekommen sei und daß die öffentliche Mittheilung dieser Abbildung wünschensswerth erscheine.

Indem ich die sehr correcte Abbilbung, welcher zur Bersgleichung die theische Form beigefügt ist, den Lepidopterologen an diesem Orte vorlege, mache ich nur die kurze Bemerkung, daß diesselbe vor längeren Jahren bei Weilburg vorgekommen ist.

Die infelartigen hell umgränzten Flecken am Borberranbe ber Oberflügel, sowie bie volltommene Trennung bes bunkelen Fleckens am unteren Innenranbe bes hinterflügels in je 2 Flecken fallen am meisten in bie Augen.

Soll man einer folden Abart überhaupt eine besondere Bezeichnung geben, so mochte ich bie Benennung P. Podalir. Var. nebuloso-maculatus vorschlagen.

Mögen Renner entscheiben, ob bie Abart anderwarts auch bereits vorkam ober nicht.

··· ( )@( ) ···

Raff. naturw, Jahrb. S. XI.

# Rachtenge umb Berichtigungen

au ber

## Uebersicht nassauischer Phanerogamen und Zefäßkroptogamen,

(Seft VII. Abth. 1. und Seft VIII. Abth. 2.)

#### 2. gudel.

Borbemerkung. Die Rummern find bie ber Uebersicht heft VII Abthellung 1. Die mit fetterer Schrift gebruckten Arten find neu für Raffau.

- 4. Thalictrum flavum L. Auf Wiesen um Breitscheib, Roth und Langenaubach (Leers).
- 5. Anemone Pulsatilla L. Am Mühlweg bei Rieber = Aleen (Lambert).
- 6. A. sylvestris L. Im Braunfelfer Balb (Lambert).
- 10. Adonis flammen Jacq. Selten an ber Biegelhütte bei Burg= folms (Lambert).
- 16 b. Ranuneulus Petiveri Koch. Scheint nach einer Angabe bes herrn Lehrers Wacker bei hochheim vorzukommen.
- 16. R. acondifolius L. Königsteiner Schloß (Gemeinschaftlich).
- 51 b. Fumaria Wirtgenil Koch. Syn. 2. Bei Destrich in Weinbergen, sehr selten (Fudel).
- 61. Barbarea stricta Andr. Bei Deftrich (Fuctel).
- 62. B. praecox R. Br. Oberhalb Johannisberg (Gemeinschaftl.)
- 65. Arabis hirsuta Scop. Bei Beifenheim (gudel).
- 65 b. A. Gerardi Besser. An einem schattigen Wege auf ber Munchau (Fudel).

- 65 e. A. sagitiata DO. Bei Ems, steinige Berge, febr felten (Cuns).
- 84. Erysimum orientale R. Br. Bei Deftrich (Gudel).
- 98. Lunaria rediviva L. Im Wisperthal bei Lorch an ber Ranselbach (v. Maffenbach).
- 111 a. Lepidium Draba L. Am zweiten Abfuhrwege zwischen bem Mühlwege und ber Erbenheimer Chaussee bei Wiesbaben (Fr. Sanbberger); am Fußpfab zwischen Bierftabt und Kloppenheim (v. Massenbach).
- 129 d. Viola stagnina Kit. Erlenwiese bei Ofriftel (Budet).
- 130 b. Viola elatior Fr. Im Gebufch auf ber Munchau (Fudel), 149 b. Silene gaffica L. Auf bebautem Boben bei Kronthal, aber felten (Lehmann).
- 167. Alsine tenuisolia Whlbg. β. viscosa K. Syn. Auf Sanb= plagen bei Ofriftel (Fudel).
- 174. Stellaria glauca With. Bei Beglar (Lambert).
- 181. Cerastium semidecandrum L. β. glandulosum K. Syn. Bei Ofriftel (Fu ce 1).
- 182. C. glutinosum Fr. Ift nicht so allgemein verbreitet wie angegeben, sonbern wurde von mir biesen Sommer zum erstenmale auf einer Mauer bei Destrich beobachtet.
- 185 b. Matine triandra L. Munchau bei Sattenheim (Budel).
- 186. Linum tenulfolium L. Bei Florsheim (Bader).
- 191. Malva moschata L. Fehlt bei Diez und in ber ganzen borstigen Gegenb.
- 255. Trisolium inearnatum L. Wird jest häufig von Höchst abwärts bis Rübesheim gebaut.
- 263. Trifolium agrarium L. Muß heißen: T. aureum Poll.
- 264. T. procumbens L. Duß heißen: T. agrarium L.
- 265. T. filiforme L. Muß heißen: T. procumbens L.
- 275. Vicia pisiformis L. Selten auf bem Hauborner Ropf bet Weglar (Lambert).
- 287. Errum monanthos L. Bei Defirich auf Kornfelbern, felten (Fudel).

- 329. Potentilla rupestris L. Tiefenbachthal bei Lorch (v. Graf).
- 336. P. eineren Ch. An ben Floreheimer Steinbruchen (Lehmann).
- 337. P. opaca L. Bei Rieber=Rleen (Lambert).
- 388 b. Cucurbita Melopepo L. Wird fultivirt.
- 404. unb
- 405. find zu ftreichen und bafur zu fegen:
- 404. Sedum acre L. Bei Hochheim und Etville auf Felbern, felten (Fuct.).
- 405. Sedum sexangulare L. Auf Mauern und an Felsen, gemein.
- 405b. Sedum boloniense Lois. Mit bem vorigen, jedoch in manchen Gegenben feltner.
- 419 b. Eryngium planum L. Bei Beplar (Lambert).
- 424 b. Helosciadium repens Koch. In einem Wiesenbachlein vor ber Festung Königstein.
- 443. Peucedanum officinale L. Den Stanbort Wetslar ju ftreichen.
- 483. Asperula galioldes M. B. An sonnigen Abhängen bes Solmsbachthals bei Reufirchen, Kreis Weplar (Graf R. v. Solms=Laubach).
- 485. Galium Cruciata Scop. An ber Schwarzbach von Hofheim bis Ofriftel, häufig (Fripe, Fuctel); zwischen Naffau und Arnstein (Wagner).
- 510 b. Scabiosa suaveolens Desf. An trodenen, sanbigen Rainen und in Balbern, bisher blos bei Florsheim (Fudel).
- 515. Aster Amellus L. Mühlberg bei Nieder-Rleen, sehr häufig (Fl. d. Wett., Lambert.)
- 515 b. Aster Novi Belgii L. Bei Deftrich im Weibengebusch verwilbert (Fucel).
- 557. Chrysanthemum Parthenium P. Im Destricher Hinterlandswald (Fuckel).
- 577 b. Cirsium oleraceo-palustre N. Bei Kronberg auf ber Wiese nach Kronthal zu (Lehmann).

- 606. Thrincia hirta R. Bei ber Fasanerie bei Wiesbaben (Fr. Sanbberger); bei Königstein (Wacker); im Rhein= gau häusig (Fucel).
- 617. Podospermum laciniatum DC. In ben hochheimer Beinbergen an Wegranbern (Lehmann).
- 623. Prenanthes purpurea L. Bei Schlangenbab und an noch mehreren Stellen im Destricher Walb (Fuctel).
- 626. Lactuca Scariola L. var. foliis integris (L. augustanae All.) Bei hattenheim an ber Chauffee nach Gberbach (Fudel).
- 636 b. Crepis pulchra L. Bei Rieber=Lahnstein (Birtgen).
- 644 b. Hieracium sabaudum L. Bei Biesbaben (Bader).
- 668. Pyrola rotundifolia L. Ift wohl nicht so allgemein verbreitet. Im Riedricher Walb (v. Massendach).
- 685. Gentiana ciliata L. Bei Deftrich (Fudel).
- 686. Cicendia filiformis Rehb. An bem neu angelegten Holzweg von ber Fasanerie an ber Oftseite bes Schläferskopfes bei Wiesbaben (Fr. Sanbberger).
- 707. Lithospermum officinale L. Auf ber Munchau bei hatten= heim (Fudel).
- 714. Myosotis hispida Schl. Wurde in meiner Flora irrthum=, lich für häusiger angegeben als No 716. Dem ist aber nicht so, sondern im Gegentheil ist 716. M. stricta allgemein verbreitet, während, wenigstens mir selbst, kein specieller Standort von M. hispida in unserem Lande bestannt ist (Fuctel).
- 730. Verbascum floccosum Schradr. Ift nach neueren Unterfuchungen bei Caftel 2c. ausgegangen.
- 757. Veronica latifolia L. β. minor. Auf ber Munchau bei Hattenheim, felten.
- 776. Orobanche caerulea Vill. Bet Lorch (Banerhoffer).
- 777. O. arenaria B. Bei Rieber=Walluf, häufig.
- 773. O. Galii Duby. Bei Deftrich.
- 786 b. Rhinanthus Alectorolophus Poll. Auf Wiesen und Aedern, häufig.

- 791. Mentha sylvestris L. e. crispata. Im Deftricher Hinterlandswalb (Fuctel).
- 796. Pulegium vulgare Mill. Auf ber Mainspipe (Fucet).
- 822. Stachys alpina L. Bei Beplar (Cambert).
- 829. Marrubium vulgare L. Bei Altenberg (Lambert).
- 838. Ajuga reptans L. albiflora. Bei Kronthal (Fudel). rubriflora. Bei Seftrich (Fudel).
- 839. A. genevensis L. albiflora. Im Dorfe Georgenborn bei Wiesbaben (Fr. Sanbberger).
- 895 b. Rumex pratensis M. et K. Auf Wiesen, selten. In Anbau bei Schierstein.
- 900 b. R. hispanicus K. Syn. Saufig cultivirt.
- 926. Euphorbia Gerardiana Jacq. Auf ben Rheininfeln, hanfig (Fudel).
- 930 b. Euphorbia segetalis L. Auf Aedern oberhalb Agmannes haufen (Fuctel).
- 950 b. Corylus tubulosa Willd. Cultivirt.
- 966 b. Populus alba L. Gultivirt.
- 1023 b. Himanthoglossum hircinnm Rich. Auf bem Rieberwalbe (Schulrath Müller).
- 1026. Platanthera ehlorantha Custor. Im Taunus zwischen Ronigstein und bem Felbberg (Lehmann).
- 1030. Cephalanthera ensifolia St. Rammerforst bei Lorch (v. Massen bach).
- 1038. Cypripedium Calceolus L. Blasbacher Balb (Dr. Berr).
- 1047. Convallaria verticillata L. Am Emmershaufer Beiber (Snell).
- 1052. Tulipa sylvestris L. Häufig bei bem Kloster Altenberg auf ber S. W. Seite (Lambert).
- 1066 b. Allium Ophioscorodon Don. Gultivirt.
- 1068. Allium rotundum L. Im Rheingan (Fudel).
- 1105. Heleocharis uniglumis Lle. Auf ben heimbacher Biefen bei Deftrich, häusig (Fucel).
- 1110 b. Scirpus supinus L. Mainspite.
- 1144 b. Carex ericetorum Poll. Schwanheimer Balb, fehr felten.

- 1149. Carex ornsthipoda Willd. Auf bem Kalkberg Ober-Ricen füblich gegenüber (Lambert).
- 1 1 49 b. Carex pilosa L. Am Wege von Falkenstein auf ben Altsaig, wo das Gebolz anfängt, link im Gebufch (Lehmann).
  - 1172. Panicum glabrum Gaud. Bei Langenbach (Snell).
  - 1184. Alopecurus kulvus Im. Bei Langenbach, Laubuseschbach, im Wiesbachthale und bei Aubenschmiebe (Snell).
  - 1204. Koeleria glauca D. Auf ben Rheininfeln (Fudel).
  - 1217. Avena pratensis L. Auf ben Rheininfeln (Fudel).
  - 1228. Pon dura Scop. Im Sande auf ber Minchau, fetten (Fudel).
  - 1232. Pon fertilis Hoet. 3m Beilthale (Gnell).
  - 1233. P. sudotica Haenke. 3m Beilthale (Gnell).
  - 1245 b. Festuca sciuroides K. Syn. Langenbacher Mühle (Gnell); bei Deftrich (Fudel).
  - 1246 b. Festuca heterophylla Lam. Im Billftein über bem Anbensicher Weiher (Snell); Sonnenberg (Wader).
  - 1256 b. Bromus commutatus Schrad. Bei Braubach (Wirtgen).
  - 1259. B, patulus M. et K. 3m untern Lahnthale und in großer Menge bei St. Goarshaufen (Wirtgen).
  - 1286. Equisetum hyemale L. Bei Wiesbaben selten, bis jest fand ich es nur bei Schierstein im Anbau (Fr. Sanb = berger).
  - 1301. Aspidium lobatum Lm. Im Deftricher Sinterlandswalb
  - 1313. Seolopendrium officinarum Sm. Bei Lorch im Ranfelbach= thale (v. Graß).
  - 1314. Blechnum Spicant Roth. An einem Walbbache am Abege pom Chausses nach ber eisernen hand mit Chrysospien. oppositisol. (Fr. Sanbberger).

## Berzeichniß

ber bisher bestimmten

## gautpilze des gerzogthums Nassau.

Dit einigen turgen Bemertungen aufammengeftellt

Dr. Guibo Canbberger.

Die Materialien zu bem folgenden kleinen Anfang eines Rassauischen Bilzverzeichnisses rühren fast ausschließlich von meinem verstorbenen Bater Professor Joh. Phil. Sand berger zu Beilburg her. Ich selbst habe nur die Anordnung und Zusammenstellung nach Fries' System versucht, nachdem die Revision und vollständigere Bestimmung der von meinem Bater herrührenden Abbildungen von dem verstorbenen Prosessor Dr. G. W. Bisch off zu Heibelberg und Dr. Mühlenbeck zu Mühlhausen bereits 1839 und 1840 auf meine Bitte geschehen war, und ich selbst neuerbings die Werke von v. Krombholz, Corba und Trog senior verglichen hatte. — Bei einigen schädlichen Arten ist †, bei genießbaren \* zugefügt worden.

Die Familie ber Hautpilze zerfällt in

- a) Sutpilze, Pileati;
- b) Reulenpilze, Clavati;
- c) Scheibenpilze, Discophori;
- d) Zitterpilze, Tremelini.

Die hut pilze sind wieder die bekanntesten und am meisten in die Augen fallenden Formen. Sie haben in der Regel eine schirmförmige Gestalt. Der Fructisicationstheil (hut) ist eine rundliche oft kreisförmig = scheibenartige Masse, welche von einem mehr oder minder bicken Stiele (bem Strunke) getragen wird.

Die sogen. Schlauchhaut, bas Hymenium, welches bie Unterfeite bes hutes bilbet, hat verschiebene Gestaltung. In ihr befinden sich vorzugsweise bie Sporenschläuche ober Sporensäcke, bisweilen auch ganz freie Sporen.

Rach ber Berfchiebenheit ber unterfeits befindlichen Schlauch= haut bes hutes werben wieber unterfchieben:

- a) Blatterpilze Agarici.
- β) Röhren= ober Löcherpilze Boleti.
- 7) Stachelpilze Hydna.

Bei ersteren wird die Schlauchhaut Sporenhaut, das Hymenium gebildet von radial gestellten Blättern, mit häusig eingesschalteten Zwischenblättchen, welche vom Rande aus nicht dis zur Mittelare durchgreifen [Fig. 1.] Diese Blattbildungen werden oft auch nur von lockeren Hautsalten vertreten, deren nach unten gekehrte Kanten sehr stumpf und abgerundet erscheinen.

Die Schlauchhaut ber Röhren = ober Löcherpilze [Fig. 2.] wird burch eng zusammengebrangte Röhr chen, beren Munbungen unterseits Löcher barftellen, gebilbet.

Bei ben Stachelpilzen zeigt bie Schlauchhaut [Fig. 3.] Fig. 1. Fig. 3.



1. Agaricus torminosus.

8. Hydnum imbricatum.



2. Boletus luridus.

zipfeisomig-pfriemliche Borragungen (Stacheln) auf ber Unterseite bes hutes, meist von weicher, selten gaber Beschaffenheit. Doch ist hier schon nicht mehr bei allen eine hutbilbung vorhanben (Hydn. corallerdes).

### Samilie I. Pautpilze, Mynacmomsycotes.

a. Sutpilge, Pileatt.

a. Agaricini, Blatterpilge.

### [ Είγη. Αγαρικόν]

### (Genus I. Amanita.)

- † 1. Ag. phaloides Fries. (virescens).
- †† 2. Ag. muscarius Linn. Rother Fliegenschwamm. In Rabelholzwäldern nicht felten.
  - 3. Ag. rubescens Fries. Beilburg, felten.
  - 4. Ag. vaginatus Fr. Im Weilthale bei Beilburg; sonnige Waldwiese; September.
  - 5. Ag. excoriatus Schaeff. Bei Beilburg, October; felten.
- (†) 6. Ag. Vittadini Moretti. Bon J. B. Sanbb. im Juli 1839 im Harnischwalbe bei Weilburg gefunden; sehr selten. In Italien soll er häusiger getroffen werden. Er wird als halbgiftig angesehen (v. Krombholz.) (Genus II. Lepiota).
- (\*) 7. Ag. procerus Scop. Schirmpilg ober hoher Blatterschwamm. Richt selten.

(Geuus III. Armillaria).

8. Ag. melleus Fr. Gemein. So 3. B. an der Ziegelhütte bei Weilburg. September.

(Genus IV. Tricholoma).

9. Ag. rutilans Fries. Im October bei Weilburg selten; Wehrholger Walb.

- 10. Ag. sulphureus Fr. | Weitburg.
- 11. Ag. amethystinus Fr.
- 12. Ag. tigrinus Fr. Beilburg.
- ? 13. Ag. Russula Schaeff. Der Sonigblatterschwamm. Bemerkung. Das Bortommen biefer Art muß noch fichmer erwiefen werben. G. Sanbb.

(Genus V. Clytocybe).

- 14. Ag. odorus Fr. Beilburg.
- 15. Ag. cervinus Fr. Beilburg.
- 16. Ag. cyathiformis Fr. Rovember, Beilburg. (Genus VI. Collybia).
- 17. Ag. radicosus Fr. Weilburg. (Genus VII. Mycena.)
- 18. Ag. conigenus Fr. Weilburg.
- 19. Ag. velutipes Fr. Rovember und December, Weilburg.
- 20. Ag. purus Fr. Desgleichen ziemlich häufig. (Genus VIII. Plourotus).
- 21. Ag. Eryngii Fr. Weilburg, felten.
- 22. Ag. ostreatus Fr. Saufig. Weilburg, Wiesbaben. (Genus IX. Volvaria).
- 23. Ag. bombycinus Fr. 24. Ag. sinuatus Fr. Weilburg.

(Genus X. Clitopilus).

- 25. Ag. Prunulus Fr. Weilburg. (Genus XI. Pholiota).
- 26. Ag. squarrosus Fr.
- 27. Ag. adiposus Fr. Beilburg.

(Genus XII. Psaliota.)

- \*\* 28. Ag. campestris Fr. Champignon.
  - \* 29. Ag. arvensis Fr. (edulis).
    - 30. Ag. cretaceus Fr. October, Weilburg.
  - \* 31. Ag. silvatious Fr. Balbonmpignon, Beilburg.
    - 32. Ag. semiglobatus Fr. Weilburg.

(Genus XIII. Hypholoma).

33. Ag. sublateritius Fr. Weilburg, häufig in Gichenwalbern.

- 34. Ag. clacodes Fr. Seilburg. St. Ag. fascicularis Fr. (Samuelana)
  - (Genus XIV. Coprinus).
- 36. Ag. comatus Fr.
- 37. Ag. niveus Fr.

(Genus XV. Cortinarius).

38. Ag. collinitus Sowerby. Weilburg, September im Harnischwalbe.

(Genus XVI. Hygrophorus.)

- 39. Ag. chrysodon Fr. Harnischwald bei Weilburg; October, selten.
- 40. Ag. eburneus Fr. Weilburg, ziemlich felten.
- 41. Ag. hypothejus Fr. Beilburg. (Genus XVII. Camarophyllus.)
- 42. Ag. virgineus Fr. Weilburg.
  (Genus XVIII. Hygrocybe).
- .43. Ag. coccineus Fr.
- 44. Ag. conicus Fr. October, bei Beilburg auf einer Biese nach Rorben J. P. Sanbb.

  (Genus XIX. Lactarius.)
- † 45. Ag. torminosus Fr. Weilburg. (Siehe Holzschutt Fig. 1.)
  - 46. Ag. pyrogalus Fr. Desgleichen.
  - 47. Ag. viridis Fr.
- \*\* 48. Ag. deliciosus Linné. Schmachafter Reizter. Bei Beilburg, October unb Rovember; (J. B. Sanbb.) auch bei Biesbaben nicht gerabe selten. (G. Sanbb.) (Genus XX. Russula.)
- (\*) 49. Ag. coeruleus Pers. Bläuling. Weilburg, ziemlich felten.
  - 50. Ag. alutaceus Pers. Weilburg.
  - † 51. Ag. emeticus Schaeff. Richt felten, Beilburg.
    - 52. Ag. luteus Fr. Ueberall häufig in Balbern.
    - 53. Ag. ravidus Fr. Weilburg.

- + 54. Ag. nigricane Otto. Beilburg, felten. (Genus XXI. Cantharelius).
- 55. Ag. cibarius Fr. Rothling ober Gierfdwamm. Baufig bei Beilburg.

(Genus XXII. Panus).

56. Ag. stipticus Fr. Weilburg; October, am Fuße einer Buche. (3. P. Sanbb.)

(Genus XXIII. Schizophyllum.)

57. Ag. communis Fr. Gemeiner Spaltblatter= fcwamm. Saufig an Baumen, befonbere an Linben.

(Genus XXIV. Lenzites.)

58. Ag. betulinus Fr. Gemein; Weilburg. 59. Ag. variegatus Fr.

\$. Boleti, Röhrenpilge, auch Polyporei genannt ober Löcherschwämme.

### [ Etym. Bwlitns, Boletus. ]

(Genus XXV. Boletus.)

\* 60. Bol. luteus Linné. Butterpila, gelber Löcherpila. Bei Beilburg, Wiesbaben nicht felten.

(In Brag ju Millionen ju Martte gebracht, v. Rrombholg).

- # 61. Bol. sanguineus Fries. Blut = ober Satanspila. Weilburg; felten.
  - 62. Bol. sulphureus Fr. Beilburg, Dillenburg (3. P. Sanbb.)
  - \* 63. Bol. aereus Bulliard. Bronzepilz. Weilburg.
  - \* 64. Bol. regius v. Krombholz, Ronige= Locherpila. Weilburg, nicht häufig.
  - \* 65. Bol. edulis Bulliard, Berrnpilg, Egbarer Löcher= Beilburg, Wiesbaben, nicht felten. pilz.
    - 66. Bol. floccopus Villars, Filgfüßiger Löcherpilg. Diefer fehr feltene Bilg murbe von Carl Sanb= berger im August 1837 bei Bab=Ems am Eingange jur Beinzelmannshöhle aufgefunben.

Seine Filzhaut verhüllte bie Bocher der Anterseite noch vollkommen, so daß die richtige Bestimmung nicht gang leicht war, zumal mur das einzige Exemplar zu Gebote stand.

(Genus XXVI. Polyperus).

- 67. Pol. tomentosus Fries. Weilburg; Mai und Juni an Linben von J. P. Sandb. 1838 gefunden.
- 68. Pol peremis Fr. Ausbauernber Löcherpilg. Weilburg (3. P. Sanbb.)
- 69. Pol. squamosus Fries. Schuppiger Löcherpilg. Bei Ibstein 1818 an einem Gichaume, bei Weilburg 1838 an einem Wallnufbaume getroffen. (J. P. Sanbb.)
- 70. Pol. lucidus Fries. Glangenber Stherpilg. Beilburg, felten. Seine holzige Maffe und ber glanzende, fast wie ladirt erscheinende hut characterifiren ihn leicht auch für einen Richtkenner.
- 71. Pol. imbricatus Fr. Beilburg.
- ? 72. Bol. granulatus Fr. Weilburg.
- ? 73. Bol. calecolarius Bulliard. Bei Weilburg in einem Graben im Grase (Prafibentenweg) (3. P. Canbb.)
- 374. Bol. spadicous v. Krombh. (Rach Dr. Mühlenbed.) Weilburg.

(Genus XXVII. Trametes.)

- 75. Tram. gibbosa Fries. Beilburg. (Genus XXVIII. Daedalea).
- 76. Daed. quercina Fr. Weitburg, nicht felten. Diese Species wirb anstatt bes Polyporus igniarius und besonders statt P. somentarius bisweilen zu Zündsschwamm ober Junder verarbeitet, aber wenig geschäft.

(Genus XXIX. Merulius.)

77. Mer. tremellosus Fries. Galertartiger Faltenfehmamm. 78. Mer. lacrymans Fr. Berftorenber Saltenpilg ober Feuchtich wamm.

Wellburg, Wiesbaben (J. P. und G. Sanbb.) (Genus KXX. Fistulina).

\* 79. Fist. hepatica Fries. Leberpilg. Beilburg und Sofiein J. P. Sandb. Rur jung efbar.

#### 7. Hydnei, Stachelpilge.

#### (Gemus XXXI. Hydnum.)

- pil z. Sehr häufig bei Biesbaben, Weilburg unb a. a. D. bes Gebietes.
  - ?81. H. imbricatum L.
    Das Bortommen biefer Axt nuöchte ich noch nicht als ganz unbezweifelbar hinfiellen. G. Sanbb.
  - ? 82. H. auriscalpium L. Die bei voriger Species.
  - \* 83. H. Rainaceus Bulliard, Igelfdwamm. Weilburg.
  - \*\* 84. H. corallordes Linné. Rorallenpilg. Weilburg, Wiesbaben; fehr gemein in ben Walbern.

(Genus XXXII. Sistotrema.)

85. Sist. confluens Fr. Weikburg, (J. P. Sanbb.)

### b. Reulenpilge, Clavati.

#### (Genus XXXIII. Clavaria)

- 86. Clav. cristata Fr. Weilburg.
- 87. Clav. rugosa A. Beilburg.
- 88. Clav. crocea Fr. Saffrangelber Keulenpilz. Am 28. October 1847 traf ich selbst diesen schönen Keulenpilz auf einer Waldwiese nicht sehr weit vom Herzogl. Jagbschlosse "Platte" bei Wiesbaden. Ote Art scheint nicht häusig zu sein. Ich habe sie seither noch nicht wieder betrossen. G. Sanbb.

789. Clav. amethystina Pers. Bortommen biefer Art noch nicht gang fichergestellt.

(Genus XXXIV. Mitrula.)

90. M. spathulata Fr. Spatelpilg, Beilburg.

### c. Scheibenpilge, Discophori.

(Genus XXXV. Craterellus.)

91. Cr. pistillaris Fr. Griffelförmiger Rrugpilg. Beilburg.

(Genus XXXVI. Telephora).

92. Tel. terrestris Fries. Beilburg.

93. Tel. lilacina Pers. Weilburg; Harnischwald, October.

?94. Tel. comedens Fr.

Muß noch weiter beobachtet werben. Ich glaube zwar, se richtig erkannt zu haben. Doch kann ich noch nicht bafür einstehen. G. Sanbb.

(Genus XXXVII. Auricularia.)

95. Aur. mesenterica Retz. Gefrösartiger Ohrpily. Beilburg, nicht häufig.

(Genus XXXVIII. Corticium).

96. Cort. juniperinum Fr. (?) Wachholberschalenpilz. Weilburg.

(Genus XXXIX. Cyphella).

97. Cyph. muscigena Fr. Fliegenbringenber Bederfcheibling. Weilburg.

Die echten Morcheln (Gen. Morchella) sind mir bisher ans Rassa noch nicht bekannt geworden. Bon den unechten, den sogenannten Lorcheln, kommt nur eine Art sicher vor:

(Genus XL. Helvella.)

98. Helv. lacunosa Fries, bie Gruben lorchel. Bei Beilburg im September in Buchwalb gefunden.

#### (Genus XLI. Peziza.)

- 99. Pez. coccinea Jacquin. Sochrother Becherpilg. Beilburg, Biesbaben.
- ?100. Pez. aurantia Pers. Orangegelber Becherpilz. Ich bin nicht ganz im Klaren, ob biese Art wirklich vorkommt.

(Genus XLII. Bulgaria.)

101. B. inquinans Fries. Abfarbenber Sadpilg. Beilburg.

d. Bittexpilge, Tremellini. (Genus XLIII. Tremella.)

102. Tr. recisa Dittm. Beilburg.

103. Tr. amethystea Bulliard. Desgleichen.

104. Tr. Auricula Judae Linn. sp. Jubasohrpilz. Weilburg.

(Genus XLIV. Exidia.)

105. Ex. glandulosa Bull. Drufiger Spruhpilz. Weilburg.

# Geognostische Stizze bes Amtes Reichelsheim.

Nach)

authentischen Quellen zusammengestellt

pon

Dr. Suido Canbberger.

Rebft Rartchen Taf. III.

Das vom übrigen Berzogthume ifolirte Amt Reichelsheim ber Wetterait ift bieber bei ber geognoftischen Erforschung Landes etwas ftiefmütterlich behandelt gewesen. Die Untersuchungen Stiffts hatten es unberührt gelaffen. ber geologischen Uebersicht meines Brubers Fribolin Sanb= berger ift nur gang turg und beiläufig einiger Braunkohlenvor= tommniffe (S. 50, f.) Erwähnung gefchehen. Die ausführlichere Arbeit von meinem Bruber und mir ("Rheinisches Schichtenspftem") konnte fich begreiflicherweise gar nicht barauf erstrecken, weil nur bie Tertiar= und Diluvialformation bas Territorium von Reichels= beim zusammenseten, welche beibe mit ber genannten Monographie in keinerlei Berbindung fteben. - Berr R. Lubwig ju Darm= ftabt, bisher Salineninspector ju Rauheim hat in ber "Section friedberg" auch bas Amt Reichelsheim forgfältig fartiert, in bem begleitenden Tertheftchen aber auch nur Weniges barüber gefaat, fo baf ich es unternahm, mir weitere Belehrung burch freundliche Bermittelung bes Berrn Amtmannes Freiherrn von Frenfden son und gu Siebenftein ju verschaffen, umsomehr ba ich bermalen nicht in ber Lage war, burch Autopfie mir nabere Renntniß zu erwerben. Herr von Preufchen hat benn auch meine Bitten auf bas Zuvorkommenbste berücksichtigt und ben herrn Bergscontroleur Wilh. Schmib und herrn Dr. med. Magbeburg veranlast, mir betaillierte Mittheilungen zukommen zu laffen, wofür ich auch hier öffentlich ben genannten herren verbindlichst banke.

Der Flächengehalt bes Amtes Reichelsheim beträgt 4921 Morgen, meist gutes Ackerland, wie die übrige (nicht naffaussche) Wetterau. Steinbrüche sind nicht vorhanden. Mit Ausenahme der Braunkohlengruben und der Ufer des Horlossbaches ist demnach die Erschließung der geognostischen Verhältnisse sehr gering. Die Bearbeitung der geognostischen Karte war baher für Herrn Ludwig nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten, wenn auch die vorkommenden Formationen nicht gerade zu den verwickelten gerechnet werden können. Irden Falls ist Nassau dem Herrn R. Ludwig für seine nur im Interesse der Wissenschaft unternomsmenen, uneigennühigen Bemühungen zu großem Danke verpsichtet.

Da es zur Beranschaulichung ber geognositschen Beschaffensbeit wünschenswerth erschien, ein Kärtchen beizugeben, so habe ich bie Erlaubniß bes Herrn Lubwig und bes Borstandes bes mittelzrhein. geol. Bereins erwirkt, eine treue Copie bes Naffauischen Amtsbezirkes geben zu bürfen. Darin sind nach einer Zeichnung bes Herrn Schmid noch biejenigen Punkte eingetragen worden, auf welche sich die unten folgenden Bohrregister beziehen.

1. Die Bobenoberstäche bes größten Theiles bes Amtes Reichelsheim wird von Löß und Lehm gebildet, welcher bie bekannten thonigkalkigen rundlichen Knollen "Lößmannchen ober Ablersteine" reichlich umhült. Am nordwestlichsten Ende ber Gemarkung Dornassenheim, sowie subsüdöstlich von Reichelsheim sollen biese knolligen Steinausscheidungen stellenweise fast ganz fehlen, sobaß baselbst ber reinste Lehm zu sinden ware. Die Mächtigkeit ober Dide ber Lößablagerungen schätt herr Schmib auf 20 bis 30 Fuß.

- 2. Darunter trifft man Letten von weißer, grauer, brauner und rother Farbe, zwischen welchem sich hin und wiber eine Riessschicht, wahrscheinlich Diluvialgerölle, vorfindet.
- 3. Das Vorkommen bes Torfes, besonders in der Nähe und im Bette der Horloff gibt herr Schmid nicht als so reichhaltig und bedeutend an, daß man eine technische Gewinnung bisher für lohnend gehalten hätte.

Die torfartigen Erbschichten vom schnellen See, vom Bolfgartensee und vom großen See sind jedenfalls sehr jungen Urssprungs. Denn herr Schmib hat mir aus benselben Limnseus palustris Müll. und Planordis marginatus Drap. mitgetheilt, Schneckenarten, welche in der Jestwelt noch vorkommen und stagnierende Gewässer, Gräben und Teiche charakterisieren. herr Ludwig hat diese Parthie als "jüngeres Diluvium" bezeichnet. Die genannten Stellen werden nach herrn Schmid heutzutage zu Weideplätzen benutzt und sind dermalen trockengelegte Orte, Triften, welche nicht mehr überfluthet werden und meist höher liegen als der Wasserspiegel der Horloss.

- 4. Im sogenannten schnellen See ist ein Bohrloch niedergetrieben worden, deffen Bohrregister nach herrn Schmids Mittheilung folgendes ist:
  - 1. Schwarzgraue fandige Moorerbe, woraus wohl die erwähnten Schnedenhauschen herrühren 3 Frankf. Fuß. 2. Weißgrauer fanbiger Letten 2 3. Gelber fanbiger Letten (Lehm? Schmib) 10 4. Dunkelgrauer Letten 11 5. Gelber Letten . 6 6. Blauer gelbstreifiger Letten 20 7. Brauner fanbiger Letten 6 " 25 Rothbrauner fandiger Letten 8. 11 Graugelber Letten 9. 3 Ħ Latus 86 "

| u                              | ebertrag . | •    | 86 Frankf       | . Kuf.          |
|--------------------------------|------------|------|-----------------|-----------------|
| 10. Dunkelgrauer Letten (Dach  | ber Roble) |      | 11/2 "          | "               |
| 44 00                          |            |      | $3^{1/2}$ "     |                 |
| 12. Letten mit Braunkohle bur  |            |      | $\frac{1}{2}$ " | "               |
| 13. Brauntoble                 |            |      | 6               | "               |
| 14. Beißer Letten              |            | •    | 41/2 "          | "               |
| 15. Schwarzgrauer Letten .     | • • • •    | •,   | 1               | "               |
| 16. Braunkohle                 | • • • •    | •    | - "             | "               |
|                                |            | •    | 2 "             | "               |
| 17. Weißer sandiger Letten mit |            |      | 2 "             | "               |
| 18. Weißer Sanb                |            | •    | 8 "             | "               |
| 19. Grauer Letten (Dach ber S  |            | •    | .3 "            | "               |
| 20. Braunkohle                 |            | •    | 5 "             | "               |
| 21. Braunschwarzer Letten mit  | Braunkohle |      | $2^{1/2}$ "     | ,,              |
| 22. Braunkohle                 |            | •    | $11^{1/2}$ ,,   | "               |
| 00 00 011 011                  |            |      | 4 ,,            | "               |
| Nach Frankfu                   | rter Maß = | = 14 |                 | <del>"-</del> - |

5. Schon burch bieß Bohrregister werben wir zu ben Braun= kohlenbilbungen geführt, beren Mächtigkeit nicht unbeträchtlich erscheint, wie wir burch Rummer 11, 13, 16, 20 und 22 beutlich sehen, welche zusammen 28 Fuß Braunkohle nachweisen, ganz abge= sehen von ben in Letten nur versprengten Parthien und Trümmern.

Die Reichelsheimer ober richtiger die Dornassenheimer Braunkohle ist noch nicht biluvial, sondern ebensowohl tertiär, wie die des Westerwaldes und die des benachbarten Salzhausen. Doch ich muß dieselbe etwas näher beschreiben, wozu wieder herr Schmid durch gute Notizen und brauchbare handstücke mir die wesentlichste hilfe gewährt hat. — Das Industriell=technische ist von herrn Schmid nicht vergessen; und ich will deshalb auch barauf Rücksicht nehmen.

6. Die Mehrzahl ber im Amte Reichelsheim in gutem Betriebe stehenben Braunkohlengruben befinden sich in der Umgebung von Dornaffenheim. Die bebeutenbste ber Gruben, welche mit 6 Schachten aufgeschlossen ist und beren Wasser burch eine Dampfmaschine gehoben werben, heißt "Wilhelmshoffnung." Die Braunkohle

felbst ist meist erbig. Wohlerhaltene Holzstücke; Lignite, Bruchstücke von Aesten und Baumstämmen kommen nicht so häusig und massenhaft vor, wie zu Salzhausen und auf dem Westerwalde. Die schwersten berartigen Holzstücke, welche bei Dornassenheim disher gefördert wurden, wogen einige Centner. Herr Sch mid erwähnt beispielsweise ein neuerlich gefördertes Stück in halbtrockenem Zustande von 210 Pfund Gewicht, bei  $5^{1}/2$  Cubitsuß Bolumen. Bei Salzhausen und auf dem Westerwalde kommen nicht sehr selten ganze Bäume wohlerhalten als sestes Holz vor.

Die erbige Beschaffenheit bes größeren Theiles ber Dornafsenheimer Braunkohle erlaubt nicht, baß sie unmittelbar zum Brensnen verwendet und verwerthet werden kann. Bielmehr muß sie vorher zubereitet und verarbeitet werden.

Man bringt die erdige Rohle auf geebnete Formplate, feuchtet sie, etwa 5 Joll hoch aufgeschüttet, mit Wasser an, stampft sie klein, sticht sie in Würfel ab, sett sie zum Trocknen auf Reihen. Die Holzschlen werden vorher ausgelesen. Bei den Salzhäuser Rohlen werden nur die Abfälle ähnlich behandelt und geformt. Die echten Lignite kommen direct von der Grube in den Handel, wie dies mit den Westerwälder Rohlen auch der Fall ist.

Die Lignitkohlen von Dornassenheim brennen sich sehr gut, wie dieß aus eingesandten Proben beutlich hervorgeht. Die Holzsfaser bleibt beutlich erhalten, wie bei Kohlen unserer heutigen Walbaume 3. B. Schmiedekohlen, welche zum Verkanf bestimmt sind.

7. Organische Einschlüsse ber Dornassenheimer Braunkohlenwerke. Thierische Reste sind von da noch nicht bekannt geworden.
Bastlagen kommen in den Ligniten nicht sehr selten vor, Baumblätter schon minder oft und meist schlecht erhalten, so daß sie schwer bestimmbar erscheinen. Nadelhölzer scheinen vorzuherrschen. Die Radeln selbst sinden sich vor und erinnern an Taxus-Arten. Die Laubblätter scheinen wenigstens theilweise Erlen- und Buchenarten anzugehören. Auch sollen höchst selten Rastanien = Frückte
gefunden sein. Samen, welche den Buchenkernen und solche, die ben fogenannten Carpolithen abnlich find, hat herr Schmis mir mitgetheilt.

Die häusigeren ber ins Gesammt ziemlich selten und auch nicht immer deutlich vorkommenden kürzeren Fichtenzapsen erinnern sehr an die jetzigen Rieferzapsen von Pinus sylvestris Linn., zeigen meistens am äußeren Ende des Conus beträchtliche Harzanöscheidungen und dürsen mit der lang gestreckten, sehr zierlich beschildeten Pinus spinosa G. Herdst von Kranichseld bei Weimar nicht verwechselt werden. Doch sollen auch längere Coniserenzapsen vorkommen, welche der letztgenannten Art zuzurechnen wären. (Ludwig). Mir mitgetheilte Kindenbruchstücke gleichen auch unserer Pinus sylvestris am meisten. Versieselte Holzstücke der Braunkohlen gehören zu den seltenen Erscheinungen.

- 8. Außer ben erwähnten organischen Einschlüssen traf man, jedoch selten, in ber erbigen mit Lignitstüden gemengten Braunstohle von Dornassenheim ziemlich bide Quarzrollsteine völlig umhült, sowie sich höchst selten auch in bem Lignite bes Westerswaldes kleinere reine Quarzrollsteinchen vorfanden. Bon letzterer Fundstelle verwahrt die mineralogischstechnische Sammlung der Herzoglichen Domäne hierselbst ein sehr ausgezeichnetes Belegstück. Außerbem hat mir herr Schmid auch einen ziemlich biden Rollstein von Rieselschiefer ober Lybit aus der Dornassenheimer Braunkohle mitgetheilt.
- 9. Der Letten, welcher das Braunkohlenlager unterlagert, ift sehr fett, dunkelbraun=schwarz, von Kohlentheilen impragniert, der zwischenlagernde Letten heller, mehr grau und erdig, obwohl auch noch fett anzufühlen. Der oberhalb der Kohlen liegende Letten gleicht einem unreinen Pfeisenthon und ist grau=weiß.
- 10. Andere Bohrversuche im Braunkohlengebiete bes Amtes Reichelsheim.

Außer bem vorher bereits angegebenen Bohrversuch im fogenannten schnellen See hat mir herr Schmid noch mehrere Bohrliften von anderen Bunkten mitgetheilt, welche ich hier noch anzufügen für nicht unpassend halte, zumal sie burch eine gewisse Gleich= artigkeit die besten Anhaltspunkte für die Schichtenfolge in bortisger Gegend barbieten.

In ber Hauptgrube von Dornassem wurde in letten Frühjahr (1856) ein Bohrloch niebergebracht, welches nachfolgende Reihenfolge barbot. Der Schacht war bereits  $77^{1}/_{2}$  Fuß tief. Es folgten weiter abwärts:

| 1.          | Weißer Letten mit Sanb           | $10^{1}/_{2}$ | Fuß  | Frankf. |
|-------------|----------------------------------|---------------|------|---------|
| 2.          | Braunkohle                       | 1/2           | ,,   | Maaß.   |
| 3.          | Schwarzer Letten mit Kohle       | 1             | "    |         |
| 4.          | Grauer Letten                    | 10            | "    |         |
| 5.          | Braunkohle                       | 1/2           | "    |         |
| 6.          | Schwarzer Letten                 | 1/4           | "    |         |
| 7.          | Grauer Letten                    | 3/4           | "    |         |
| 8.          | Grauer Letten mit Sanb           | 11/4          | "    |         |
| 9.          | Grauer Letten                    | 15            | "    |         |
| 10.         | Schwarzer=grauer Letten          | 1             | "    |         |
| 11.         | Braunkohle                       | $5^{3}/_{4}$  | "    |         |
| 12.         | Schwarz=grauer Letten            | 3             | "    |         |
|             | Braunkohle                       | $3^{3}/_{4}$  | "    |         |
| 14.         | Weißgrauer Letten mit Sanb       | $3^{3}/_{4}$  | "    |         |
| <b>15.</b>  | Grauer Letten mit Sanb           | ′9 ´¹         | ,,   |         |
| 16.         | Schwarzgrauer Letten             | 1             | "    |         |
| 17.         | Braunkohle                       | 2             | "    |         |
| 18.         | Schwarzer Letten                 | 1             | ,,   |         |
| <b>1</b> 9. | Braunkohle                       | 2             | "    |         |
| 20.         | Schwarzgrauer Letten             | 8             | "    |         |
| 21.         | Schwarzer Letten                 | 8             | "    |         |
| <b>22</b> . | Braunkohle                       | 1/4           | ,,   |         |
| <b>23.</b>  | Schwarzgrauer Letten mit Rohle . | 7             | "    |         |
| <b>24</b> . | Schwarzer Letten                 | $8^{3}/_{4}$  | ,,   |         |
| <b>25</b> . | Blauer Letten                    | 1             | ,,   |         |
|             | ziefe des Bohrlochs              | 105           | Fuß. |         |
|             | Schacht                          | $77^{1/2}$    | - ,  |         |
|             | Alfo unter Tage im Gangen        | 1821/2        | Fuß. |         |

Serr Schmib fügt bie Bemertung bingu:

"Das obere Rohlenlager, welches ausgebeutet wird, liegt urchschnittlich 70 bis 75 naffauische Fuß tief. Es ist aber auch chou vorgekommen, daß das Rohlenlager so steil emporging, daß der Ropf besselben keine 30 Fuß mehr unter Tage mar und man bie Bergleute zu Tage arbeiten hörte."

Gin brittes Bohrregister über einen weiteren ju ber Haupt= ablagerung ber Braunkohlen gehörigen Buntt, gleichfalls nörblich von Dornaffenheim, lautet folgender Magen:

| Dornaffenheim, lautet fi                                        | olgendi | er Ma        | šen:     |                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Lehm (?Löß) .                                                |         |              |          | Fran                    | ff. Maß.                                |
| 2. Gelber Thon                                                  |         | 14           | ,,       |                         |                                         |
| 3. Blauer Thon                                                  |         | 3            | #        |                         |                                         |
| 4. Sand und gelber                                              | Granb   | $8^{1/2}$    | ,,       |                         |                                         |
| 5. Rother Grand                                                 |         | 3            | "        |                         |                                         |
| 6. Rother Thon                                                  |         | 5            | "        |                         |                                         |
| 7. Grauer Thon                                                  |         | $7^{1/2}$    | "        |                         |                                         |
| 8. Braunfohle                                                   |         | 5            | "        |                         |                                         |
| 9. Weißer Thon                                                  |         | 1/2          | "        |                         |                                         |
| 10. Braunkohle                                                  |         | $3^{1}/_{2}$ | Ħ        |                         |                                         |
| 11. Weißer Thon                                                 |         | $1^{1}/_{2}$ | "        |                         |                                         |
| 12. Braunkohle                                                  |         | 11           | <i>W</i> |                         |                                         |
| 13. Grauer Thon                                                 |         | $2^{1/2}$    | "        |                         |                                         |
| Im Gange                                                        | n       |              | fuß.     | -                       |                                         |
| Gin vierter mehr öftlich                                        |         |              |          | zeigte                  | Folgenbes :                             |
| 1. Lehm (? Löß)                                                 | •       | • •          |          |                         | Fuß.                                    |
| 2. Blauer Thon (                                                | Letten) |              |          | 16                      | "                                       |
| 3. Weißer Thon                                                  | -       |              |          |                         |                                         |
| o. Lough Lough                                                  |         |              |          | . 2                     | "                                       |
| 4. Grauer Thon                                                  | • •     | • •          |          | . 2<br>10               | "<br>"                                  |
|                                                                 |         | • •          |          |                         | "                                       |
| 4. Grauer Thon                                                  | • •     | • •          | • •      | 10                      | **                                      |
| 4. Grauer Thon 5. Brauner Thon                                  | • •     | • •          | • •      | 10<br>18                | "<br>"                                  |
| 4. Grauer Thon 5. Brauner Thon 6. Weißer Thon 7. Brauntohle     | weiße   | m Tho        | n        | 10<br>18<br>4           | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" |
| 4. Grauer Thon 5. Brauner Thon 6. Weißer Thon 7. Braunkohle mit | •       | m Tho        | 'n       | 10<br>18<br>4<br>4      | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" |
| 4. Grauer Thon 5. Brauner Thon 6. Weißer Thon 7. Brauntohle     | •       | •            | 'n       | 10<br>18<br>4<br>4<br>3 | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" |

|       | ns, noch weiter                     |          |          |             | ber.         | Straße nach |
|-------|-------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|
|       | ergab sich die                      |          | nfolge ( |             |              |             |
|       | Gelber Letten                       |          | • •      |             |              | fuß.        |
| •     | Grauer Letten                       |          | • •      | •           | 7            |             |
|       | Gelber Letten                       |          | • •      | . 20        |              | #           |
|       | Rother Letten                       |          | • •      |             | 7            |             |
|       | Weißer Letten                       |          | • •      |             | $2^{1/2}$    | "           |
|       | Schwarzer Lett                      |          | • •      |             | 11/2         | II.         |
|       | Braunkohl                           |          |          | 7.          | 6            | #           |
|       | Weißer Letten                       |          |          |             | $5^{1/2}$    | <i>#</i>    |
|       | Braunkohl                           |          | ني په د  |             | <b>2</b>     |             |
|       | Weißer Letten                       |          | · •      |             | $1^{1/2}$    |             |
| 11.   | Braunkohle                          | ·        | • •      |             | $1^{1/2}$    | •           |
| 12.   | Weißer Letten                       | • • •    | •••      | •           | 2            | <b>"</b>    |
| 13.   | Braunkohle                          | ·        |          | •           | 1/2          | ,           |
| . 14. | Weißer Letten                       | · . · ·  |          | •           | 9            | ŕτ          |
| 15.   | Braunkohle                          |          | ٠        | •           | 9            | # .         |
| 16.   | Weißer Letten                       |          | ٠        | • •         | $4^{1}/_{2}$ |             |
| 17.   | Schwarzer Lett                      | en . · . |          |             | 1            |             |
| - 18. | Braunfohl                           | e . · .  |          |             | 7            | 11          |
| 19.   | Schwarzer Lett                      | en       |          | •           | 11/2         |             |
|       | Braunfohle                          |          |          | . 2         |              |             |
|       | Taube Rohle                         |          |          | ٠.          | 2            |             |
|       | Grauer Letten                       |          |          | - 1<br>- 14 | 1 .          |             |
|       |                                     | Ganzen   |          | , 18        | 32 8         | uß.         |
|       | chster Punkt sü<br>d Lieferte das A | dwestlid | ٠.       | •           |              | unweit be   |
| 1.    | Lehm (? Löß)                        | • •      |          | •           | 24 8         | uß.         |
|       | Gelber Letten                       |          | · • •    |             | 4            | ,           |
| 3.    | Grauer Letten                       |          |          | ٠           | . 1          |             |
|       | Blauer Letten                       |          |          |             | 15           |             |
|       | Brauntoble                          |          |          | •           | 4            | "           |
|       | Grauer Letten                       |          |          |             | . 2          | #           |
|       |                                     |          | Lains    |             | 50           | <del></del> |
| •     | •                                   | ` -      | ~~~~     | • •         | ν,00         | "           |

|                                       |               | Uebertr    | aa .     | . 50     | Fuß.      |              |
|---------------------------------------|---------------|------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 7. Basal                              | tgebirge .    |            |          |          | •         |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e Letten .    |            |          | . 20     |           |              |
|                                       | r Ries .      |            |          | . 15     | "         |              |
|                                       | r Letten      |            |          | . 10     | "         | •            |
| 11. Bafal                             | •             |            |          | . 4      | . "       |              |
|                                       | Im C          | danzen .   |          | . 104    | Buß.      |              |
| Punkt 7. lie                          | gt hordwest   | lich von   | Reiche   | lsheim   | unb ergo  | ı <b>b</b> : |
|                                       |               |            | -        | 9        | Fuß.      |              |
| 2. Grau                               | er Letten mit | t gelben C | ötreifen | 11       |           | •            |
| 3. Grau                               | er Letten .   |            |          | . 41/2   | } #       |              |
| •                                     | arzer Letten  |            |          | . 1      |           |              |
|                                       | er Letten .   |            |          | . 141/   | } #       | •            |
|                                       | hnkich gefä   |            |          | . 3      | W.        | •            |
|                                       | r Letten .    |            | • •      | . 3      | n         |              |
|                                       | eichen mit    |            |          | 31/2     |           |              |
| · ·                                   | eichen mit    |            |          | . 91/2   | 3 11      |              |
| U                                     | eichen mit    |            |          | . 3      | W         | •            |
| ,                                     | icher Letten  |            |          | . 10     | •         |              |
|                                       | r Letten m    |            | • • • •  | . 2      | H         |              |
| 13. Rothe                             | r Letten .    |            |          | 51/2     |           |              |
|                                       | Im            | Ganzen     | •        | . 791/   | guß.      |              |
| Punkt 8. bef                          | inbet sich g  | anz nahe   | bet u    | nd westn | orbwestli | dy von       |
| Dornassenheim und                     | zeigt 35 f    | uccessive  | Shich    | tenglieb | er:       |              |
| . 1. Dammerbe                         | ind Lebm      |            |          |          | . 11      | Fuß.         |
| 2. Gelber, blau                       | •             | eftreifter | Sehm     | mit Sa   | ndo 7     | <b>.</b>     |
| 3. Belber Ries                        |               | 4 4 •      |          |          | . 4       | "            |
| 4. Rother Lette                       | n             |            |          |          | . 6       |              |
| 5. Rothlichgelbe                      |               |            |          |          | . 4       |              |
| 6. Grauer Lette                       |               | • • •      |          | •, •     | . 5       |              |
| 7. Sommarzer I                        |               |            | . Rohl   | e.) .    | . 1       |              |
|                                       | •             | •          | •        | tus .    | . 38      |              |
|                                       |               |            | ~u       | ••••     | . 00      | "            |

|     |                     |      |      |      |     | u   | eber | tra  | g   | •   | •   | 38           | Fuß. |
|-----|---------------------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|--------------|------|
| 8.  | Braunfohle          | •    |      | •    |     |     | •    | •    | •   | •   |     | 11/2         | *    |
| 9.  | Grauer Letten       |      |      |      |     | •   | •    | •    | •   | •   | •   | 12           |      |
| 10. | Braunkohle          |      |      | •    |     | •   | •    | •    | ٠   | ٠   | •   | 5            |      |
| 11. | Grauer Letten .     |      | •    |      |     | •   |      | •    |     | •   | ٠   | 26           |      |
| 12. | Schwarzer Dachle    | ette | n    |      |     |     | •    | •    | •   |     |     | 1            |      |
| 13. | Brauntoble          |      |      | •    |     |     |      |      |     |     |     | 2            |      |
| 14. | Schwarzer Letten    |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     | 41/4         |      |
| 15. | Grauer Letten .     |      |      |      |     |     |      |      |     |     | •   | 51/4         |      |
| 16. | Grauer Triebfan     | ь    | •    |      |     |     |      |      | •   | ٠   |     | $4^{1/2}$    |      |
|     | Brauntohle          |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     | 1            |      |
|     | Grauer Letten .     |      |      |      |     |     |      |      |     |     | •   | $2^{3}/_{4}$ |      |
|     | Braunkohle          |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     | 31/4         |      |
| 20. | Schwarzer Letten    | m    | it ! | Robl | e   |     |      |      |     |     |     | 81/4         |      |
|     |                     |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     | 1/2          |      |
|     | Grauer Letten .     |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     | $3^{1/2}$    |      |
|     | Blauer Letten .     |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     | 33/4         |      |
| 24. | Schwarzer Letten    |      |      |      | •   |     |      |      |     |     | •   | 1            |      |
| 25. | Blauer Letten .     | :    |      |      | •   |     |      |      |     |     | •   | $9^{1/2}$    |      |
| 26. | Schwarzgrauer &     | ett  | en   |      |     |     |      |      | •   |     |     | 6            |      |
|     | Grauer Sanb m       |      |      |      |     |     |      |      | len | u   | nb  |              | -    |
|     | bituminösen Solz    |      |      |      |     | •   |      |      |     |     |     | 2            | ,,   |
| 28. | Grauer Sanb m       |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     | $4^{1}/_{2}$ |      |
|     | Bafaltifcher Letter |      |      |      |     |     |      | ,    |     |     |     | ,,,          | •    |
|     | mit Steinchen       | •    |      | •    |     |     |      |      |     |     | ٠,  | 3            |      |
| 30. | Bafaltthon, blau    |      |      |      |     |     |      |      |     | ro  | tb= |              | •    |
|     | braunen Flecken     |      |      | •    |     |     |      |      |     |     |     | 3            |      |
| 31. | Bafaltthon, grün    | -    | -    |      |     |     |      |      |     |     |     | 41/2         | -    |
|     | Bafaltthon, grün    |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     |              |      |
|     | Desgleichen mit     |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     | 1            | "    |
|     | Desgleichen grun    |      |      |      |     |     |      |      |     |     |     | 2            | -    |
|     | Desgleichen buni    |      |      |      |     | •   | -    | -    | -   | -   |     | ~            | . •  |
|     | verwittert          |      | ••   | ~#1  | *** | D1  | ·•»  | , .  |     | , • |     | 3            |      |
|     | • •                 | •    | •    | •    | 9   | n ( | Baı  | 1161 | 1.  | •   | •   | 165          | Fuß. |

Der 10. Bohrpunkt, ziemlich genau öftlich von bem vorigen, nur etwas entfernter von Dornaffenheim oftnorböstlich. Die burch= bohrten Schichten finb:

| 1. | Lehm (? Löß) .    |   |   |   | 28  | Fuß |
|----|-------------------|---|---|---|-----|-----|
| 2. | gelber Letten     |   |   |   | 10  | "   |
| 3. | Blauer Letten .   | • | • | • | 16  | "   |
| 4. | Braunkohle        | • | • | • | 4   | "   |
| 5. | Blauer Letten .   |   |   | • | 20  | n   |
| 6. | Grauer Sanbletten | • |   | • | 18  |     |
| 7. | Grauer Letten .   | • | • | • | 8   | "   |
| 8. | Basaltgebirge .   | • | • | • | 6   | "   |
|    |                   |   | _ | - | 4.0 |     |

3m Gangen - 110 guß.

heilung über eine weitere Anzahl Bohrversuche, welche auf Betrieb bes herrn Dr. Magbe burg in jüngster Zeit (1856) von ber Gemeinde Reichelsheim unternommen worden sind, um Mineralwasser aufzusuchen. Die dafür angestellten neun Bohrversuche liegen alle sehr nahe an bem linken Ufer ber Horloff und sind durch Punkt 11 auf dem Kärtchen bemerklich gemacht. Das Bohrregister bes tiefsten Bohrsloches bietet am meisten Interesse dar. Es wurden dabei folgende Schichten burchsunken:

| 1.          | Schwarzer Letten                    |       | •   | •    | 9′        |
|-------------|-------------------------------------|-------|-----|------|-----------|
| 2.          | Gelblich grauer Sand                | •     | •   | ٠    | 4′        |
| 3.          | Gelber Ries mit Steinchen           |       | •   | •    | <b>6′</b> |
| 4.          | Schwarzer Letten mit bituminofen §  | Solzi | lűd | chen | n 2'      |
| 5.          | Blauer Thon (Braunkohlenletten)     | •     | •   | •    | 35'       |
| 6.          | Grauer Thon mit Ries                | •     | •   | •    | 34′       |
| 7.          | Schwarzer Letten                    | •     | •   | ·    | 2′        |
| 8.          | Braun und grun gesprenkelter Letter | n.    | •   | •    | 3′        |
| 9.          | Grun, blau und gelblicher Letten .  | •     | • . | •    | 3′        |
| <b>10.</b>  | Bläulicher Letten mit rothem Ries   | •     | •   | •    | 4′        |
| 11.         | Gelber Letten                       | •     | •   | ٠    | 2'        |
| <b>12.</b>  | Roth und grüner Letten              | •     | •   | •    | 1'        |
| <b>1</b> 3. | Grünlicher Letten                   | ٠     | •   | •    | 10'       |
|             | Rat                                 | 118   | •   |      | 115/      |

|     | u                               | ebe          | T. T. T. | u   |      | . 1  | 1154 |      |
|-----|---------------------------------|--------------|----------|-----|------|------|------|------|
| 14. | Grauer Letten                   | •            | •        | •   | ٠    | •    | 6'   |      |
| 15. | Grun und blaulicher Letten      | •            | • .      | +   | •    | •    | 14   | 5"   |
| 16. | Gelber Ries mit Thontheilen     |              | ٠        | •   | •    | • .  | 1'   |      |
| 17. | Grauer Thou mit Ries            | ,            | •        | •   | •    | •    | 7'   | 5"   |
| 18. | Grüner Thon mit Sand .          | ,            | •        | ,   | •    | •    | 24   |      |
| 19. | Grau und braun gesprenkelter    | : <b>S</b> i | ties     | щ   | ib s | et=  |      |      |
|     | tengeschiebe                    |              |          | •   | ٠    | •    | 1'   | 5"   |
| 20. | Grau, braun und blaues Lett     |              | efdi     | ieb | e.   | ٠    | 1′   | 5"   |
|     | Ralfftein (? Uebergangefaltftei |              |          |     |      | ılt. |      |      |
|     | Rotheisenstein und Quargge      |              |          |     | ·    | ĺ    | 4′   |      |
|     | • • • •                         |              |          |     | 1 -  |      | 140  | Яця. |

11. An der Bobenoberfläche hat zwar herr Schmid nitzgends echten Basalt vorsinden können. Doch geben die erwähnten Bohrregister deutlich an, daß solcher wenigstens in der Tiefe mehrfach vorgeskommen ist. Was herr R. Ludwig als Basaltthon bezeichnet, scheinen besonders die von herrn Schmidt mit dem Namen grauer und blauer Letten benannten Schichten zu sein.

12. Daß die Braunkohlenflöge bes Amtes Reichelsheim als nicht unbeträchtlich angesehen werden können, beweisen die 10 Bohrregister außer ben in schwunghaftem Betriebe befindlichen Gruben zur Genüge. — Die Bergwerke sind Privatbesit einer Gesellschaft.

Rach vorstehenden Mittheilungen find die wichtigeren Boben-

arten bas Amtsbezirkes Reichelsheim:

- 1. Löß und Lehm,
- 2. Torf = ober Moorerbe, (Diluvial,)
- 3. Letten (Tertiar) und Brauntoble,
- 4. Bafaltifche Gefteine, mehr ober minber vermittert.

Anmerkung. Der vom Punkte 11. exwähnte Rufffein (21.) wirb erft bam ficher als Uebergangstall zu bezeichnen sein, wenn charalteriftische organische Einflüsse vorliegen.

## Ueber den Magnetismus der Eisenerze

non

Dr. C. B. Greif.

Da im Berzogthum Nassau eine Anzahl Gruben, in welchen Magneteisen in nicht unbeträchtlicher Menge gefördert wird, im Betrieb ist, babei aber polar=magnetische Stufen zu den großen Seltenheiten gehören \*), so entstand in mir der Wunsch zu ersah= ren, ob unsere nassauischen Magneteisensteine sich zum Magnete als weiches Eisen oder als Stahl verhielten. Dieß war für mich die erste Beranlassung zu den hier folgenden Untersuchungen. Schon vor mehreren Jahren hatte ich geglaubt, daß der Mangel an Polarität bei unserem Magneteisen vielleicht von einer anderen quantitativen

<sup>\*)</sup> Wenn Dr. Fribolin Sanbberger in seiner "Uebersicht ber geologischen Berhältnisse bes Herzogthums Nassau" bei bem einzigen Funborte "Grube Katharina bei Obersbach" in Parenthese zusetz "polar-magnetisch," so barf bies nur so verstanden werden, daß bisweilen einmal ein palarmagnetisches Stück baselbst gesunden worden sei. Ich selbst verdande jetzt ber Gitte bes Herrn Bergaccessssen Wendenbach zu Dillenburg ein polar-magnetisches Stück das im Jahr 1854 in der Grube Blenkertshecke bei Nanzendach, also einer anderen Grube, gesördert wurde. Wahrssche bei Nanzendach, also einer anderen Grube, gesördert wurde. Wahrssche beinkich hatte es die Ausmerksamkeit aus sich gezogen, weil es sich durch seine merklich dunklere Farde im Bergleich zu dem übrigen Gestein darv seiben Grube anszeichnete.

Bufammenfetzung beelifenorybule und beelifenorybe herruhren konnte. 3ch bat baber bamals herrn Dr. Lift (zu jener Zeit Affiftent im La= boratorium bes herrn geheimen hofrath Frefenius)', eine quantitative Analyse bes Minerals vorzunehmen, was berfelbe auch mit ber größten Bereitwilligfeit übernahm. Das Refultat ber Analyfe war, baß auch bas naffauische Magneteisen genau zu gleichen Theilen aus Gifenorpbul und Gifenorph bestand. Wegen anderer Arbeiten wurden zu jener Beit bie Magneteisensteine bei Seite gelegt, und erft gegen Ende bes verfloffenen Winters wieber vorgenommen. 3ch hatte Material aus brei verschiebenen Gruben. rirte ich mit einer Inductionespirale und einer Batterie von zwei Alle bie verschiebenen Stude Dagnet-Bunfen'ichen Glementen. eifensteine, welche fo ber Einwirfung bes galvanischen Stromes unterworfen wurden, erhielten eine fo ftarte Polaritat, baß fie nicht nur eine gewöhnliche, auf einer Spige fdwingenbe Dagnetnabel burch Annaberung eines gleichnamigen Boles gang berumwarfen, fonbern baß fie auch Gifenfeilspähne in nicht unbetrachtlicher Menge Anbere Stude ftrich ich fobann mit zwei einanber ge genüberliegenden Stellen an ben Bolen eines fraftigen, hufeifenförmigen Stahlmagnets. Der Erfolg war berfelbe, wie bei ber Einwirfung bes galvanischen Stromes. Da bie erlangte Polari= tat eine ungeschwächt fortbauernbe ift, fo ift alfo bie gestellte Frage für ben naffauifchen Magneteifenstein beantwortet, er verhalt fic bem Magnetismus gegenüber wie geharteter Stahl. gen war es bei ben oftaebrifchen Rryftallen von Magneteifen aus Pfitsch in Eprol, von welchen mir auch eine Anzahl, fowie ein fconer Zwillingetruftall ju Gebote ftanben. Reiner biefer Rruftalle nahm burch Bestreichen an ben Bolen eines Stahlmagnets auch nur bie geringste Bolaritat an. Als fie aber in einer Bottger'ichen Banbfpirale ber Ginwirkung bes galvanischen Stromes ausgeset wurben, jog jeber berfelben, fo lange ber Strom gefchloffen blieb, eine bedeutende Menge Gifenfeilicht an, welche fie aber bei ber Deffnung ber Rette bis auf die lette Spur wieder fallen ließen. Rach ber Her= ausnahme aus ber Spirale gogen auch bie Arnstalle sofort wieber an allen Stellen beibe Magnetpole lebhaft an. Sie verhielten fich

bemnach gang wie weiches Gifen, was auch noch eine weitere Beftatigung burch bie Thatfache erhielt, bag bei ber Annaherung eines fleinen Stude eines naturlichen Magnete bei ihnen augenblicklich bie magnetische Bertheilung eintrat, indem fie an bem genaberten und an bem abgewandten Enbe Elfenfeilspähne anzogen, und bie= felben bei ber Entfernung bes naturlichen Magnets wieber fallen Daß biefes verschiebene Berhalten in ber Arnstallgestalt begrundet fein burfte, ift mir allerdings fehr mahrscheinlich, aber ich mage es nicht mit Bestimmtheit zu behaupten, ba ich noch keine Gelegenheit hatte, Arnstalle von anderen Fundorten ju untersuchen. hierauf manbte ich mich zur Unterfuchung bes Rictels und bes Bon bem Rickel hatte ich mehrere Burfel, wie fie bier im Lande auf naffem Wege aus bem vortommenden Riceler; bar= gestellt werben, und auch ein Studchen, bas burch Schmelzen gewonnen war, boch burfte biefes Metall fchwerlich als chemifch rein angesehen werben konnen. Sammtliche Rickelftudichen ver= hielten fich wie weiches Gifen, fie wurden im galvanischen Strome fart magnetisch, waren aber bei ber Berausnahme burchaus nicht polar, und tonnten es auch nicht burch Bestreichen an ben Bolen eines Magnete werben. Anbere bagegen war es wieber mit bem Robalt. herr Dr. Caffelmann überließ mir gur Untersuchung chemisch reines Robalt, bas er von Rousseau frères & Comp. in Baris bezogen hatte, und bas bei ber vorläufigen Untersuchung lebhaft auf bie Magnetnabel einwirkte. Es wurde burch Be= ftreichen an ben Polen eines Magnets sowohl in ber Gestalt als Robaltblech, als auch in bem porofen Buftande, in welchem es burch Bafferftoffgas reducirt erhalten wird, ftart und dauernd polar= magnetisch, und ift bemnach bem geharteten Stahl vergleichbar.

Bahrend ich eben mit Constatirung der berichteten Thatsachen beschäftigt war, wurde in einer wissenschaftlichen Besprechungen ge= widmeten Abendgesellschaft bei Auseinandersetzung des Hüttenpro= cesses des Essens die Frage aufgeworfen, ob denn außer dem Magneteisenstein und dem Magnetties auch noch andere Eisenerze auf die Magnetnadel einwirkten. Da keiner der Anwesenden eine besprimmte Entscheidung zu geben vermochte, so stellte ich mir die Bes

Raff. naturw. Jahrb. S. XI.

antwortung ber Frage gur Aufgabe. Bei einer vorläufigen Unterfuchung mit bem mir gerade ju Gebote ftebenben Material (brei Stude Gifenglang, zweiStude Thoneifenftein, ein Stud Gpatheifenftein, ein Stud Rotheifenstein, ein Stud Brauneifenftein, und ein Stud Robleneisenstein ober f. g. Bladbanb) zeigten fammtliche brei Stude Gifenglang eine unverfennbare Ginwirfung auf eine gewöhnliche, auf einer Spige schwingenbe Magnetnabel, mahrend bet allen ubrigen eine folche Einwirfung nicht wahrgenommen werden konnte. Steran konnte ber Mangel an Feinheit bes Prufungemittele bie Sould haben. 3ch ließ mir baber eine aftatische Doppelnabel verfertigen, bei welcher jebe einzelne Rabel 9 Gentimeter lang war. und von welcher bas gange Gewicht 2,4 Decigramme Diefelbe wurde an einem etwas über 4 Decimeter langen Cocon= faben in einem vierectigen, ringeum gefchloffenen Bapptaften, an beffen einer Seitenflache ein Glasthurchen angebracht mar, aufge-In ber quabratformigen Grunbflache bes Raftens (jebe Seite berfelben beträgt 17 Gentimeter) wurden von bem Durchfcnittepuntte ber beiben Diagonalen aus in gleichen Abftanben von einander 64 Strahlen gezogen. Die Beobachtungen murben bann fo angestellt, bag querft bie Gleichgewichtslage ber Rabel mit Silfe biefer Strahlen genau festgestellt wurbe, bag bann bas ju unterfuchenbe Gifeners mit Bermeibung aller Luftftromungen porfichtig in ben Raften gebracht, und ber Doppelnabel nach und nach naber gerudt murbe, bie biefe enblich bei ihrer Bewegung ge= gen bas Erg an bemfelben haften blieb. Rach ber Entfernung bes Erges wurde bann noch einmal jur Controle bie Gleichgewichts= lage ber Rabel bestimmt, um zu seben, ob fie noch mit ber fru-Als weiteres Material ftanben mir bie fammt= heren übereinstimme. lichen Gifenerze ber reichen Mineraliensammlung bes Bergoglichen Realgymnafiums zu Wiesbaben, fo wie eine Reihe von Stufen, welche ich ber Gute verschiebener Bergbeamten bes Landes verbanke, gu Gebote. Was nun gunachft bie Gifenglange betrifft, fo wurben außer ben ichon ermähnten, von welchen zwei naffauifche (aus Oberichelb und Marienberg) und einer ein fcon fryffallifirtes Stud aus Elba war, auch noch Gifenglange von folgenden Funborten

unterfucht: aus ber Grube Blenkertshed bei Nangenbach in Raffan, aus Berrenberg in Raffau, aus Tavetich in ber Schweig, aus Jobann = Georgenstadt in Cachfen, von bem Befub, aus Graubunben, aus Altenberg in Sachsen, von Galgenberg, aus Siegen, aus Framont im Elfaß, von bem Puy de Dome in ber Auvergne. Alle, mit Ausnahme berjenigen ber zwei letten Funborte, wirkten ichau auf bie gewöhnliche Rabel ein, bie der beiben letten Funborte nur auf bie aftatische Rabel. Bei ber Unterfuchung auf Polarität zeigten fich fogar zwei kleine krystallisirte Stude fpathigen Gifenglan= aes aus Gaverabi in ber Schweig, beren Flachen in Farbe und Glang bem polirten Stahl ahnlich maren, und auf welche Rutil aufgewachsen war, fcon beutlich polar von Ratur, wie unzweifels haft an ber aftatischen Rabel nachgewiesen murbe. Es murben alle Gifenglang = Stufen, welche bagu geeignet waren, an ben Bolen eines Magnets geftrichen. Bei mehreren fonnte bas Bestreichen nicht vorgenommen werben, weil ber Gifenglang entweber nur eine Maffe fleiner Rryftallden auf anderm Geftein bilbete ober ju febr in anderem Geftein ftedte. Die geftrichenen Eremplare, fowie eins ober zwei, welche ber Ginwirfung bes galvanischen Stromes maren ausgesett worden, murben alle mit Ausnahme eines einzigen polar= Das Berhalten bes letteren, eines fruftallifirten fpa= thigen Gifenglanges vom Befuv, war um fo auffallenber, ale es fehr lebhaft auf die gewöhnliche Magnetnadel einwirkte. aus Marienberg wurde nur unipolar (erhielt nur einen Gudpol), und zwar, weil es mahricheinlich am gegenüberliegenben Ende in gewöhnlichen Rotheisenstein überging; wenigstens war es an biefem Ende viel weicher, indem fich fehr leicht Theilchen bei dem Beftreichen ablöften. Gin anderes Stud aus herrenberg, bas aber bem außeren Anfehen nach in feiner gangen Maffe gleichartig zu fein fchien, und gleichmäßig mit Quargabern burdmachfen war, zeigte am einen Enbe eine beutliche Einwirkung auf die gewöhnliche Magnetnabel, am anderen Enbe aber gar feine. Ale von bemfelben ber Lange nach ein Stud abgeschlagen und gestrichen wurde, wurde es an bem ber wirksa= men Stelle entsprechenden Ende nordpolar, und blieb am entgegen= gefesten Enbe menigstens für bie gewöhnliche Rabel unempfindlich,

bei einer weiteren Untersuchung an ber aftatischen Rabel wurde jeboch biefes Ende fehr ichwach fubpolarisch gefunden. Auch an bem Mutterftud konnte bei ber Untersuchung an ber aftatischen Rabel an bem entsprechenben Ende eine Ginwirfung nachgewiesen werben. Gin Studden Gifenglimmer, beffen Funbort nicht bezeichnet war, wirtte ziemlich ftart auf die aftatische Rabel, und wurde burch Beftreichen auch fcwach polar, ein Gifenglimmer von bem Fichtelberg im Fichtelgebirg wirkte an fich ichon, wenn auch ichwach, auf bie gewöhnliche Nabel, konnte aber nicht geftrichen werben, und ein Stud brafilianischen Gifenglimmerschiefers endlich zeigte fich fcon von Ratur ohne alle funftliche Behandlung fo ftart polar, bag es lebhaft auf die gleichnamigen Bole einer gewöhnlichen Dagnetna= bel abstogend einwirfte. Rotheisensteine habe ich bis jest acht Stude untersucht, zwei aus Dieg, eine, beffen Fundort nicht angegeben ift, einen bichten Rotheifenftein von Dillenburg, einen jaspisarti= gen ebendaher, einen fafrigen von Johann = Georgenstadt, einen fouppigen von Siegen und einen oderigen von Johann = Beorgen= Reins biefer Stude wirkte auf die gewöhnliche Magnetna= bel, aber alle mehr ober weniger ftart auf die aftatische Doppel= Mehrere berfelben wurden geftrichen, und eines in einer Spirale bem galvanifchen Strom ausgesett, es tonnte aber bei ih= nen feine Polarität hervorgerufen werben. Ein stängeliger rother Thoneifenstein aus Bilni in Bohmen wirtte lebhaft auf bie gewöhnliche Nabel und wurde burch Bestreichen auch ziemlich ftark polar, fo bag er auf mehr als einen halben Boll Entfernung an ben gleichnamigen Bolen eine Abstogung hervorrief. Dagegen zeig= ten ein korniger rother Thoneisenstein von Bafferalfingen in Burtemberg und ein Stud Rothel von Saalfelb in Thuringen mur auf die Doppelnadel eine Ginwirfung, und letteres fogar nur eine fehr schwache, so daß die Berfuche mit bemfelben vielfach wieber= bolt werben mußten, um Täuschung zu vermeiben. Was nun fer= ner bie Gifenoryd = Sybrate anbelangt, fo muß im Allgemeinen be= mertt werben, bag auch fie gwar fammtlich bie Magnetnabel affi= ciren, aber fast alle boch in einem geringeren Grabe, als es bei ben besprochenen Gifenornben ber Fall war. Bur Untersuchung

famen brei Stufen Brauneisenstein aus bem Berzogthum, Umbra von Copern, ein faseriger Gelbeifenftein von Rlein = Schmalfalben in Sachsen, zwei Stude gelber Thoneisenstein aus bem Berzogthum, und ein Stud Nabeleisenerz aus Loftwisthiel in Cornwall. Bei allen mußte bei ber Untersuchung bie aftatische Rabel gur Silfe Much bei ihnen war bie Ginwirkung bem genommen werben. Grabe nach verschieben, am ftartften bei bem Rabeleifenerz und bei ben Thoneisensteinen, und am schwächften bei ber Umbra. Berfuche, mehreren berfelben burch Beftreichen ober burch ben gal= vanischen Strom Polarität zu verleihen, mißglückten. Darauf wandte ich mich zu dem kohlensauren Eisenorydul oder den Spath=eisensteinen. Sie verhielten sich im Ganzen, wie die Eisenoryd= Sybrate, b. h. feine ber untersuchten Stude wirtte auf bie gewöhn= liche Radel, aber alle auf die Doppelnadel und zwar mit geringen Unterschieben in der Starke ber Einwirkung, die Bersuche endlich, fie auf fünstlichem Wege in ben polaren Zustand zu versetzen, hateten keinen Erfolg. Bur Untersuchung kamen Spatheisensteine von Ems, von Reuborf im Barz, welche Stufe ein schönes Arpstallcon-glomerat bilbete, von Soberstein im Boigtland, von Rosenthal bei Hof in Baiern, von Biber in heffen, von Clausthal, und ein Stud ohne Angabe bes Funbortes, bas sich burch seine blaufchwarze Farbe auszeichnete, ferner Braunspath von Tharand, aus Ungarn, von Leabhill in Schottland, aus ber Grube Neuer Muth bei Rangenbach in Raffau, von Freiberg, von Taviftod in Devonshire, Spharofiberit von Steinheim bei Sanau und endlich ein thoniger Spharosiberit von Saarbruden in Rheinpreußen. Bon ben Schwefeleisen wurbe zuerst eine Stufe Magnetkies (einfach Schwe= feleisen) von Bobenmais in Baiern untersucht, und, wie zu erwarten stand, gefunden, daß sie die gewöhnliche Nadel stark afficire. Als sie an den Polen einer stark magnetisirten Lamelle auf gehö= rige Beise war gestrichen worben, wurde fie bleibend polar= Hierauf wurden verschiedene Schwefelkiese (boppelt magnetisch. Schwefeleisen) vorgenommen; fie zeigten alle zwar entschieben eine Ginwirfung auf bie Doppelnabel, aber biefe Ginwirfung war febr gering, und tonnte nur burch wieberholte Controlverfuche feftgeftellt

werben. Doch wurden auch bei ben Gowefelfiefen Unterfchiebe in Während ein Stud, beffen Runbort ich ber Ginwirkung fichtbar. nicht angeben fann, weil er zu unleferlich geschrieben war, bie aftatifche Nabel um bie boppelte Weite zweier Strahlen ablentit, Brachte ein großer ichoner wurfelformiger Schwefelfiestruftall von Taviftod faum eine Ablentung auf eine halbe folche Weite ber-Auch ein brauner Schwefeltiesfrustall von Elba, fowie beøør. Brauneifenstein umgewandelte Schwefeltieswurfel reits Obersbach bei Weilburg zogen bie Doppelnabel an, mahrenb ein Aggregat großer Afterfrystalle nach Schwefelties von Rio auf ber Infel Elba fdwach fdon auf bie gewöhnliche Magnetnabel einwirfte, und burch Beftreichen, wenigstens am untruftallifirten Enbe, wo bas Beftein Gelbeifenstein ju fein ichien, Bolaritat wie beutlich an ber aftatischen Nabel nachzuweisen war. eisenstein ober fogenanntes Blackband, gog zwar bie Doppelnabel an, fonnte aber weber burch Bestreichen, noch burch Ginwirtung eines galvanischen Stromes polar gemacht werben. hatte ich von brei verschiebenen Fundorten, aus bem Riefengebirg, vom Raiferftuhl in Baben, welches auf Dolomit aufgewachsen war, und von Salm=Chateau in Belgien. Das erfte, ein gang fleines Studchen, wirfte fo lebhaft auf die gewöhnliche Rabel ein, wie nur immer ein gleich großes Studchen Magnetrifenftein batte thun fonnen, und erhielt burch gang geringes Streichen an ben Polen eines fünftlichen Magnets fo vollftanbigen Magnetismus, bağ es felbst Bufchel von Gifenfeilsvähnen angieht. Aehnlich vers bielt fich bas zweite, bod traten bie Erscheinungen nicht gang in fo hohem Grabe auf, namentlich jog es nach bem Beftreichen feinen Gifenfeilicht an. Das britte wirfte nur fcwach auf bie gewöhn= liche Nabel, und als es gestrichen worden war, konnte feine Bo= larität nur an ber aftatischen Doppelnabel nachgewiesen werben. Chromeisen von Kranbat in Bohmen verhielt fich bem Titaneisen vom Raiferstuhl gang abnlich, nur zeigte fich, als ihm Bolaritit ertheilt worben war, ber eine Bol bebeutenb ftarfer ansgebilbet, als ber anbere.

Franklinit ober Binkeifeners von Sparta in Rew-Berfen gog,

wenn auch nur in geringem Maße, die Bole einer gewöhnlichen Magnetnadel an, doch konnte basselbe durch Bestreichen nicht polar gemacht werden. Auch zwei zusammengesetztere Mineralien, Lievrit aus dem Dillenburgischen und Dysluit aus Sterling in New-Perssey, wurden untersucht, und auch bei ihnen wurde eine Anziehung der aftatischen Radel beobachtet.

Da ich ein so ausnahmsloses Einwirken aller Eisen enthal= tenben natürlichen Mineralien, welche mir zu Gebote ftanben, auf ben Magnet gefunden hatte, fo glaubte ich mich ju ber Bermuthung berechtigt, baß fich überhaupt von allen Korpern, welche, zwischen ben Bolenben eines fehr fraftigen Magnete aufgehangt, bie ariale Lage annehmen, eine birecte Angiebung ber Bole einer Magnetnabel werbe nachweisen laffen. Buerft nahm ich einen Gi= fenvitriolfryftall, wie fie im Banbel vertauft werben, und unter= warf biefen ber Untersuchung. Als ich an bemselben eine unzweifels hafte Anziehung ber aftatischen Rabel beobachtet hatte, suchte ich mir aus dem Laboratorium bes herrn geheimen hofrath Frefe= nius chemifch reine eifenhaltige Praparate ju verschaffen. wurben mir mit ber größten Freundlichkeit und Bereitwilligfeit fieben folder demifch reiner Braparate übergeben, namlich ein Arnstall von Gifenchanibtalium, ein Rryftall von fcwefelfaurem Gifenorybul, ein Rryftall von fcmefelfaurem Gifenorybul=Ummoniat, ein Arnftall von Gifenalaun, amorphes Gifenorybhybrat, Gifen= chanur=chanib und Gifenorybul=oryb. Die feche erften wirkten alle, wenn auch in verschiebenem Grabe, auf die aftatische Rabel ein, am stärksten Eisenorybhydrat, am schwächsten Eisencyanür=cyanib und Eisencyanibkalium. Das Eisenorybul=oryd, das nach Wöhler's bargeftellt mar, wirkte fo ftart auf bie Bole einer gewöhnlichen Rabel ein, baß es biefelben aus einer giemlich großen - Entfernung angog. Ale ich es langere Beit an ben einen Bol eines ftarten Sufeisenmagnete angehangt hatte, zeigte es auch eine beträchtliche Bolaritat. Am folgenben Tage jeboch hatte bie Bolaritat soweit abgenommen, baß fie fich nur noch an ber aftatischen Rabel nachweifen ließ, bier aber fehr beutlich auftrat. Gine wei= tere Abnahme fonnte seitbem nicht mehr beobachtet werben.

scheint bemnach gewissermaßen eine Ueberfättigung stattgefunden zu haben.

Die hier mitgetheilten Untersuchungen waren bereits gu Enbe geführt, als ich in ber Mineraliensammlung bes hiefigen Realanm= nafiums auch ein kleines Studden gebiegenes Platin vom Ural Da nun auch Platin zu ben magnetischen Korpern gerechnet wird, fo beobachtete ich fein Berhalten zur Magnetnabel. Es wirkte unzweibeutig auf bie gewöhnliche Magnetnabel ein. Bei naberer Untersuchung fand fich fogar eine Stelle, welche ben Subpol ber Rabel abstieß. Die gegenüberliegenbe Stelle gog ben Subvol im Bergleich ju ben übrigen Stellen ftart an, ichien aber auf ben Nordpol feine Ginwirfung zu haben. Da bies offenbar nur Folge bavon fein fonnte, daß ber Nordpol viel fcwacher ausgebilbet war, fo murbe biefe Stelle an ber aftatifchen Doppelnabel unterfucht, wo fich auch fofort ihre Nordpolarität augenfällig zeigte. Das Studchen war alfo icon von Natur polar. Bolumen besfelben betrug ungefahr 1/4 Cubifcentimeter, wie ba= burch ermittelt wurde, bag man es in einen in Cubifcentimeter eingetheilten und bis zu einem bestimmten Theilstrich mit Baffer gefüllten Cylinder brachte.

#### Nachtrag.

Borstehender Aufsat war bereits im Monat Juni geschrieben, jeboch verzögerte sich ber Abbruck besselben in biesen Jahrbüchern. Da ich nun unterbessen eine große Reihe anderer Körper ber Untersuchung zu unterwerfen Gelegenheit fanb, und die Untersuchung auch bieser Körper bereits vor dem Schlusse bes Druckes beendigt ift, so beeile ich mich, über die in dieser neuen Untersuchungsreihe weiter gewonnenen Ergebnisse hier nachträglich zu berichten.

Was bas in vorstehendem Auffage erwähnte polare Stud

Magneteisenstein aus ber Grube Blenkertshede bei Nanzenbach be-trifft, so habe ich jest eine quantitative Analyse besselben, sowie eines nicht polaren Studes aus ber nämlichen Grube machen laf-Beibe waren aus 3 Theile Orybul auf 4 Theile Oryb zu= sammengesett, und zeigten bemnach biefelbe Busammenfetung, wie fie von Robell auch bei bem Magneteisen aus bem Billerthal, vom Grainer, von Breitenbrunn, Presnis, Rubolphftein und Gellivara Bon ferneren Magneteisensteinen wurden untersucht gefunden bat. brei Stufen aus Dberbrechen, forniges Magneteifen aus Stepermart und Rubolphstein bei hof in Bapern, Magneteisen in tlei= nen Arnstallen auf anderem Gestein vom Besuv, bichtes Magnet= eisen von Schupleis Mountain in New- Perfen, zwei Stufen von Berggischübel in Sachsen (bie eine ein Rryftallconglomerat, mah= rend bei ber anderen auf ber einen Geite viele fleine oftaebrifche Arpstalle aufgewachsen waren), zwei Stufen von Traverfella in Biemont (bie eine Stufe waren in Quary eingewachsene Rryftalle, und auf ber anberen Stufe waren auf ber einen Seite'etwas gropere Rryftalle aufgewachsen), Magneteifen von Philippftabt Schweben, auf beffen einer Seite wieber viele fleine Kryftallchen aufgewachsen waren, und Magneteisen mit Xanthophyllit von Ach= Bon allen genannten Magneteisensteinen war matofik im Ural. nur bastenige von Schupleis Mountain in New- Perfen von Natur polar und zwar fehr ftart. Ferner hatte bie zulest erwähnte Stufe von Traversella an der den Arpstallen gegenüberliegenden Ede ei= nen beutlich ausgesprochenen Subpol, welchem aber an ben Kry= stallen tein Rorbpol entsprach. Dagegen verhielten fich bie Stufe vom Befuv und biejenige von Philippftadt ju bem Magnetismus nur wie weiches Gifen; alle übrigen, welche geftrichen werben konn= ten, nahmen bleibende Polaritat an, und nur bei bem Rryftall= conglomerat von Berggischübel trat bie hervorgerufene Polarität nicht in entsprechender Stärke im Bergleich zu der Ginwirkung auf bie Rabel vor bem Bestreichen auf.

Da aus Meteoreisen bie ersten Damascenerklingen und bie Schwerter ber Kaliphen geschmiebet gewesen sein sollen, und ba Agricola im Jahr 526 ergählt, ju Zeiten Avicenna's sei in Per=

fien eine Gifenmaffe 50 & fchwer vom himmel gefallen, aus welder ber Ronig fich Schwerter habe machen laffer, ba ferner bas im Wiener Mufeum aufbewahrte Stud von ber an 14. Juli 1847 auf ber Schlefisch = Bohmischen Grenze bei haurtmanneborf und Braunau herabgefallenen Gifenmaffe harter als bie beften Stahlmeifel fein foll, fo ftand gu vermuthen, bag bas Deteoreifen in Beziehung auf ben Magnetismus Coercitivfraft befige. 3ch tonnie Meteoreifen von zwei verschiebenen Funborten ber Untersuchung unterwerfen, ein 1471/2 Gramm fchweres, bem Bereinsmufeum gehöriges Stud von Irtlahuaca im Toluccathal in Merico und ein anberes Studien von nur 18 Decigramm Gewicht aus Tenefee in Amerita. gen an allen Stellen bie gewöhnliche Magnetnabel aus ziemlicher Alls fie an einem fraftigen, aus vier Entfernung lebhaft an. Lamellen bestehenden Sufeisenmagnet waren gestrichen worden, und nun an ber gewöhnlichen Rabel unterfucht murben, zeigten fich bie geftrichenen Stellen infofern polar, baß fie aus einiger Entfernung eine beutlich wahrnehmbare Abstofung ber gleichnamigen Pole ber Radel verurfachten, biefe Abstogung ging jedoch bei größerer Un= naberung immer in lebhafte Angiehung über. Un ber aftatischen Nabel konnte biefe Anziehung nicht beobachtet werben, ba bie geftrichenen Stellen bier jedesmal icon aus ziemlich großer Entfernung bie gleichnamigen Bole abstiegen, und fo eine größere Un= näherung gar nicht bewirkt werben konnte. Die geftrichenen Stel len jogen auch fleine Quantitaten Gifenfeilspähne an. Stud eines Meteorsteins, bas gleichfalls unferem Dufeum angehort, konnte ich ber Untersuchung unterwerfen. Es war von berjenigen Maffe, welche am 12. Juni 1841 gu Chateau Renard im Departement Loiret herabfiel. Das Stud mar im Innern, wie bie gewöhnlichen Meteorsteine, von hellgrauer Farbe, und bie Rrufte Es wirkte ebenfalls an allen Stellen, wenn auch nicht in gleichem Grade wie bas Meteoreifen, auf bie gewöhnliche Ra-Un bem erwähnten Sufeisenmagnet gestrichen, zeigte es an ben geftrichenen Stellen eine verschieben farte Anziehung auf bie Pole ber gewöhnlichen Nabel, ohne bag eine Abstogung berbachtet

werden konnte. Als es aber barauf an ber aftatischen Rabel un= terfität wurde, war es bennoch entschleben polar.

Außer bem früher untersuchten fleinen Studchen gebiegenes Blatin tonnte ich noch ein größeres, bem herrn Dr. Sandberger babier gehöriges Stud vom Ural, bas ein Gewicht von 16,75 Gramm hatte, auf seinen Magnetismus prufen. Daß es ftart auf bie Magnetnabel einwirke, war seinem Besiter langft bekannt, unb biefer Umftand fowohl, ale auch ber weitere einer fur Blatina febr geringen Eigenschwere ließen vermuthen, daß es zu bemjenigen Bla= tin gehöre, welches Breithaupt wegen seines großen, bis zu 13% gehenden Eisengehalts Eisenplatin nennt. Als ich das spe= cififche Gewicht besselben nach verschiebenen Methoben bestimmte, erhielt ich stets nur bie Bahl 11,5, wahrend bas specifische Gewicht bes Eisenplatins höchstens bis auf 14,6 herabgeben foll. Bei na= herer Untersuchung fant ich an biesem Stude zwei fehr ftark aus= gebragte Bole, welche bie gleichnamigen Bole einer gewöhnlichen, auf einer Spite schwingenben Magnetnabel rings herum abstießen, und felbst eine nicht unbeträchtliche Menge Gifenfeilspahne anzo= Es war alfo gerabe wie bas fruber untersuchte Studchen ein volltommener natürlicher Magnet. Außer bem Iferin, von welchem oben bie Rebe war, und welches fich burch eine bebeu= tende Coercitiveraft auszeichnete (es mar dort ale Titaneifen vom Riefengebirg aufgeführt), tonnte ich jest noch mehrere anbere Eremplare von bemfelben Funbort untersuchen. Sie maren größer, als biejenigen, ju welchen bas frubere Studden gehörte, und hatten ein mattes, mehr graufchwarzes Unfeben, mahrend bie anderen et= nen ftarteren Glang zeigten, und von Farbe fchwarzer waren. wirkten auch nur fehr fcmach auf bie gewöhnliche Magnetnabel ein, und zeigten, ale fie an einem Magnete gestrichen worben maren, feine Bolaritat, felbft nicht an ber aftatischen Rabel, alfo Mangel aller Coercitivfraft. Bon Titaneifen tamen noch weiter in Untersuchung ein Titaneisen in Dolerit vom Raiferstuhl im Breisgau, ein Litaneisen in Bafalt von Untel am Rhein, und ein Ditaneisen von Salm=Chateau in Belgien. Das erfte wirkte fehr lebbaft und fart auf bie gewöhnliche Rabel ein, und war bei naherer Brufung von Natur ftark polar=magnetisch, so baß es fogar, wenn auch in geringer Menge, Gifenfeilicht anzog. Stufe wirkte an allen Stellen, an welchen bas Titaneifen in etwas größerer Maffe beifammen war, ebenfalls fehr lebhaft auf die gewöhnliche Nabel, aber auch bas gange Bafaltftud jog an allen Buntten, wenn ichon bebeutenb ichwacher, bie Rabel an. lette Stufe zeigte eine nur fehr schwache Anziehung ber Rabel. Titaneifensand, beffen Fundort nicht angegeben mar, wirkte lebhaft auf bie gewöhnliche Magnetnadel ein, und blieb an berfelben grabe Bon Rotheisensteinen wurde noch einer wie Gifenfeilicht hangen. wegen feines Bortommens mit vielen außerft fleinen Gifenglang= fruftallchen bemerkenswerther von Oberneisen, von welchem mir herr Bergmeifter Stein in Dieg 6 Stufen hatte gutommen laffen, unterfucht, und es fand fich, baß fammtliche Stufen auf bie gewöhnliche Magnetnabel beutlich einwirkten, aber boch burch Beftreichen nicht polar gemacht werben fonnten. Gin Brauneifenftein aus einer neuen Grube bei Mittelheim im Rheingau wirtte eben= falls, wenn auch fcwach, auf bie gewöhnliche Rabel, was jeboch feiner ber fruher untersuchten gethan hatte, die alle nur eine Ginwirtung auf bie aftatische Rabel zeigten.

Bon zusammengesetzeren eisenhaltigen Mineralien waren früher nur zwei untersucht worden. Ich ließ es mir angelegen sein,
mir jest möglichst viele berselben zu verschaffen, und auch ihr Berhalten zum Magnete zu prüsen. Unter benjenigen, welche mir zu
biesem Behuse zu Gebote standen, kommen zunächst folgende fünf
in Betracht. Smirgel aus Naros wirkte, wenn auch schwach, schon
auf die gewöhnliche Nabel anziehend ein, und wurde nach dem
Bestreichen in dem Grade polar, daß sich seine Bolarität ebenfalls
schon an der gewöhnlichen Nabel nachweisen ließ. Halosiberit
vom Kaiserstuhl in Baben wirkte lebhaft auf die gewöhnliche Nabel; nachdem die Stuse an dem aus vier Lamellen bestehenden
Tuseisenmagnet gestrichen war, zeigten die gestrichenen Stellen an
je einem Pole eine noch viel lebhaftere Anziehung der gewöhnlichen Nabel, und am andern Pole zwar keine Abstosung, aber doch
erst Unziehung bei kast unmittelbarer Berührung. Als hierauf die

Unterfuchung an ber aftatischen Rabel flattfanb, ftellte fich eine entschiebene Bolaritat heraus. Roffolith von Arendal in Rorme= gen wirkte ebenfalls fehr ftark auf bie gewöhnliche Nabel. ' Rach bem Bestreichen hatte fich an einer ber gestrichenen Stellen ein Bol beutlich ausgebilbet, fo daß fie ben betreffenben Bol ber Magnet= nabel unzweifelhaft abstieß, und ben anderen aus ziemlich großer Entfernung angog. Die anbere gestrichene Stelle aber mar an ber gewöhnlichen Rabel gang unwirksam geworden, und nur an ber aftatischen Rabel zeigte fie eine, wenn auch fcwache, boch beut= liche Bolaritat. Gben fo erhielten burch Bestreichen eine fcwache, nur an ber aftatischen Rabel nachweisbare Bolaritat ein Arfenit= eifen von Reichenstein in Schlefien, und ein Glangtobalt von Tunaberg in Schweben (ein einzelner, fconer, größerer Arnftall). Das Arfenikeisen hatte ichon vor bem Bestreichen giemlich ftark auf bie gewöhnliche Nabel gewirtt, ber Glangtobalt bagegen nur auf bie aftatische Rabel.

Bei ben nun folgenben Mineralien wurde eine Anziehung ber gewöhnlichen, auf einer Spite schwingenden Magnetnabel beobachtet, mahrend bie Berfuche, ihnen Bolaritat ju ertheilen, ent= weber vergeblich maren, ober ber Ratur ber Stufe nach nicht vor= genommen werben tonnten. Die voranstehenben wirkten stärker ein, ale bie folgenben. hierher geboren: Bivianit auf Mag= netties von Bobenmais in Baiern, gemeine Sornblenbe von Arenbal (ein Conglomerat großer Rryftalle), Rryftalle von horn= blenbe von Bilni in Bohmen, ein frustallifirtes Stud Glangtobalt von Mobum in Norwegen, Glangtobalt mit Strablstein ebenbaber, Glangtobalt von Tunaberg in Schweben ale Rryftalle in anderem ziemlich zusammengesettem Geftein eingewachsen (bas Geftein jog ebenfalls bie Nabel an), in anberes Geftein eingewachsenes Blat= tertellur von Raggaz in Siebenburgen, Imenit von Miast im Ural, ein Fragment eines fehr großen Kryftalls von Franklinit von Sparta in New = Berfey, ein Arnstallconglomerat von Franklinit ebenbaher, Franklinit und Trooftit ebenbaher, und Franklinit mit ein= gewachsenen größeren Arnstallen aus Franklin in Rem = Derfen. Rur bie aftatifche Nabel wurde angezogen von folgenben Minera=

lien, bei welchen im Allgemeinen wieber bie ftarfer wirfenben vorangeftellt find: Melanit von Fraccati bei Rom, ein fconer, großer Krystall von braunem Granat aus bem Detthal in Throl, Schwarzmanganers von Ilmenau, hausmannit von Ohrerstod bei Ilmenau, Ridelglang von Lobenftein im Poigtland, Saarties von Belinhaufen bei Marburg, Strahlfies von Liebnit in Bohmen, Jahlerg Sarg, ein febr schöner und großer Arnftall von Turmalin St. Bietro auf Elba, ein etwas fleinerer Turmglinkrpftall Sabbam, Glimmer, beffen Fundort nicht angegeben mar, Arinit von Difans in der Dauphinee, Magnefitsvath mit Mefitinsvath aus Biemont, Arfenitfies von Freiberg in Sachfen, Storobit von Auro - preto in Brafilien, Dichroit von Bobenmais in Baiern, erbiges Gifenblau von Wolfach in Baden, Ilvait ober Lieprit pom Monte fico auf Elba, schillernber Obsibian von Cerro de las Nabojas, faseriger Gruneisenstein von Ullerereuth im Boigtland, Chry folith vom Befuv, Anthophyllit von Regen in Bajern, Burfelers von Langenborn im Speffart, Braunfpath von Freiberg in Sachfen, Mangan = Epidot von St. Marcel in Biemont, Nickelantimonera von Siegen in Rheinpreußen, Strahlfles von Freiberg in Sachfen, berber Rupferfies aus Dillenburg, Staurolith von Le Tellene im Departement Finisterre, und Bunttupferers von Redruth in Corn-Reine Ginwirfung weber auf bie gewöhnliche noch auf bie aftatische Madel konnte ich beobachten bei: Bfilomelan Fundorten Arzberg im Fichtelgebirg, Lothringen, Romaneche in Frankreich, Robaltmanganers von Saalfeld in Thuringen, Robalt= arfenitties von Modum in Norwegen, Arfenitties von den Sundorten Grube Samfon bei Andreasberg im Barg, Freiberg, Mungia in Sachsen, Lavistock in Devonshire, Altenberg in Schlessen, Speistobalt von den Fundorten Schneeberg in Sachsen, Billichen in Baben, Allemont in ber Dauphinee, Reichelsborf in Beffen, Bieber in Beffen, Andregeberg, Rupfernidel von ben Fundorten Dillenburg, Reichelsborf in heffen, Allemont in der Dauphince, Rangenbach, Saarties auf Kaltspath pon Anbreasberg im Barg, Speerties von Lavistod in Cornwall, Rubinsvinell von Zeilon, ein grober Rutilfroffall auf Quary aufgewachsen vom Pfitschibal in Tool, eine Daffe fleiner Arnftallchen von Robaltfies auf anberem Beftein aufgewachsen aus ber Grube Jungfrau bei Siegen, Robaltbluthe von Reichelsborf in Seffen, Robaltvitriol von Bieber in Deffen, talkartiger Asbest aus Mahren, und Malakolith von Manaoni in Eprol. Sogar eine Abstogung ber aftatischen Nabel glaube ich beobachtet zu haben bei: Wab von ben Funborten Romaneche, Rontvom in ber Dordogne, Riebertiefenbach und Argberg auf bem Fichtelgebirg, Gifentiefel von ben Funborten Jerlobn (ein Conalomerat fleiner Rrnftalle), Compostella, Rangenbach, ein ausgegeichnet fconer, fleiner Gifentiefelfryftall von Compostella, an welchem bie fechofeitige Gaule und bie beiben ppramibalen Enben volltommen ausgebilbet waren, Chrysoberyll von Sabbam in Conneeticut, ein Conglomerat ziemlich großer Rruftalle von schwarzem Spinell von Sterling in New = Derfen, und Augit von Bilni in Böhmen.

Faffen wir nun noch zum Schluffe bie Ergebniffe ber ganzen angestellten Bersuchereihe turz zusammen, bann laffen fich bieselben in folgenden Sagen aussprechen:

- 1) Der Magneteisenstein ist nicht, wie gewöhnlich angenommen wirb, ber einzige Körper, ber bisweilen von ber Ratur mit ben zwei bekannten magnetischen Eigenschaften (Anzie- hung einiger anbern Körper und Richtkraft bei freier Be- weglichkeit) begabt vorkommt, sonbern als natürliche Magnete wurden auch befunden: zwei Stücke gediegenes Platin vom Ural, zwei Stücke späthiger Eisenglanz von Gaveradi, ein Stück brasilianischer Eisenglimmerschiefer, und ein Stück Tietaneisen vom Kaiserstuhl.
- 2) Die von Ratur nicht polaren Magneteisensteine besigen zwar meistens so viele Coërcitivkraft, baß ihnen bie magnetischen Eigenschaften bauernb ertheilt werben konnen, boch fanben sich auch Exemplare, benen Coërcitivkraft abging, und bie sich bemnach zum Magnetismus wie weiches Eisen verhielten.
- 3) Richt nur Magneteisenstein und Magnetfies wirken von ben Gisenerzen im engeren Sinne auf bie Magnetnabel anzie= hend ein, sonbern sie thun bies alle ohne Ausnahme, nur mit

verschiebener Stärte, und zwar am ftartften von allen ber

Gifenglang.

4) Die meiften gusammengesetteren, jeboch eifenhaltigen Dine= ralien, sowie bie auf demischem Bege bargestellten eisenhal= tigen Praparate gieben ebenfalls und zwar wieber mit febr verschiebener Starte bie Magnetnabel an. Rur wenige bier= ber gehörige Mineralien ichienen eine Abstogung ber Magnetnabel zu verursachen.

5) Coercitiveraft und bamit bie Fahigfeit, auf funftlichem Bege bie magnetischen Gigenschaften bauernb zu erlangen, mmbe gefunden bei reinem Robalt, bei fast allen Gifenglangen, rothen Thoneifenftein, bem Magnetftängeligen ties, bei vielen Stufen von Titaneisen, bei bem untersuchten Chromeifen, ben beiben Deteoreifen, bem Deteorftein, bem Smirgel, bem Syalofiberit, bem Roffolith, einem Arfenilie fen und einem Glangtobalt.

Biesbaben im October 1856.

## Chemische Untersuchung

ber

wichtigsten Mineralwasser des Herzogthums Nassau

Profesior, Dr. R. Fresen in 8, bergoglich Raff. Geb. hofrathe.

fünfte Abhandlung. Die Mineralquelle zu Weilbach.

#### A. Phyfifalifche Berhältniffe.

Die Weilbacher Schwefelquelle ift in ber Art gefaßt, daß bas Baffer aus 4 an einer Saule befindlichen, mit einander rechte Winkel bilbenden Röhren ausstießt. — Die Waffermenge, welche ber Brunnen liefert, ist sehr bedeutend; sie betrug am 1. August 1855 in einer Minute 34,56 Liter, somit in 24 Stunden 49766 Liter.

Das Waffer erscheint sowohl in bem Bassin, in welches es sich ergießt, als auch in einer Flasche vollkommen farblos unb klar, bei bem Betrachten in letterer bemerkt man sehr viele außerst kleine Gasbläschen, welche sich aus bem Wasser entwickeln. —

Das Wasser riecht stark nach Schwefelwasserstoff, beim Schützteln in halbgefüllter Flasche entwickelt es etwas, aber nicht sehr viel Gas (Kohlensaure und Schwefelwasserstoff), es schweckt weich, stark nach Schwefelwasserstoff.

Die Temperatur betrug am 1. August 1855 bei 27° C. Luft=

temperatur 13,7° C., gleich 10,96° R., — am 6. Rovemb. 1855 bei 3° C. Lufttemperatur 13,6° C., gleich 10,88° R. Die Temperatur wechselt somit in verschiebenen Jahreszeiten so gut wie gar nicht.

In bem Bassin, in welches sich bas Wasser ergießt, bemerkt man einen relativ geringen weißen schlammigen Rieberschlag, besesen Jusammensehung unten mitgetheilt werben soll. — In vollstommen angefüllten Gefäßen ober in solchen, in welchen ber leer bleibende Raum mit Rohlensaure ober Stickgas erfüllt ist, hält sich bas Wasser lange Zeit unverändert (siehe unten), in einer Luft enthaltenden Flasche dagegen bilden sich bald, während der Geruch nach Schwefelwasserstoff immer schwächer wird, Trübung und Niederschlag von ausgeschiedenem Schwefel, welche sich bei weiterer Lufteinwirkung in der Regel wieder ganz verlieren, so daß das Wasser so klar wird, als es ansangs war. Der zuerst ausgeschiedene Schwefel löst sich hierbei, indem er in Schwefelsaure übergeht. Ausführlicher wird dieser Gegenstand sowie das Ber=halten des Wassers in auf verschiedene Weise gefüllten Krügen unten besprochen werden.

Waffer, welches auf biese Art burch eine mehrere Tage Statt sindende Einwirkung von Luft seinen Geruch nach Schwefelwasserstoff eingebüßt hat, erweist sich alsbann nicht geruchlos, sondern es hat einen andern schwachen, nicht eben angenehmen Geruch, der wahrscheinlich einem in Spuren vorhandenen besonderen Roblen-wasserstoff angehört. Das specisische Gewicht des Wassers ergab sich, bei 21° C. bestimmt, gleich 1,001065.

# B. Chemische Mutersuchung. I. Ausführung.

Das frifch geschöpfte Weilbacher Baffer verhält fich zu Reasgentien also:

Ammon erzeugt balb eine weiße milchige Trubung, welche auf Zusap von Gsigfaure wieder verschwindet,

Salgfäure veranlaßt schwache Entwicklung von toblenfaurem Gas. Oralfaures Ammon erzeugt ziemlich ftarten Rieber=

Salpetersaures Silberornb giebt einen ftarken Rieberschlag von Chlorsilber, welcher burch mit nieberfallenbes Schwefelfilber braunlich gefärbt ift.

Gallusfäure, Gerbefäure, Ferribenankalium un= ter Bufat von etwas Salzfäure, bringen keine Beränderung hervor.

Chlorkupfer giebt braune Trubung, allmählich scheibet fich schwarzes Schwefelkupfer ab.

Arfenige Saure in Salgfaure gelöft, gibt gelbe Trubung. Rach einigem Stehen fest fich gelbes Schwefelarfen ab.

Die qualitative Analyse bes Wassers ergab folgende Be= standtheile:

Mason.

| Bajen:          | Sauren:                        |
|-----------------|--------------------------------|
| Natron          | Schwefelfaure                  |
| Rali            | Rohlenfäure                    |
| Lithion         | Phosphorfäure                  |
| Ammon           | Riefelfäure                    |
| Ralf            | (Salpeterfäure)                |
| Barnt           | (Borfaure)                     |
| Strontian       | Chlor                          |
| Magnefia        | (Brom, Job)                    |
| Thonerde        | (Fluor)                        |
| (Eisenorybul)   | Schwefelwafferstoff            |
| (Manganorybul)  | Ameifenfaure, Propionfaure 2c. |
| Nicht flüchtige | organische Materien.           |
|                 |                                |

Die eingeklammerten Bestandtheile sind in so kleiner Menge vorhanden, daß sie quantitativ nicht bestimmt werden konnten. — Die quantitative Analyse wurde in allen ihren Theilen mindestens boppelt ausgeführt. Die Analyse der Gase, welche das Weilbacher Basser beim Rochen im luftleeren Raum entbindet, und unter denen nach Analogie anderer Schwefelquellen, neben Kohlensäure, Schwefelwasserstoff und Stickgas, auch Sumpfgas vorausgesetztwerden kann, behalte ich mir, um den Druck der Abhandlung nicht zu serzögern, vor.

Das Berfahren und die Originalresultate ergeben sich aus bem Folgenben. Das Wasser für alle Bersuche, bei benen Beiteres nicht bemerkt ist, wurde am 1. August 1855 ber Quelle entnommen.

#### 1. Bestimmung bes Schwefelwafferftoffs.

Da ber Schwefelwasserstoff ber die Weilbacher Quelle charakterifirende Bestandtheil ist, so wandte ich demselben natürlicherweise eine ganz besondere Sorgfalt zu und begnügte mich nicht mit einer Methode der Bestimmung, sondern wandte alle an, von denen sich zuverlässige Resultate erwarten ließen.

#### a. Bestimmung mittelst Joblösung. Am 1. August 1855.

Als Probelösung wurde bei biesen Bestimmungen angewandt eine Auflösung von Job in Jobkalium, welche in 1CC. 0,000918 Grm. Job enthielt, und von ber somit 1CC. 0,000123 Grm. Schwesfelwasserstoff entsprach. Bon bieser Lösung waren erforderlich 0,4 CC. um 220 CC. reines bestillirtes, mit etwas Stärkekleister versetzes Wasser von 14° C. beutlich zu bläuen.

1) 220 Grm. Weilbacher Waffer, mittelft eines Stechhebers abgemeffen, brachte man in einen Kolben, fügte Stärkekleister, bann Joblösung zu bis zur beutlichen Bläuung. Verbraucht 12,000.

0,4CC.

Davon ob obige . . . .

Reft: 11,6CC.

entsprechend Schwefelwasserstoff 0,001414 = 0,00643 p/m. Diese Bestimmung mußte zu niedrig ausfallen, benn bei dem Ueberfüllen des Wassers fand ein merkbarer Berluft an Schwefelwasserstoff Statt.

2) Ich brachte baher zuerft in einen Rolben 20CC. Joblösung, ließ 440 Grm. Waffer, mit bem Stechheber abgemeffen, einflie-

| Ben und fügte bann Joblöfung zu bis zur Blauun | g. Ber= |
|------------------------------------------------|---------|
| braucht im Ganzen                              |         |
| Bei einem ganz gleich ausgeführten Versuche    | 27,3 "  |
| Mittel:                                        | 27,2 "  |
| Danan ah                                       | Λο.     |

entsprechend Schwefelwafferstoff 0,003223 = 0,00732 p/m.

3) Um auch ben Berlust an Schwefelwasserstoff zu vermeiben, ber beim Abmessen bes Wassers mit bem Stechheber Statt sinden konnte, ließ ich nunmehr das Wasser in einen Weßschlinder einsließen, in welchem sich soviel Jodlösung befand, daß sie zur Zersehung des Schwefelwasserstoffs des einsließenden Wassers beinahe hinreichte. Es wurde nach dem Sinstießen das Bolum des Wassers notirt, der Inhalt des Cylinders gemischt und schließlich noch Jodlösung zugefügt die zur Bläuung.

entsprechend Schwefelmafferstoff 0,0019188 = 0,007530.

\$\rho\$. 256 Waffer erforderten: 16,26CC. Jobl. Davon ab . . . 0,50 "

Rest: 15,76 "

entsprechend Schwefelwasserstoff 0,0019385 = 0,007570.
Somit im Mittel: 0,007550.

#### Am 6. November 1855.

Um zu ermitteln, ob bie Schwefelwasserstoffmenge constant sei, wiederholte ich am 6. November die Bestimmungen. Ich wandte babei die Methode an, welche sich bei den früheren Verssuchen als die beste bewährt hatte, nämlich die in 3) beschries bene. Die angewandte Jodlösung enthielt in 1CC. 0,000920 Jod = 0,0001233 Schwefelwasserstoff.

entsprechend Schwefelmafferstoff . 0,001849 = 0,007059.

2) 247 Waffer erforderten . . . 14,5 Jobi. — 0.5

 $\frac{-\phantom{0,5}}{14,0}$ 

entsprechend Schwefelwasserstoff . 0,001726 = 0,006990. Somit im Mittel: 0,007025.

Es erwies fich somit die Schwefelwafferstoffmenge am 6. Rovember in bem Berhaltniß 75 : 70 geringer als am 1. August.

Da gegen die Richtigkeit der Bestimmung des Schwefelwasserstoffs mit Jodlösung Zweifel erhoben worden sind, so untersuchte ich reines verdünntes Schwefelwasserstoffwasser, welches etwa 30 Mal concentrirter war, als das Weilbacher Wasser, sowohl mit Jodlössung als auch mit einer salzsauren Austösung von arseniger Saure und Wägung des erhaltenen und bei 100°C. getrockneten Arsenssulfürs.

Erstere Bestimmung gab
0,02215 Proc. Schwefelwasserstoff,
lettere 0,02197 " " "

Die Refultate stimmen somit fast vollständig überein. — Eben so ergab sich im Schwefelwasserstoffwasser mittelst Joblösung ganz berselbe Gehalt, gleichgültig ob ich es birect ober mit ber achtsachen Menge luftfreien Wassers verdunnt, anwandte.

Obgleich somit jeder Einwand gegen die Richtigkeit der Schwefelswasserstoffbestimmungen mittelst Jodiösung beseitigt war, so unternahm ich doch auch im Weilbacher Wasser directe Bestimmungen mittelst arsseniger Säure und mittelst Chlorkupfer. Ich war dabei darauf vorbereitet, daß die Resultate etwas geringer ausfallen mußten, als die mit Jod gewonnenen, da Arsensulfür und Schwefelkupfer, wenn auch im höchsten Grade schwerlöslich, denn doch nicht absolut unlöslich in Wasser sind.

Bestimmungen mittelft arfeniger Saure.

In eine große gewogene Flasche, welche eine genügende Menge einer Austösung von arseniger Saure in überschüffiger Salzsaure enthielt, ließ man an der Quelle Weilbacher Wasser einströmen, so daß die Flasche fast voll wurde, verschloß sie sodann mit einem Glasstopfen und wog sie. Man ließ die Flasche nunmehr 10 Tage lang stehen, zog die klar abgesetze Flussiskeit mit einem Heber ab, und sammelte den Niederschlag von Schwefelarsen mit größter Borzsicht auf einem auf's Genaueste bei 100° getrockneten und zwischen Uhrgläsern gewogenen Filter, trocknete bis zu völlig constantem Gezwichte und wog.

a. 6331 Gramm Waffer, am 6. November 1855 gefüllt, lieferten Schwefelarfen 0,1011 Gramm, gleich 0,04192 Schwefels wafferstoff, entsprechend . . . . . . . . 0,006621 p/m.

. 0,006604 "

Mittel: 0,006612 "

Bestimmung mit Rupferchlorib.

Ich ließ auf bieselbe Weise wie eben erwähnt, Wasser einströmen in eine Rupferchloriblösung enthaltende gewogene Flasche, sammelte nach vollskändigem Absigen das Schwefelkupfer auf einem Filter, wusch mit luftfreiem Wasser rasch aus, orndirte das getrochnete Schwefelkupfer mit rauchensber Salpetersäure und bestimmte die entstandene Schwefelsäure mit Baryt. 7558 Grm. Wasser liesferten 0,3433 Grm. schwefelsauren Baryt, entssprechend 0,05000 Schwefelwasserkoff oder —

0,006615 p/m.

Es lieferten somit, wie vorauszusehen, die Bestimmungen mit Arfen und Rupfer ein um eine Rleinigkeit, b. h. im Berhaltnis wie 70: 66, ju niedriges Resultat.

Berechnet man aus ber mit Job ermittelten Menge bes Schwefelmafferstoffs bie Quantitäten von Arfenfulfur und von

Schwefelkupfer, welche hatten erhalten werben muffen, so ergibt fich, baß beim Versuch a. bei einem Wasserquantum von 6331 Grm. 0,0058 Grm. Schwefelarsen und beim Versuch  $\beta$ . bei einem Wassessergerquantum von 7533 Grm. 0,0073 Grm. Schwefelarsen hatten mehr erhalten werben muffen; es blieb somit in a. 1 Schwefelsarsen in 1,091,000, in  $\beta$ . 1 in 1.032,000 Theilen Wasser gelöst.

Eben fo hatten bei einem Wafferquantum von 7558 Grm. 0,0078 Grm. Schwefelfupfer mehr erhalten werben muffen, fomit

blieb 1 Thl. in 969.000 Theilen Baffer geloft.

3ch wende mich nun zu ber Frage, ob ber als Schwefelmafferftoff berechnete Schwefel wirklich in biefer Form ober aber ob er als Schwefelnatrium in bem Beilbacher Baffer enthalten ift. - So leicht biese Frage bei Baffer ju entscheiben ift, welches fein tohlenfaures Natron enthält, fo wird fie boch bei Anwesenheit bes letteren etwas fcmieriger, inbem fowohl Schwefelmafferftoffgas burch eine Auflösung von boppelt tohlensaurem Ratron geleitet Roblenfaure, ale auch umgekehrt Roblenfaure Schwefelwafferftoff austreibt, wenn fie burch eine Auflofung von Schwefelnatrium ober Schwefelmafferstoff - Schwefelnatrium ftreicht. fen geringen Affinitäteunterschieden macht fich die Maffenwir= fung vorwaltend geltend, und ba im Beilbacher Baffer Menge ber völlig freien Rohlenfaure 24 Mal und bie ber freien und halbgebundenen Rohlenfaure 72 Mal fo groß ift als bes Schwefelmafferftoffe, fo ergibt fich leicht, bag in bemfelben aller ober richtiger fast aller Schwefelmafferstoff als in freiem Buftanbe vorhanden angenommen werden muß. Diesem einfachen und ficheren Schluffe entsprechen bie Thatfachen vollftanbig. ber Geruch bes Maffere, sowie bas Entweichen von Schwefelmaf= ferftoffgas mit ber Rohlenfaure beim Schütteln bes Weilbacher Baffere in halbgefüllter Flasche sprechen beutlich genug bafur, bag basselbe freien Schwefelwafferstoff enthalt, - und burch bie von mir bei wieberholten Berfuchen festgestellte Erfahrung, bag beim Durchleiten von reinem Wafferstoffgas burch in einem Rolben befindliches Beilbacher Baffer ber Schwefelmafferftoff fo gut wie

vollständig ausgetrieben werben tann, wird die Sache vollends bewiesen.

### 2. Bestimmung ber Rohlenfaure im Gangen.

Man brachte in geeignete Flaschen eine klare Mischung von Chlorbarnumlösung und wässrigem Ammon, ließ aus einem Stechsheber 220 Grm. Wasser einstließen, verstopfte, schüttelte, ließ 14 Tage stehen, filtrirte ben Niederschlag rasch ab, wusch ihn gut aus, spritzte ihn wieder in die Flasche, in der er ursprünglich enthalten war und fügte die Asch des Filters hinzu.

Man löste nun in 10 CC. titrirter Salpeterfäure (welches Quantum nur wenig mehr betrug als die zum Aussösen wirklich nösthige Menge) erwärmte einige Zeit auf dem Wasserbad und neustralisirte sodann die noch freie Salpeterfäure mit titrirter Natronlauge.

3wei Bersuche stimmten vollkommen überein und ergaben in 220 Grm. Wasser 0,19917 Roblenfaure, gleich: 0,905318 p/m.

#### 3. Bestimmung bes Chlors.

Man verwendete hierzu Wasser, welches in einer etwas Luft enthaltenden Flasche 8 Tage gestanden hatte und keinen Schwefel= wassersoff mehr enthielt.

a. 1000 Gramm lieferten Chlorfilber . . 0,7190

b. 1000 " " . . 0,7191 Mittel: 0,71905

entsprechend Chlor 0,177769.

#### 4. Bestimmung ber Schwefelfaure.

Dieselbe bot, wie fich aus Nachstehenbem ergibt, eigenthum= liche Schwierigkeiten, in Folge ber Orybation bes Schwefels im Schwefelmasserstoff zu Schwefelfaure.

- a. 2000 Grm. frisches Wasser mit 10CC. Salzsäure verset, burch Abdampfen concentrirt und mit Chlorbarnum gefällt, lieferten schwefelsauren Barnt . . . . . . 0,1327
- b. 2000 Grm. burch Lufteinwirkung etwas trüb gewor= benen Wassers lieferten . . . . . . . . . . 0,1558

c. 2000 Grm. frisches Baffer ans einer anberen Rlasche Lieferten 0,1366 d. 2000 Grm. Baffer, welches burch Lufteinwirtung trub und wieber flar geworben war, lieferten 0,2022 e. 2000 Grm. Waffer, in bemfelben Buftanbe wie in d. aus einer anbern Flasche, lieferten, in unconcentrirtem Buftanbe gefällt, nach mehreren Tagen filtrirt 0,2017 Man erfieht aus biefen Resultaten auf's Deutlichste, bag ber Schwefel bes Schwefelmafferstoffe, welcher fich zuerft, inbem ber Wafferstoff ornbirt wird, ausscheibet, bei weiterer Lufteinwirfung fich wieber loft, inbem er in Schwefelfaure übergeht. Da mich bie fo erhaltenen Refultate nicht befriedigen tonn= ten, fo schlug ich am 4. Rovember folgenbe Methoben ein : a. 3ch ließ an ber Quelle Baffer in eine große Flafche fließen, welche eine gemeffene Menge reiner Rupferchloriblofung enthielt, bis fie gang angefüllt war, verschloß fie auf's Befte und ließ fie fteben, bie fich bas Schwefeltupfer abgefett hatte. Bon ber flaren burch Rupferchlorib etwas verbunnten Fluffigteit lieferten 2000 CC. = 1994,6 Grm. Waffer, unconcentrirt gefilt, 0,1048 Grm. fcmefelfauren Barnt, bies gibt für 2000 Grm. Waffer -0,1051 Grm. und entspricht 0,018025 p/m. Schwefelfaure. b. 3ch leitete in 1967 Grm. Baffer, welches fo lange in etwas Luft enthaltender Glafche gestanden hatte, bis ber Geruch nad Schwefelmafferftoff verschwunden war, langfam reines Chlorgas ein, erwärmte fpater, um ben Chlorüberschuß ju verjagen und fällte mit Chlorbarnum. Erhalten wurden 0,1958 Grm. fcwefelfaurer Barnt, gleich . 0.09954 p/m. Am 4. November enthielt nun bas Baffer

Reft: 0,05147 " welche entsprechen 0,017654 p/m. Schwefelfaure.

0,007025 Schwefelmafferftoff, entsprechend fcme=

felfaurem Barnt .

0,04807

Diese nach so ganz verschiebenen Methoben ausgeführten Bestimmungen gaben somit hinlänglich übereinstimmenbe Resultate, beren Mittel mit 0,017839 ich unten in Rechnung bringe.

#### 5. Bestimmung ber Riefelfaure.

1000 CC. Wasser wurden mit Salzsaure angesauert und in ber Platinschale eingedampft. Der vollfommen ausgetrocknete Rücktand, mit Salzsaure und Wasser behandelt, ließ eine geringe Menge Kieselsaure ungelöst, welche durch organische Materien gelblich gefärbt erschien, beim Glühen aber vollfommen weiß wurde. Beim ersten Bersuch wurden erhalten: 0,0149 Grm. beim zweiten. . . . . . . 0,0142 "

im Wittel: 0,01455 "

#### 6. Bestimmung bes Ralts.

Das in 5 erhaltene, von der Kiesetsaure getrennte Viltrat wurde zum Sieden erhitzt, dann mit Ammon schwach alkalisch gez macht, — es blieb hierbei vollkommen klar. Man versetzte jest mit oxalsaurem Ammon im Ueberschuß, ließ 24 Stunden stehen, siltrirte die über dem Riederschlag stehende Füsstseit ab, löste diessen (zur Entsernung mit niedergefallener vralsaurer Magnesia) nochsmals in Salzsäure, fällte wieder mit Ammon und oralsaurem Ammon und verwandelte schließlich den oralsauren Kalk durch geseignetes Glühen in kohlensauren.

1000 CC. Wasser lieferten . . 0,2624 Grm. 1000 " " " ferner: 0,2645 " Wittel: 0,26345 " entsprechend 0,147532 Kalt.

#### 7. Bestimmung ber Magnesia.

Die Filtrate und Waschwasser von 6 wurden in einer Silberschale zur Trockne verdampft, die Ammonsalze verstüchtigt, ber Rücktand mit Salzsäure und Wasser behandelt, siltrirt und das Filtrat mit Ammon und phosphorsaurem Natron versett. Nach 24 Stunden siltrirte man ab.

1000 CC. Wasser lieferten phrophosphorsaure Magnesia: 0,3142 1000 " " " " " " 0,3107 Wittel: 0,31245

entsprechenb 0,112230 Magnefia.

#### 8. Bestimmung bes Ralis und Natrons.

2000 CC. Waffer wurden in einer Silberschale, gulett im Bafferbab, gur Trodine verbampft, ber Rudftand mit beißem Baffer behandelt, filtrirt, ausgewaschen. Das Filtrat wurde mit Salzfaure angefauert, bann mit Ammon verfett, in einer Blatinfchale jur Trodne gebracht und ber Rudftand geglüht. (hierbei ging burch bie Einwirfung bes Salmiaks bie geringe Menge fchwefelfaures Salz in Chlormetall über.) Der Ruckstand wurde mit Waffer unter Bufat von etwas Quedfilberornt bigerirt, bann gur Trodne gebracht, gelinde geglüht, mit heißem Waffer behandelt und bie Magnefia abfiltrirt. Das Filtrat blieb mit Ammon und etnem Tropfen oralfaurem Ammon vollkommen klar. Es wurbe in einer Blatinschale zur Trodne gebracht, ber Rudftanb gelinde geglüht und gewogen.

2000 CC. Wasser lieferten Chlornatrium + Chlorfalium 1,3000 Grm.

. 1,2975 "

Mittel: 1,29875 "

gleich 0,649375 p/m.

In den Chloralkalimetallen bestimmte man bas Rali mit vollkommen reinem Platinchlorib nach gewöhnlicher Weise.

2000 CC. Waffer lieferten Kaliumplatinchlorib 0,3980 Grm.

mittel: 0,4000 "

gleich 0,2000 p/m., entsprechend 0,061015 Chlorkalium ober 0,038546 Kali.

Zieht man von der oben erhaltenen Summe des Chlornatriums und Chlorkaliums die des letteren ab, so bleibt für Chlornatrium 0,588360 p/m.

#### 9. Bestimmung bes Lithions.

14000 CC. Waffer wurden jur Trodne verbampft, ber Rud= ftand mit heißem absolutem Alkohol erschöpft (bie alkoholische Löfung biente gur Brufung auf Job und Brom), bann wieberholt mit Waffer ausgetocht. Das Filtrat fauerte man mit Salgfaure an, verbampfte jur Trodne und erschöpfte ben Rudftanb. mit einer Mischung von Aether und Alfohol. Nachdem biefe Lösung, neben Chlorlithium, noch etwas Chlorcalcium, ferner Chlormagne= fium und etwas Chlornatrium und Chlorfalium enthielt, wieder ver= bunftet war, nahm man ben Rudftand mit Baffer auf, entfernte ben Ralf mit einigen Tropfen oralfaurem Ammon, bann nach bem Berjagen bes Ammonfalzes bie Magnesia mit Quedfilberoryb. Nachbem bies burch vorsichtiges Glüben entfernt und bie Magnefia abfiltrirt war, brachte man bie Lofung gur Trodne, behan= belte ben Ruckstand wieder mit Aether und Alkohol, filtrirte, verbampfte, und wog ben aus reinem Chlorlithium bestehenben Rud= Er betrug 0,0085 Gramm, gleich 0,000607 p/m., gleich 0,000211 p/m. Lithion.

Das Chlorlithium ertheilte barüber entzündetem Weingeist schön carminrothe Flamme, es löste sich klar in Wasser, die Lösung blieb bei Zusat von Ammon und von oralsaurem Ammon un= getrübt.

10. Bestimmung bes Ammons.

1570 Gramm Weilbacher Wasser wurden mit größter Sorgsfalt bestillirt, bis etwa ½ übergegangen war. Das Destillat wurde wieder bestillirt, bis etwa ¼ besselben abbestillirt war. Dies Destilslat bräunte Curcumapapier. Es wurde mit reiner Salzsäure und reinem Platinchlorib versett, der Platinsalmias geglüht und das Platin gewogen. Man erhielt 0,0155 Gramm, entsprechend 0,002661 Ammonias = 0,001695 p/m., gleich 0,002592 p/m. Ammoniumoryd.

11. Bestimmung bes Barnts unb Strontians. 30000 CC. Wasser wurben in einer Silberschale zur Erodne

verdampft und der Rucktand erft mit heißem absolutem Alfohol (siehe Jod), dann mit siedendem Wasser (siehe organische Materien) erschöpft. Der in beiden Lösungsmitteln unlösliche Ruckstand wurde mit Wasser und etwas überschüfsiger Salzfäure behandelt, dann unter Zusat von etwas reinem schweselsaurem Kalizur Trockne verdampft, der Ruckstand mit Wasser und etwas Salzsäure aufgeweicht und der vorzugsweise aus Rieselsäure bestehende unlösliche Theil absiltrirt.

Den Nieberschlag tochte man in einer Platinschale mit Na= tronlauge langere Beit, verbunnte ichlieflich, filtrirte bas Ungelofte ab, afderte bas Filter ein, fcmelgte mit ein wenig fohlenfaurem Natron, tochte mit Baffer, wobei ein fehr fichtbarer Nieberfchlag ungelöft blieb, lofte benfelben nach bem Auswaschen in Salgfaure, worin er fich unter Roblenfaureentwicklung lofte und verfette bie Lösung mit Invesolution. Es entftanb fogleich ein Nieberfchlag pon ichwefelfaurem Barnt. Rach 48 Stunden filtrirte man ben nun auch ichwefelfauren Strontian enthaltenben Rieberichlag ab. Durch Glühen mit tohlensaurem Natron wurde berselbe wieber ger= fest und ichlieflich ber Barnt mit Riefelfluorwafferstofffaure unter Bufat von Altohol und fobann ber Strontian mit Schwefelfaure abgeschieben. - Erhalten wurben 0,0433 Grm. Riefelfluorbarpum, entsprechend 0,02362 Barnt, gleich 0,000787 p/m., und 0,0038 schwefelfaurer Strontian, gleich 0,000126 p/m., entsprechenb 0,000071 p/m. Strontian.

#### 12. Bestimmung ber Phosphorfaure.

Nachbem bie qualitative Prüfung ergeben hatte, baß bie wäffrige Lösung bes Abbampfungerückstandes nachweisbare Spuren von Phosphorsaure nicht oder kaum enthielt, konnte die Bestimmung berselben in dem in Wasser unlöslichen Theile vorgenommen werden. Man dampfte zu dem Ende die von der Kieselssaure, dem schwefelsauren Baryt und Strontian absiltrirte salzsaure Lösung bis zu geeigneter Concentration ein und fällte die Phosphorsaure mit molybbansaurem Ammon. Erhalten wurden 0,0105 Grm.

pprophosphorfaure Magnefia, gleich 0,006726 Phosphorfaure, gleich 0,000224 p/m.

13. Bestimmung ber organischen Materien.

Der Abdampfungsrückftand bes Weilbacher Waffers enthält verschiedene organische Materien. Ein kleiner Theil berselben löst sich in absolutem Alkohal und ertheilt der Lösung eine gelbliche Farbe \*), bei weitem der größte Theil wird in Lösung erhalten, wenn man den mit Alkohal erschöpften Rückstand mit Wasser kocht. Die so erhaltene alkalische Lösung erscheint hierburch ein wenig bräunlich. Sin kleiner Theil endlich bleibt bei dem in Baffer unlöslichen, vorzugsweise aus kohlensauren alkalischen Erden bestehenden Rücksande. — Außer diesen nichtslüchtigen organischen Substanzen enthält endlich das Weilbacher Wasser noch Spuren stücktiger organischer Säuren.

Rur in Betreff bes in bie alkalische Lösung übergehenben Hauptantheils, ber ben Charakter ber humussäuren zeigt, war eine genaue quantitative Bestimmung ausführbar.

Bu bem Ende wurde die mit siedendem Wasser bereitete 25sung des mit absolutem Alkohol erschöpften Rückstandes von 30000
Grmm. Wasser auf 312 CC. gebracht, zweimal je 100 CC. bavon in
Platinschalen zur Trockne verdampft, dieRückstände bei 150—170 °C.
bis zu völlig constant bleibendem Gewichte getrocknet, dann gelinde
geglüht, die die organischen Materien verdrannt waren. Aus der Differenz der Gewichte ergab sich die Menge der organischen Materien.

100 CC. lieferten Gewichtsbifferenz 0,0454
100 CC. " ferner " 0,0478

Mittel 0,0466

<sup>\*)</sup> Bei bem Abbestilliren bes alloholischen Auszuges von 14000 Grm. Wasser wurde eine auffallende Erscheinung wahrgenommen. Es färbte sich nämlich die Flüssgeit, sobald sie längere Zeit gekocht hatte, intensiv blan, und nachdem etwas Natronlauge zugesetzt war, intensiv grün-blau. Rach dem Ertalten verschwand biese Färbung vollständig.

Hieraus berechnet sich ein Gehalt des Beilbacher Baffers an biefen humusfäureartigen Materien von 0,004845 p/m.

Nachdem die Abhanblung von Prof. Dr. Scherer über die, Butterfäure, Propionfäure, Effigfäure und Ameisenfäure entshaltenden, Mineralquellen zu Brückenau in Bapern erschienen war (Ann. der Chemie und Pharmac. 99. 257) unternahm ich nachträglich auch noch eine Brüfung des Weilbacher Wassers auf diese früher in Mineralwassern nicht gesuchten organischen Säuren nach der von Scherer angewandten Wethode.

5000 Gramm Baffer wurden verbampft, bie concentrirte Löfung abfiltrirt, bas Filtrat mit Schwefelfaure angefauert unb mit einer aus bem bekannten Chlorgehalte berechneten Menge von schwefelfaurem Silberornb ausgefällt. Das mit fohlenfaurem Ratron alkalifch gemachte Filtrat concentrirte man ftark und beftil= lirte schließlich mit verbunnter Schwefelfaure. Das Deftillat mar fcmach fauer und lieferte eine nicht magbare Menge von Barpt= Gin Theil ber Lofung bes Rudftanbes zeigte nichts bestoweniger bie Reaktionen ber Ameisensaure mit Queckfilberchlorib und falpetersaurem Silberoryb, wenn auch fcmach, boch gang beutlich. - Der Reft entwidelte, mit Schwefelfaure angefauert, einen unverkennbaren Geruch nach Propionfaure. Die ungemein geringe Menge machte weitere Brufungen unmöglich. Quantität ber erhaltenen Barytfalze von 5000 Grm. Baffer weniger als 0,001 Grm. betrug, fo mußte man minbeftens 1500 Liter Beilbacher Baffer einbampfen, um fo viel Barptfalze ju bekommen, als Scherer aus 54 Litern erhielt.

### 14. Ermittelung ber Borfäure.

Den Rest bes in 13 genannten 312 CC. betragenben Bafeferauszuges verdampfte man zur Trockne, glühte gelinde, löste ben Rückftand in ganz wenig Wasser, fäuerte eben mit Salzfäure an und erkannte in dieser Lösung die Anwesenheit der Borfäure mit Curcumapapier sehr deutlich.

#### 15. Entbedung bes Jobs unb Broms.

Der in 14 genannte von 30000 Gramm Wasser herrührende alkoholische Auszug betrug 120 CC. — 60 bavon wurden im Wasserbad bis zur Trockne abbestillirt, der Rücktand wieder mit absosutem Alkohol behandelt, die Lösung neuerdings zur Trockne gesbracht, der Rücktand gelinde geglüht, mit etwas Wasser behandelt, die Lösung siltrirt, fast zur Trockne verdampft und dann mit Stärkekleister und einem Tropfen einer Aussölung von Untersalpetersäure in Schweselssäurehydrat versetzt. Es entstand eine sehr beutliche Jodreaktion.

Da ein Versuch in ben noch übrigen 60 CC. ber alkoholisschen Lösung bes Job quantitativ zu bestimmen kein Resultat gab, so wurden auf's Neue 14000 Gramm Wasser zur Trockne versdampst, ber Rückstand mit absolutem Alkohol erschöpft und die Lössung wie zuvor behandelt. Die letzte wässerige Lösung betrug 9 CC. Davon wurden 5 CC. mit Chlorpalladium versetzt und 24 Stunden in gelinder Wärme stehen gelassen. Es entstand ein unwägdartr Niederschlag von Palladiumjodür. Die letzten 4 CC. wurden mit Stärke und untersalpetersäurehaltiger Schwefelsäure auf Jod geprüft und dabei wieder eine sehr beutliche Jod reaktion erhalten. Ich fügte jetzt Chlorwasser zu, die blaue Farde des Jodamylums gerade verschwunden war, dann etwas Aether und noch ein wenig Chlorwasser. Nach dem Schütteln zeigte sich der Aether schwach, aber doch noch deutlich gelb durch Brom.

#### 16. Entbedung ber Salpeterfaure.

17000 Gramm Wasser wurden zur Trockne verdampft, der Rückftand mit Wasser erschöpft, die Lösung zur Trockne gebracht, der Salzrückstand mit absolutem Alkohol erhipt und die Lösung heiß absiltrirt. Beim Erkalten schieden sich Aryställchen aus. Man löste sie in wenig Wasser, ließ durch Verdunsten die Salze krystallistren und prüfte die letzten Tropfen der Mutterlauge auf Salzetersäure, indem man sie zu einer Auslösung von Brucin in Schwesfelsäure brachte. Die bekannte Reaktion trat deutlich ein.

Raff. naturw, Jahrb. H. XI.

# 17. Bestimmung ber Thonerbe, Gefennung bes Eifens, Prufung auf Mangan.

Borsichtigste zur Trockne verbampft, ber Rückstand gelinde geglüht zur Zerstörung der organischen Materien, dann mit Wasser und vollkommen reiner Salzsäure behandelt, wieder zur Trockne verbampft, nochmals mit Wasser und Salzsäure behandelt und durch ein mit Salzsäure ausgewaschenes Filter siltrirt. Das Filtrat gab mit Ammon und Schwefelammonium einen Niederschlag, der, weil er eine Spur Schwefelsilber enthielt, getrocknet, geglüht und mit Königswasser digerirt wurde. Nach dem Filtriren fällte man die Lösung mit Ammon. Man erhielt einige fast rein weiße, nur bei aussallendem Lichte etwas gelbliche Flöcknen von phosphorsaurer Thonerde. Ihre Menge betrug 0,0008 Grm., gleich 0,000133 p/m.

Bon einer Bestimmung bes Gisens konnte gar keine Rebe fein. Um auf bessen Anwesenheit nochmals zu prüsen, wurde ber größere Theil bes in 16 erhaltenen, mit Wasser erschöpften, von 17000 Gramm Basser herrührenden Rückstandes, ohne ihn auf ein Kilter zu bringen, in reiner Salzsäure gelöst. In der Lösung ließen sich sowohl mit Schwefelchankalium als mit Schwefelammornium Spuren von Gisen erkennen, während es kaum gelang, in dem Rest des Niederschlags Mangan nachunweisen.

#### 18. Entbedung bes Fluors.

8000 Gramm Wasser wurden eingedampft, mit Effigsaure verset, boch so, daß die Flüssigkeit noch nicht fauer, sondern ein Pheil des tohlensauren Ralts noch unzerset war. Rach längerem Digeriren siltrirte man, glühte den Riederschlag, erhitzte ihn in einem Retörtchen mit Schwefelsaure, leitete die Dämpfe in Ammonstüssigkeit, verdampfte diese in einem Platintiegel und prüfte den Rücktand auf die bekannte Weise auf Fluor. Rur beim Anhanchen des Uhrglases war eine Nehnung der Woßgelegten Stellen sichtbar.

#### 19. Bestimmung ber feften Beftanbtheile im Gangen.

200 CC. frisches Waffer wurden mit größter Sorgfalt in einer Platinschale verdampft, ber Rudftand bei 150° bis ju comftantem Gewichte getrochnet und gewogen. Man erhielt 0,2280 Grm. == 1,1400 p/m.

### II. Berechnung der Analyfe.

Schwefelfaures Rali.

#### Schwefelfaure ift vorhanden nach Rro. 4 0,017839 Diese binbet Rali 0,021009 zu schwefelsaurem Rali . 0,038848 Chlorfalium. b. Rali ist vorhanden nach Nro. 8 . . 0,038546 Davon ift gebunben an Schwefelfaure . 0,021009 0.017537 0,014559 Entspricht Ralium Dies binbet Chlor 0,013200 0,027759 an Chlorkalium Chlornatrium. C. Chlox ift vorhanden nach Nro. 3 0,177769 Davon ift an Kalium gebunden . 0.013200 0,164569 Rest 0,106742 Binbet Natrium . 0.271311 u Chlornatrium d. Roblenfaures Matron. Ratron im Ganzen, als Chlornatrium nach Nxo. 8 0,588360 0,271311 Chlornatrium wirklich vorhanden

entspricht Natron . . . bindenb Rohlenfaure .

zu einfach toblenfaurem Natron

110

0,317049 0,168124

0,119813

| e. Rohlensaures Lithion.                                                                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lithion ist vorhanden nach Nro. 9                                                       | 0,000211 |
| bindet Rohlenfäure                                                                      | 0,000317 |
| zu einfach kohlensaurem Lithion                                                         | 0,000528 |
| f. Roblensaures Ammon.                                                                  |          |
| Ammoniumoryd ist vorhanden nach Nro. 10                                                 | 0,002592 |
| bindend Rohlensaure                                                                     | 0,002193 |
| zu einfach kohlensaurem Ammon                                                           | 0,004784 |
| g. Rohlenfaurer Barnt.                                                                  |          |
| Baryt ist vorhanden nach Nro. 11                                                        | 0,000787 |
| bindend Rohlenfäure                                                                     | 0,000226 |
| qu tohlenfaurem Barpt                                                                   | 0,001013 |
| h. Rohlensaurer Strontian.                                                              |          |
| Strontian ist vorhanden nach Rro. 11                                                    | 0,000071 |
| bindend Kohlensäure                                                                     | 0,000011 |
| zu kohlensaurem Strontian                                                               | 0,000101 |
|                                                                                         | 0,000101 |
| i. Phosphorsaure Thonerbe.                                                              |          |
| Phosphorsaure Thonerbe (3 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 2 PO <sub>5</sub> ) ist vor= | 0.000400 |
| handen nach Aro. 17                                                                     | 0,000133 |
| biese enthält Phosphorsaure                                                             | 0,000064 |
| k. Phosphorfaurer Ralf.                                                                 |          |
| Phosphorfäure ist vorhanden nach Nro. 12                                                | 0,000224 |
| an Thonerde ist gebunden                                                                | 0,000064 |
| Rest                                                                                    | 0,000160 |
| bindet Ralk                                                                             | 0,000188 |
| zu phosphorsaurem Kalk (3 Cao, Po5)                                                     | 0,000348 |
| l. Rohlensaurer Ralf.                                                                   |          |
| Kalk ist vorhanden nach Nro. 6.                                                         | 0,147532 |
| an Phosphorfaure ist gebunden                                                           | 0,000188 |
| Rest                                                                                    | 0,147344 |
| bindet Rohlenfaure                                                                      | 0,115770 |
| gu tohlensaurem Kalf                                                                    | 0,263114 |
|                                                                                         |          |

| m. Rohlen faure Magnefia.                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Magnefia ist vorhanden nach Nro. 7                                           | 0,112230 |
| bindend Rohlenfäure                                                          | 0,123454 |
| zu Kohlensaurer Magnessa                                                     | 0,235684 |
| n. Riefelfaure.                                                              |          |
| Riefelfaure ift vorhanden nach Rro. 5                                        | 0,014550 |
| o. Rohlenfäure.                                                              |          |
| Rohlenfäure ist zugegen nach Nro. 2 Davon ist gebunden (zu neutralen Salzen) | 0,905318 |
| an Natron 0,119313                                                           |          |
| "Lithion 0,000317                                                            |          |
| "Ammon 0,002193                                                              |          |
| "Baryt 0,000226                                                              |          |
| "Strontian 0,000030                                                          |          |
| " Ralf 0,115770                                                              |          |
| " Magnesta 0,123454                                                          |          |
| Summa 0,361303                                                               | 0,361303 |
| Reft                                                                         | 0,544015 |
| Davon ift mit ben einfach tohlensauren Salzen                                |          |
| zu boppelt kohlensauren verbunden                                            | 0,361303 |
| Reft: wirklich freie Kohlenfaure                                             | 0,182712 |
| p. Schwefelwasserstoff.<br>Schwefelwasserstoff ift vorhanden nach Aro. 1     | 0,007550 |
| q. Organische Substanzen.                                                    |          |
| Humusfäureartige organische Substanzen sind vorhan=                          |          |
| ben nach Nr. 13                                                              | 0,004845 |

## III. Zufammenftellung.

Das Weilbacher Waffer enthält:

# a. Die tohlenfattren Galge als einfache Garbonate berechnet: a. In wägbarer Menge vorhundene Beftandiheile:

|                                          | In<br>1000 Thi. | <b>In: Bfund</b><br>= 7680 Gran. |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Schwefelfaures Rali                      | 0,038848        | 0,298352                         |
| Chlorfalium                              | 0,027759        | 0,213190                         |
| Chlornatrium                             | 0,271311        | 2,083668                         |
| Reffensaures Ratron                      | 0,287437        | 2,207516                         |
| Rohlenfaures Lithion                     | 0,000528        | 0,004055                         |
| Rohlensaurer Barnt                       | 0,001013        | 0,007780                         |
| Rohlenfaurer Strontian                   | 0,000101        | 0,000776                         |
| Phosphorsaure Thonerbe                   | 0,000133        | 0,001022                         |
| Phosphorsaurer Kalk                      | 0,000348        | 0,002672                         |
| Rohlensaurer Ralf                        | 0,263114        | 2,020715                         |
| Rohlensaure Magnesia                     | 0,235684        | 1,810054                         |
| Riefelfaure                              | 0,014550        | 0,111744                         |
| humusartige organische Substangen .      | 0,004845        | 0,037209                         |
| Summe bernicht flüchtigen Beftanbtheile: | 1,145671        | 8,798753                         |
| Rohlenfäure, welche mit ben Carbonaten   | •               | •                                |
| gu Bicarbonaten verbunden ift .          | 0,361303        | 2,774807                         |
| Rohlenfaure, wirklich freie              | 0,182712        | 1,403228                         |
| Schwefelwasserstoss                      | 0,007550        | 0,057984                         |
| Roblensaures Ammon                       | 0,004784        | 0,036741                         |
| Summe aller Beftanbtheile:               | 1,702020        | 13,071513                        |
| -                                        |                 |                                  |

# 6. In unwägbarer Menge borhanbene Beftanbtheile:

| Jobnatrium beutlich nachweisbare Spur.                  |
|---------------------------------------------------------|
| Bromnatrium geringe Spur.                               |
| Borfaures Ratron beutliche Spur.                        |
| Galpeterfaures Ratron fleine Spur.                      |
| Eisenorybul (tohlensaures) unenblich fleine Spur.       |
| Manganorybul (tohlensaures) kaum nachweisbare Spur.     |
| Fluorcalcium geringe Spur.                              |
| Bargartige organische Materien beutliche Spuren,        |
| Ameifensaures, propionfaures w. Rairon, geringe Spuren. |

b. Die tohlensauren Salze als mafferfreie Bicarbonate berechnet: a. in wagharer Menge vorhandene Bestandtheile:

|                                           | In<br>1000 Thi. | Im Pfund<br>= 7680 Gran. |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Schwefelsaures Kali                       | 0,038848        | 0,298352                 |
|                                           | •               | •                        |
| Chlorkalium                               | 0,027759        | 0,213190                 |
| Chlornatrium                              | 0,271311        | 2,083668                 |
| Doppelt kohlensaures Natron               | 0,406750        | 3,123841                 |
| Rithion                                   | 0,000845        | 0,006490                 |
| tohlensaurer Barpt                        | 0,001239        | 0,009515                 |
| g gtrontian                               | 0,000131        | 0,001006                 |
| Phosphorsaure Thonerde                    | 0,000133        | 0,001022                 |
| Phosphorsaurer Kalk                       | 0,000348        | 0,002672                 |
| Doppelt kohlensaurer Kalk                 | 0,378884        | 2,909829                 |
| " kohlenfaure Magnesia                    | 0,359138        | 2,758180                 |
| Riefelfaure                               | 0,014550        | 0,111744                 |
| humusartige organische Substanzen .       | 0,004845        | 0,037209                 |
| Summe ber nicht flüchtigen Bestandtheile: | 1,504781        | 11,556718                |
| Rohlenfaure, wirklich freie               | 0,182712        | 1,403228                 |
| Schwefelwasserstoff                       | 0,007550        | 0,057984                 |
| Doppelt kohlensaures Ammon                | 0,006977        | 0,053583                 |
| Summe aller Bestandtheile:                | 1,702020        | 13,071513                |

6. in unmagbarer Menge vorhanbene Bestandtheile. (fiche a.).

Auf Bolumina berechnet beträgt bei Quellentemperatur unb Rormalbarometerstanb:

### a. die wirklich freie Rohlenfaure:

In 1000 Grm. ober CC Baffer: 97,70 CC.

Im Pfund gleich 32 Rubitzoll . 3,126 Rubitzoll.

b. bie sogenannte freie (bie freie und halbgebundene) Rohlensaure:

In 1000 Grm. ober CC. Waffer 290,9 CC.

Im Pfund gleich 32 Rubikzoll . 9,308 Rubikzoll.

#### c. bas Schwefelmafferftoffgas:

In 1000 Grm. ober CC. Baffer: 5,215 CC.

Im Pfund gleich 32 Rubikzoll . 0,1669 Rubikzoll.

# C. Bergleichung ber nenen Analyse bes Beilbacher Baffers mit früheren.

Das Weilbacher Waffer ift 1839 von Raftner, 1845 von Amsler, 1851 von Will untersucht worben. — Da bie Bafen und Sauren von ben früheren Analytifern gum Theil in anderer Weise verbunden aufgeführt find, als ich es gethan habe, so ftelle ich in beifolgender Tabelle jum Behufe ber Bergleichung bie ein= gelnen Beftanbtheile unverbunden neben einander. - Auch Jung hat zu verschiebenen Zeiten, nämlich in ben Jahren 1830, 1834 und 1835 Analysen bes Weilbacher Waffers angestellt. weichen im hodiften Grabe von einander ab, fo fand berfelbe 3. B. im Pfund 3,25, 4,64 und 5,11 Gran Chlornatrium, 4,625, 9,739 und 11,285 Gran fohlenfaures Ratron, 0,375, 0,687 und 0,937 Gran Riefelfaure, 1,72, 2,053 und 2,053 Rubitzoll Schwe= felwafferstoff, fo bag ich mich nicht entschließen konnte, bie Ana-Ihfen umzurechnen. Man findet fie im Sandwörterbuch ber Chemie von Liebig, Boggenborff und Bohler Bb. V in ben angehängten Tabellen.

Die Temperatur und bas specifische Gewicht fanden die verschiedenen Analytiker wie folgt:

|           |   | ଞ୍ଚ | pec. Gewicht. | Temperatur. |           |  |  |
|-----------|---|-----|---------------|-------------|-----------|--|--|
| Raftner . |   |     | •             | 1,00090     | 13,79° C. |  |  |
| Amsler .  |   |     |               | 1,00099     |           |  |  |
| Wia       |   |     |               |             | 13,72° C. |  |  |
| Fresenius | ٠ | ٠   | •             | 1,00106     | 13,70° C. |  |  |

# Gin Pfund Weilbacher Baffer, gleich 7680 Gran, enthalt Grane:

| Ratron                      | 7855.<br>2,39612<br>0,29603<br>0,00162<br>1,13305 | 2,7525<br>0,2727<br>0,0205 | 2,6651<br>0,2100 | 1839.<br>3,889 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Rali                        | 2,39612<br>0,29603<br>0,00162<br>1,13305          | 2,7525<br>0,2727<br>0,0205 | 2,6651<br>0,2100 | 3,889          |
| Rali                        | 0,29603<br>0,00162<br>1,13305                     | 0,2727<br>0,0205           | 0,2100           |                |
| Rali                        | 0,29603<br>0,00162<br>1,13305                     | 0,2727<br>0,0205           | 0,2100           |                |
| Rithion                     | 0,00162<br>1,13305                                | 0,0205                     |                  |                |
| Ralf                        | 1,13305                                           |                            |                  | Spuren         |
| Baryt                       |                                                   |                            |                  | 4.040          |
| Strontian                   |                                                   | 1,1031                     | 1,0451           | 1,219          |
|                             | 0,00604                                           |                            | _                | -              |
|                             | 0,00054                                           | Spuren                     | ~ ~              | 0,025          |
| Magnesta                    | 0,86193                                           | 0,7911                     | 0,2136           | 1,281          |
| Thonerde                    | 0,00053                                           | 0,0047                     |                  |                |
|                             | serft geringe Spur.                               | 0,0091                     |                  | _              |
| Manganorybul                | bitto                                             | Spuren                     |                  | _              |
| Schwefelfaure               | 0,13700                                           | 0,1318                     | 0,2232           | 0,202          |
| Rohlenfäure, an fire Ba=    |                                                   |                            |                  |                |
| fen fest gebunden           | 2,75795                                           | 2,8267                     | 2,0477           | 3,787          |
| Phosphorfaure               | 0,00172                                           | 0,0044                     | -                | Spuren         |
| Riefelfaure                 | 0,11174                                           | 0,1217                     | 0,1244           | 0,367          |
| Salpetersäure               | fleine Spur                                       |                            | _                | <u>.</u>       |
| Borfaure                    | deutliche Spur                                    |                            |                  |                |
| Chlor                       | 1,36527                                           | 1,4240                     | 1,4104           | 1,995          |
| Brom                        | geringe Spur                                      | 0,0039                     | Spuren           |                |
| 30b                         | deutliche Spur                                    | Spuren                     | -                | _              |
| Fluor                       | geringe Spur                                      | Spuren                     |                  | _              |
| Ameisenfäure, Propion=      |                                                   |                            | I                |                |
| faure 2c                    | geringe Spur                                      |                            |                  |                |
| Organische Materien .       | 0,03721                                           | 0,4890                     | nicht beft.      | 0,085          |
| Summe                       | 9,10676                                           | 9,9552                     | 7,9395           | 12,850         |
| Dem Chlor entsprechenber    | 3,10010                                           | 0,0002                     | 1,0000           | 12,000         |
| Sauerstoff                  | 0,30801                                           | 0.3213                     | 0,3180           | 0,450          |
| 1                           | 0,00001                                           | 0,0210                     | 0,0100           | 0,400          |
| Gehalt an festen Bestand=   |                                                   | 0.000                      |                  |                |
| theilen                     | 8,79875                                           | 9,6339                     | 7,6215           | 12,400         |
| Rohlenfäure, halbgebun=     |                                                   |                            |                  |                |
| bene                        | 2,77481                                           | 2,8267                     | 2,0477           | 3,787          |
| Rohlensaure, wirklich freie | 1,40323                                           | 0,7835                     | 2,0687           | \$             |
| Rohlenfäure im Ganzen       | 6,95284                                           | 6,4369                     | 6,1641           | \$             |
| Rohlensaures Ammon .        | 0,03674                                           | Spuren                     | Spuren           |                |
| Schwefelwafferstoff         | 0,05798                                           | 0,0553                     | 0,0220           | 1,025          |
|                             | -                                                 |                            |                  | •              |

Beraleicht man bie in verschiebenen Zeiten augestellten Ana-Ibsen, so bemertt man, bag bie von Bill 1851 ausgeführte mit ber von mir ausgeführten im Gangen fowohl, als namentlich auch im Bebalte an Schwefelwafferftoff nabe übereinstimmt. Embler gemachte Analyse ift nur mit versenbetem Baffer angeftellt; fle hat mehr ben Charafter einer jur lebung vorgenommenen Untersuchung, und ftimmt mit Ausnahme ber Magnefia, weiche nach einer ungenauen Methobe bestimmt worben ift, mit meiner Analyse ebenfalls ziemlich überein. Um so bebeutenber find bie Abweichungen ber Raftner'ichen Analyse, welche einen weit boberen Gehalt an Ratron und Chlor und einen 18 Dal größeren an Schwefelmafferftoff zeigen. - Bleibt fonft bei folden Differengen bie Wahl zwifden ber Annahme, bas Baffer habe fich verandert, ober bie früheren Analysen seien ungenau, fo scheint mir bieß im porliegenden Falle weniger ber Fall ju fein; benn bas Beitbacher Baffer ift von jeher in abnlichen Dofen getrunten worben, wie jest; hatte es aber fruher 18 Mal foviel Schwefelmafferftoff enthalten, ale gegenwärtig, fo wurde bieg volltommen unmög= lich gewefen fein.

Da vorauszusehen ift, daß der Schwefelwasserstoff anderer Quellen in früherer Beit ebenfalls häusig unrichtig bestimmt worben ist, so bitte ich bei Bergleichung des nunmehr sicher gestellten Schwefelwasserstoffgehaltes der Weilbacher Quelle mit dem anderer Quellen diesen Punkt nicht außer Acht zu lassen.

#### D. Verfuche, betreffend bie Veränderung bes Waffers bei Luftzutritt.

Am ersten August füllte ich eine 7—8 Liter haltenbe Flasche mit Weilbacher Wasser möglichst an, verschloß sie mit einem gut eingeschlissenen Glasstopfen und transportirte sie nach Wes-baben. Dier blieb sie ruhig stehen bis zum 4. August 1855. An biesem Tage, also nach 3 Mal 24 Stunden, wurden mittelst eines Stechhebers 440 Grm. herausgenommen, und der Schwefelmasserftost darin bestimmt. Er betrug 0,005311 p/m., während das frische Wasser 0,007550 p/m. enthalten hatte, somit enthielt es

noch 70,3 Procent bee ursprünglich vorhandenen Schweselmaffer= ftoffe.

Ich goß nun 1/3 bes Wassers aus ber Riasche aus und ließ - fie wieder ruhig stehen.

Am 5. Angust hatte sich bas Wasser getrübt; es wurden wieder 440 Grm. Wasser herausgenommen und der Schwefelwasserstoff darin bestimmt. Das Wasser enthielt jest nur noch 0,000195 p/m. gleich 2,6 Prozent des ursprünglich vorhandenen.

Am 6. August war bas Wasser klar geworden; am Boben hatte sich ein feinpulvriger weißer, größtentheils aus Schwefel bestehenber Rieberschlag abgesetzt. — Das Wasser enthielt gar keinen Schweselwasserschi mehr.

Am 8. August war ber Schwefelnieberschlag wieber versichwunden, b. h. zu Schwefelsaure ornbirt und bas Waffer fast so klar, als anfangs.

Man erkennt aus biesen Bersuchen, wie rasch fich der Gehalt bes Wellbacher Waffers an bem Bestandtheil, welcher ihm seinen Charakter giebt, an Schwefelwasserstoff, verandert, wenn die Luft darauf einwirkt, und wie vorsichtig somit dasselbe geleitet werden muß, wenn das zu den Bädern verwendete Wasser noch Schwefels wasserkoff in genügender Menge enthalten soll.

Die Einrichtung, welche ich im Sommer 1855 in Weilbach antraf, entsprach billigen Anforderungen nicht, wie dies aus folgenden Angaben hervorgeht:

- a. Das Wasser aus dem Reservoir enthielt Schwefelwasserstoff 0,000840 p/m., gleich 11,1 Proc. des ursprünglich vorhandenen.
- b. Das Waffer aus einem frisch angelassenen, auf 26° R. erwärmten Babe enthielt 0,000700 p/m., gleich 9,3 Proc. bes ursprünglich vorhandenen.
- c. Das Wasser besselben Babes, nachbem es 5 Minuten geftanben hatte, enthielt 0,000643 p/m., gleich 8,4 Proc. bes ursprünglichen.

Die Fehler ber Unlage beftanben barin, bag

1) bas jur Speisung ber Baber bienende Baffer frei in bas

Baffin ausströmte und somit gleich im Beginn ohne allen und jeden Grund dem nachtheiligen Ginfluß der atmosphärischen Luft ausgesetzt wurde, und baß

2) bas vorhandene Reservoir bei Weitem zu groß war, so bas Baffer in bemselben viele Tage stehen blieb, bevor es in die Baber gelangte.

Nachbem biefe Mißstänbe zur Kenntniß herzoglichen Finanzcollegiums gelangt waren, wurden sogleich Anordnungen zur Abhülfe getroffen, so daß schon im Sommer 1856 das Baffer ber Baber sich bei Weitem reicher an Schwefelwasserstoff zeigte. Ich werbe später, wenn die neue Einrichtung in allen Theilen vollendet ist, Gelegenheit nehmen, die Erfolge berselben gründlich zu untersuchen.

E. Berfuche, betreffend bie Wethoben, bas Baffer ber Beilbacher Quelle fo zu füllen, baß es fich unverändert erhält, b. h. namentlich, baß fein Sehalt an Schwefelwafferftoff möglicht vollständig erhalten wird.

Füllt man bas Beilbacher Baffer nach gewöhnlicher Art in Krüge, verstopft biese gut und läßt sie an einem fühlen Orte liegen, so halt es sich nicht unverändert, sondern sein Gehalt an Schwefelwasserstoff nimmt rasch ab. Schon mittelft des Geruches und Geschmackes kann man sich von der Wahrheit dieser Thatsache überzeugen.

Es ist biese Beränberung einfach bebingt burch bie Einwirkung bes Sauerstoffs ber Luft, welche a. sich beim Einströmen bes Waffers in ben luftenthaltenben Arug im Waffer löst, — welche b. an ber inneren Banbung bes Arugs abhärirt und welche c. im oberen, wasserieren Theile bes Aruges eingeschlossen ist.

Um bie Bebeutung bieser Einflusse genau tennen zu lernen und Mittel zu finden, benselben vorzubeugen, unternahm ich am 6. November eine Reihe von Bersuchen, welche im Rachstehenben besprochen werben sollen.

"Es. wurden je 4 Rruge nach folgenben Methoden gefüllt:

A. Rach gang gewöhnticher Beife.

- B. Die Krüge wurden bis an ben Rand angefüllt, bann burch Ueberftülpen einer genau schließenben Kappe von vulkanisirtem Kautschuck geschlossen.
- C. Die Krüge wurben wie üblich gefüllt, bann bie Luft aus bem oberen wafferleeren Theile bes Kruges burch Rohlenfaure verbrangt und unmittelbar barauf ber Stopfen eingetrieben.
- D. Die Rruge wurden erst mit Rohlenfaure, bann mit Beil= bacher Baffer gefüllt, zulet verbrangte man bie Luft im oberen Theil bes Rruges burch Rohlenfaure und trieb un= mittelbar barauf ben Stopfen ein.

Man ersieht, daß bei A. die oben genannten Lufteinwirkun= gen fämmtlich zur Geltung kommen mußten, — bei B. und C. sollte die bedeutende Wirkung der im oberen Theil eingeschlossen blei= benden Luft vermieden, bei D. alle und jede Lufteinwirkung mög= lichst ausgeschlossen werden.

Es wurden nunmehr je 4 Krüge, von jeder Füllungsart einer, geöffnet und bas Waffer auf seinen Gehalt an Schwefels wasserstoff untersucht und zwar

am 16. November 1855, also nach 10 Tagen,

" 8. Januar 1856, " " 63

, 2. März 1856, " " 117

11. November 1856, " " 370

Die erhaltenen Resultate gebe ich in folgender Uebersicht, in ber ich den ursprünglichen Gehalt bes Wassers an Schwefelmaffer= ftoff, wie er sich am 6. November 1856 ergab, setze gleich 100.

|   | Mac | t) | 10 | Ea | gen | en | thte | u:   |      |
|---|-----|----|----|----|-----|----|------|------|------|
| , |     | •  |    |    | •   |    | •    |      | 21,8 |
|   |     |    |    | •  |     |    |      |      | 72,2 |
|   | •   |    |    |    |     |    | •    |      | 66,5 |
|   |     |    |    |    |     | •  |      |      | 87,7 |
|   | Nac | h  | 63 | Ta | gen | en | thic | elt: |      |
|   | •   | ٠. |    |    | •   |    | •    |      | 36,6 |
|   | •   |    |    |    |     |    |      | •    | 52,7 |
|   | •   |    |    |    |     | •  | ٠    |      | 64,1 |
|   |     |    |    |    |     |    |      |      | 77.8 |

| Rach 117 Tagen enthielt:                                            |
|---------------------------------------------------------------------|
| A 65,1 unb 63,6                                                     |
| B 53,6 und 80,4                                                     |
| C 80,7                                                              |
| D 85,7                                                              |
| Rach 370 Tagen enthielt:                                            |
| Λ 66,4                                                              |
| B 68,5                                                              |
| C 84,9                                                              |
| D 93,1                                                              |
| Saft man A in's Muge, bie gewöhnliche Methobe ber Gul-              |
| lung, fo ertennt man, bag ber Behalt bes Baffere an Schwefel-       |
| wafferftoff fich nach 10 Tagen auf 1/5 vermindert hatte; aber bei   |
| längerem Liegen steigt berfelbe allmälig wieder auf 65 % und        |
| bleibt zulest etwa zwischen 50 und 66 % bes ursprünglichen fteben.  |
| Um ben letteren Ausspruch noch vollständiger zu beweisen,           |
| ermahne ich noch bie folgenben Berfuche.                            |
| Am 15. Februar, am 8. und 29. Marg 1855 faute Berr                  |
| Hausverwalter Boos zu Beilbach im Auftrag Berzoglichen &:           |
| nang-Collegiums eine größere Angahl Krüge auf's Sorgfältigste       |
| nach gewöhnlicher Art, bezeichnete fie und legte fie in ben Reller. |
| Bon biesen Krügen öffnete ich welche am 1. August 1855,             |
| andere am 3. Marz 1856 und untersuchte bas Waffer auf seinen        |
| Behalt an Schwefelwafferstoff Die Resultate find folgende:          |
| 1. Krüge, gefüllt am 15. Februar 1855.                              |
| - a. Geöffnet am 1. August 1855, somit nach 168 Tagen.              |
| Erster Rrug enthielt 57,7 %                                         |
| Bweiter " " 55,4 "                                                  |
| b. Geöffnet am 3. März 1856, somit nach 383 Tagen.                  |
| Erster Arug enthielt 49,0 %                                         |
| Zweiter " " 52,0 "                                                  |
| 2. Arüge, gefüllt am 8. März 1855.                                  |
| Geöffnet am 1. August 1855, somit nach 147 Tagen.                   |
| Erster Arug enthielt 53,2 %                                         |
| Dec. House Po W                                                     |

Bweiter "

52,7 ,,

3. Krüge, gefüllt am 29. Marz 1855. Geöffnet am 1. August 1855, somit nach 125 Tagen.
Erster Krug enthielt 53,2 %
Bweiter " " 53,9 "
Geöffnet am 3. März 1856, somit nach 339 Tagen.
Erster Krug enthielt 52,9 %
Zweiter " " 58,1 "

Die Erklärung bes eigenthumlichen Berhaltens, welches man bei bem in Rrugen lagernben Baffer beobachtet, läßt fich einfach geben. Ich erinnere zuvor baran, baß bas Baffer a) freien Schwefelwasserschieß, b) schwefelsaures Kali, c) organische Materies und d) freie Kohlensaure enthält.

Enthielte es nur freien Schwefelmafferftoff, fo murbe biefer burch bie eingeschlossene Luft allmählich zersett, und bas jett geruch-Lofe Baffer wurde auch beim langften Lagern nicht wieder fowefelwafferftoffhaltig merben ; aber es enthält nicht nur freien Somes felwafferftoff, fonbern auch bie Bebingungen gur Neubilbung bedfelben. Die organischen Materien reduciren nämlich bei langerer Ginwirfung bie schwefelfauren Salze zu Schwefelmetallen und biefe feten fich mit ber vorhandenen und bei ber Ornbation ber tohlenftoffreichen Materien entstehenben Robleufaure in ber Art um, bas Tohlenfaure Salze und freier Schwefelmafferftoff entstehen. fest fich somit in ben Krügen berfelbe Proces fort, ber aller Mahre scheinlichkeit nach bas Weilbacher Baffer überhaupt zu einer fcmefelwafferftoffhaltigen Quelle macht. — Rachbem nun ber vorhan= bene Schwefelwafferstoff burch bie Ginwirtung ber mit eingefclof fenen Luft nabezu gerftort ift, beginnt bie Reubitbung und erfett ben verschwundenen wenn auch nicht völlig, boch mehr als zur Balfte.

Versetzt man bas Wasser, welches länger als ein Johr gelegen hat, mit etwas Rupfervitriollbsung, um ben Schweselwasserstoff zu binden, so erweist sich alsbann bas Wasser, auch beim Schütteln, vollkommen geruchlos. Ich führe bies an, weil man leicht auf die Meinung kommen konnte, das auf die angedentete Weise an Schwefelwasserstoff wieder reicher gewordene Basser sei faul im gewöhnlichen Sinne bes Wortes.

Bon ben neu versuchten Füllungsweisen hebe ich namentlich C und D hervor, lege bagegen auf B ein geringeres Gewicht, ba sich seiner Anwendung im Großen erhebliche Schwierigkeiten in den Weg stellen würden. — Man ersieht, daß bei allen 3 Methoden die Abnahme an Schweselwasserstoff nach 10 Tagen eine verhältenismäßig geringe ist; C, welches am meisten verlor, büste nur ½ ein. Auch nach 63, nach 117 und nach 370 Tagen zeigte sich das nach ben neuen Methoden gefüllte Wasser ungleich reicher an Schweselswasserstoff als das nach bisher üblicher Weise gefüllte. — Die besten Resultate gab D, etwas weniger günstige C.

Entwickelte sich aus ber Weilbacher Quelle Rohlenfäure, wie bies bei ben Schwalbacher Quellen ber Fall ist, so würde ich keinen Augenblick Anstand nehmen, die Methode D zur allgemeinen Einführung zu empfehlen; da aber in Weilbach alles kohlensaure Gas künstlich dargestellt werden muß, so dürste es vor der Hand genügen, die Methode C zu adoptiren, nach welcher nur der obere, wasserleere Theil des Kruges mit Rohlensaure gefüllt wird. Diefelbe läßt — gut ausgeführt — den Gehalt an Schwefelwasserskoff nie unter 2/3 des ursprünglichen sinken und ist ohne alle und jede Schwierigkeit auszuführen.

# F. Untersuchung bes weißen Schlammes, welcher fich im Queb leubaffin absett.

Wie oben bereits mitgetheilt, setzt sich in dem Bassin, in welches das Weildacher Wasser ausströmt, ein feiner weißlicher Schlamm ab. Es ist nicht ganz leicht, eine größere Menge desselben in völlig reinem Zustande zu erhalten, und um den zur Anaslyse benöthigten zu beschaffen, mußte in das Brunnenbecken längere Zeit ein Tuch gelegt werden, mit dessen Hulfe man dann den Nieberschlag rein herausheben konnte. Herr Hausverwalter Boos hatte die Gefälligkeit, diese Operation anzuordnen und mir den Absatz zu übersenden. Da ich die Analyse des Wassers mit verskältnismäßig großen Mengen desselben und ganz umfassend vors

genommen hatte, fo verzichtete ich bei ber Untersuchung bes Quels lenabsahes auf eine gang specielle quantitative Analyse.

100 Theile bes bei 1000 C. getrockneten Absates bestehen

aus:

In Salzsaure löslichen Stoffen . 7,0 Schwefel und organischen Substanzen 89,7 Unlöslichem firen Rudstand . . . 3,3

Die salzsaure Lösung gab, mit Schwefelwasserstoff. gesättigt und längere Zeit stehen gelassen, eine sehr geringe Menge eines bräunlich=gelben Nieberschlags, in welchem geringe Spuren von Kupfer nachgewiesen wurden. — Die davon absiltrirte Flüssigsteit lieferte, mit Ammon und Schwefelammonium versett, eine mäßige Menge eines schwarzen, vorzugsweise aus Schwefeleisen und Spuren von Schwefelmangan bestehenden Niederschlages. Im Filtrate fanden sich größere Mengen von Kalk und Magnesia, welche der Absah in Form kohlensaurer Salze enthält.

Erhist man ben mit Salzsäure erschöpften Quellenabsat an ber Luft, so verbrennt sein Hauptbestandtheil ber Schwefel. Es bleibt ein burch Rohle schwarzer Rückstand, ber beim Brennen weiß wird und aus Rieselsäure, sowie aus kleinen aber sehr leicht nachweisbaren Mengen von schwefelsaurem Baryt und Strontian besteht.

#### G. Schlußbemerkungen.

- 1) Die Temperatur bes Weilbacher Waffers variert nur fehr wenig in ben verschiebenen Jahreszeiten. Die in verschiebenen Jahrzehnten angestellten Bestimmungen bifferiren ebenfalls fast gar nicht.
  - 2) Meine neue Analyse weicht nicht erheblich ab von ber 1851 von Will ausgeführten, aber sehr bebeutend von den bisher in den Badeschriften meistens mitgetheilten Analysen von Kastner und von Jung; so fanden diese 3. B. den Schwefelwasserstoff 18 Mal, beziehungsweise 13 Mal so hoch als
    ich. Nach meiner Ueberzeugung beruht diese Differenz

nicht in einer mittlerweile eingertetenen Veranderung ber Onelle, fondern in ber Mangelhaftigkeit ber fruher augewanden Bestimmungemethoben.

3) Der Schwefel ist im Weilbacher Wasser ganz ober genauer fast ganz als freier Schwefelmasserstaff und nicht ober nur zu einem sehr kleinen Theile als Schwefelwasserstoff — Schwefelnatrium enthalten.

4) Den bereits früher bekannten Bestandtheilen bes Beilbacher Baffers werben burch bie neue Analyse folgende hinzugefügt:

Rohlenfaurer Baryt, Borfaures Ratron,

Salpeterfaures Ratron,

Ameifenfaures, propionfaures ze. Ratron.

5) Das Berhältniß zwischen kohlensaurem Kalk und kohtensaurer Magnesia, welches meine Analyse ergiebt, ift fast genau bad, in welchem beibe im Dolomit enthalten find.

6) Das Weilbacher Waffer verändert fich leicht unter bem Ginfluß der Luft, baber ist seiner Leitung zu den Babern bie

größte Sorgfalt zuzuwenben.

7) Der Gehalt des Weilbacher Waffers in nach bisher üblicher Art gefüllten Krügen nimmt anfangs ziemlich rasch ab, dann alle mählich wieder zu, so daß er zuleht auf etwa der hälfte des ursprünglichen stehen bleibt. Durch Füllen des leenen Raumes im Krug mit Kohlenfäure läßt es sich dahin bringen, daß der Schwefelwasserstoffgehalt nie unter 2/3 des ursprünglichen sinkt.

8) Die Methobe, ben Schwefelwafferftoff ber Schwefelquellen mittelft Joblbsung zu tieriren, liefert — bei eichtiger Aus-

führung — vollkommen genaue Resultate.

9) Kleine Mengen von Barpt kommen in Mineralmaffern ficher viel häufiger vor, als man bisher annahm. Ich fand solche im Wiesbadener Rochbrunnen, in den Emfer Quellen, im Sinter der Schwalbacher Quellen, und jest wieder in der Weilbacher Quelle, somit in den verschiedensten Mineralwassern.



# Chemische Analyse

ber

heißen Mineralquelle im Badehaus zum Spiegel in Wiesbaden.

Ausgeführt

im demischen Laboratorium bes Herrn Geheimen Hofraths Professor Dr. R. Fresenius

oon

G. Reruer jr. Wiesbaden, September 1856.

Auf Beranlassung bes herrn Geheimen hofrath Professor. Dr. Fresenius bahier, behufs ber Vergleichung ber verschiebenen hiefigen heißen Mineralquellen in Betreff ihres Gehalts, unternahm ich die chemische Analyse ber Quelle, welche dem Babehaus zum Spiegel bas Wasser für die Bäber liefert.

Die Quelle selbst befindet sich unweit des Kochbrunnens, unter dem Eingang des Babehauses zum weißen Schwanen und ist
von der Ausstußröhre etwa 180' entfernt. Ueber ihre physikalischen Berhältnisse läßt sich im Allgemeinen das Gleiche anführen, was herr Geheime Hofrath Prosessor Fresenius in seiner Abhandlung über den Rochbrunnen (Chemische Untersuchung der wichtigsiten Mineralwasser des Herzogthums Rassau. Wiesbaben, 1850) bemerkt. Wehrere Operationen, die gewöhnlich bei der Analyse von Mineralwassern an der Quelle selbst ausgeführt werden, konnten bei dieser keine Anwendung sinden, (wie z. B. das Ausfangen ber fich entwickelnben Gase), inbem bie örtlichen Berhältniffe einen Butritt zu ber Quelle nicht gestatten.

Als Temperatur ergab sich bei wiederholten Beobachtungen in der letzten Woche des Monats August im Durchschnitt — 66,2 Grade Celsius. (Die Temperatur der Luft — 18—22° C.) und es soll solche nach Aussage des Hausbesitzers zu allen Jahreszeiten constant sein. — In großen weißen Flaschen zeigt das Wasser eine gelbliche Farbe, enthält aber augenscheinlich weniger suspendirte Stoffe als das des Rochbrunnens. Sein specifisches Gewicht ist mit dem Piknometer bestimmt im Mittel von drei Bestimmungen — 1,00628. In Bezug auf seinen Geschmack und den sehr schwach ammoniakalischen Geruch kömmt es dem Wasser des Rochsbrunnens ganz gleich.

Die Ausführung ber qualitativen chemischen Analyse füge ich bier nicht bei, von ben bei ber quantitativen Analyse befolgten Methoden ebenfalls nur diejenigen, welche von ben im Jahr 1850 von herrn Geheimen hofrath Professor Fresenius angewandten abweichen und verweise hierin auf obige, die besagten Buntte ausführlich erläuternde Schrift.

# I. Ausführung ber quantitativen Analyse.

1. Bestimmung ber Schwefelfaure.

a. 603,768 Gramms lieferten 0,0851 fcmefelfauren Barpt, = 0,0485501 Schwefelfaure p/m.

b. 603,768 Gramme lieferten 0,0860 schwefelsauren Baryt,

= 0,049048 Schwefelsaure p/m.

Mittel: 0,04879905 p/m.

- 2. Bestimmung bes Chlore und Brome gufammen.
  - a. 50,314 Grms. lieferten 0,9638 Chlor= und Bromfilber, = 18,678010 p/m.
  - b. 50,314 Grms. lieferten 0,9629 Chlor= und Bromfilber, = 18,660891 p/m. Wittel: 18,6699505.

# 3. Bestimmung bes Chlors unb Broms einzeln.

17710,528 Grms. bes Wassers wurden, unter Zusat von Kohlensaurem Ratron bis zur alkalischen Reaktion, bei gelinder Hite, zulet im Wasserbad, zur Trockne verdampst, die erhaltene Salzmasse zu wiederholtenmalen mit rectificirtem Alkohol ausgestocht, vom Ungelösten (vide Bestimmung 9.) absiltrirt, der Alkohol abbestillirt und im Rücksand das Brom nach Fehling bestimmt, (durch partielle Källung mit salpetersaurem Silberoryd und Beschandeln des geschmolzenen Silberniederschlags im Chlorstrom 2c. Fresenius quant. Analyse §. 137, 1.) — Hiebet ergab sich der Bromgehalt des Wassers in zwei übereinstimmenden Bersuchen — 0,0025080 p/m. — 0,0071 Bromsilber. Nach 2 erhalten 18,6699505 Chlor = und Bromsilber, darin 0,0071 Bromsilber — bleibt 18,6628505 Chlorssilber — 4,6150568 Chlor p/m.

- 4. Bestimmung ber Riefelfaure.
- a. 201,256 gaben 0,0123 = 0,06091 p/m.
- b. 1000 gaben 0,06102. Mittel = 0,060965 p/m.
  - 5. Bestimmung ber Rohlenfaure.
- a. 354,4 Grms. frisch geschöpften Wassers wurden mit einer Lösung von Chlorbarium in Ammonstüssigkeit während 14 Tage in einer festverschlossenen Flasche digerirt, der daburch entstandene Niederschlag von kohlensaurem Baryt abssiltrirt und darin die Kohlensaure maasanalytisch bestimmt (nach Fresenius quant. Analyse §. 204.)

Erhalten: tohlenfauren Barnt = 3,4708604 p/m.

= 0,774667 Rohlenfaure p/m.

- b. 395,6 Grms. wurden wie in a. behandelt und lieferten:
  - = 3,4801907 tohlenfauren Barnt p/m.
  - = 0,77675 Kohlensaure p/m. Mittel: 0,7757085.

- 6. Bestimmung bes Rali unb Ratrons.
- a. 211,319 Grms. lieferten 1,4687 reine Chloralkalimetalle, = 6,95025 p/m.
- b. 201,256 Grme. lieferten 1,3989 Chloralfalimetalle
  - = 6,95103 p/m. Mittel: 6,950640.

Aus ben bei b. erhaltenen Chloralkalimetallen wurde burch Platinchlorib abgeschieben = 0,028524 Chlorkalium

= 0.141728 p/m.

Weitere 201,256 Grms. bes Waffers ergaben einen Gehalt von Chlorfalium = 0,0286727

= 0.142468 p/m.

Mittel = 0,142098 p/m.

Mittel ber Gesammtmenge ber Chloralkalimetalle = 6,950640 Mittel bes Chlorkalium=Gehaltes . . . . = 0,142098 baber Chlornatrium . . . . . . . . = 6,808542.

#### 7. Bestimmung bes Ammons.

2012,56 Grammes bes mit Salzsäure angesäuerten Wassers wurden in einer Retorte durch Abdampfen auf ungefähr 1/8 bes ursprünglichen Bolumens gebracht, der Rücktand mit frisch ausgestochter Ratronlauge bis zu stark alkalischer Reaction versetzt und etwa die hälfte der Klüssigekeit abbestillirt. Die hierbei entweichenden Dämpfe wurden in einer Borlage verdichtet, in welche zuvor eine verdünnte Salzsäure von bestimmtem Sättigungsvermögen gegeben worden, nach vollständigem Erkalten bes Apparats die Menge der durch Ammon nicht abgestumpften Salzsäure durch Titrirung mit einer Natronlauge von bekanntem Gehalt bestimmt und so der Ammon-Gehalt der 2012,56 Grammes Wasser — 0,020153 gefunden.

Auf 1000 berechnet = 0,0100136 Ammoniumoryb = 0.0069325 Ammonium p/m.

### 8. Bestimmung bes Eifens.

Auf maasanalytischem Wege nach Marguerite. 1000 CC. (= 1006,28 Grms.) bes Waffers wurden un= ter Zusat von etwas Salzfäure auf 40 CC. verdampft, biese Musig= keit unter ben bekannten Maaßregeln mit Zink bis zur Entfärbung erhipt und nun nach dem Erkalten durch Titrirung mit einer sehr ver= bunnten Chamaleoulösung von bekannter Orybationsfähigkeit der Eisengehalt des Waffers direct gefunden = 0,0035595 = 0,0035383 p/m. Gifen = 0,0045492 p/m. Eisenorybul.
Zwei weitere auf dieselbe Weise angestellte Versuche gaben

3mei weitere auf biefelbe Weise angestellte Bersuche gaben bas gleiche Resultat.

## 9. Bestimmung bes Manganorybuls. Nach R. Bunfen.

Der in 3. erhaltene Salzrückftanb wurde nach Entfernung bes Brommagnesiums burch Weingeist in Salzsäure haltigem Wasser gelöst und Eisen und Wangan in der Lösung durch kohlensauren Barpt getrennt. Das zulest resultirende start geglähte Mangansorphuloryd wurde im Bunsen'schen Jodbestimmungsapparate mit concentrirter Salzsäure drei Minuten lang gekocht. Das sich entwickelnde Chlor in eine Lösung von Jodkalium geleitet, schied baraus Jod ab, dessen Menge durch Titrirung (nach Fresenius quant. Analyse §. 196) bestimmt (je 1 Aequivalent = 3 Aequivalenten Manganorydmi), den Gehalt des Wassers an Manganorydul angab. — In 17710,5 Grammes des Wassers auf diese Art gefunden = 0,007190059 Manganorydul = 0,000405 p/m.

#### 10. Bestimmung bes fohlenfauren Ralts.

704,396 Grammes des Wassers wurden unter zeitweiser Erneuerung des verdunstenden Wassers durch destillirtes 1½ Stunden
lang gekocht. Der entstandene Niederschlag wurde zur Bestimmung
bes durch Bermittlung der Rohlenfäure gelöst gewesenen kohlensauren Rasse (Bsig. 10) und der auf die gleiche Weise vorhanbenen kohlensauren Magnesia (Bestg. 12) verwandt. Die Analyse der vom Niederschlage absiltrirten Flüssteit ergab andererseits
die Wenge des Reiss und der Magnesia, welche in löslichen Berbindungen im Wasser enthalten waren. (Best. 11 und 13).

- a. Erhalten: kohlensaurer Kalk = 0,2926 = 0,163856 Calciumoryb = 0,23262 Calciumoryb p/m.
- b. Bei gleicher Behanblung tohlensaurer Kalf 0,2915 = pon weiteren 704,39 Grs. 0,16324 Calciumoryb = 6es Wassers erhalten: 0,23174 p/m.

  Mittel: 0,23218 Calciumoryb p/m.
- 11. Bestimmung bes Kalks in gekochtem Baffer. 3m Kiltrate von 10.
  - a. Erhalten: kohlensaurer Kalk = 0,3032 = 0,1698 Cal-ciumoryb = 0,24106 Calciumoryb p/m.
  - b. Erhalten: kohlensaurer Kalk = 0,3043 = 0,1700 Calciumoryb = 0,24133 Calciumoryb p/m.
    Wittel: 0,241195 Calciumoryb p/m.
- 12. Bestimmung ber kohlensauren Magnesia. In ber nach Abscheibung bes Kalks aus bem wiebergelösten Rieberschlag in 10 erhaltenen Flüssigkeit:
  - a. Erhalten: pyrophosphorsaure Magnesia
    = 0,0099 = 0,00356 Magnesia
    = 0,005054 p/m.
  - b. Erhalten: pprophosphorsaure Magnesia = 0,0122 = 0,00438 Magnesia. = 0,006216 p/m.
    Mittel: 0,005635 Magnesia p/m.
- 13. Bestimmung ber Magnesia im gekochten Baffer. In ber nach Abscheibung bes Kalks in 11 erhaltenen Flusfigkeit.
  - a. Erhalten: pyrophosphorsaure Magnesia = 0,1476 = 0,05301 Magnesia. = 0,07526 Magnesia p/m.

b. Erhalten : pyrophosphorfaure Magnefia

= 0,1482 = 0,05323 Magnefia.

= 0,07556 Magnesia p/m.

Mittel: 0,07546 Magnefia p/m.

- 14. Bestimmung ber festen Bestanbtheile im Gangen.
  - a. 201,256 Gramme Waffer, in einer Platinschaale vorsichtig zur Trodne verdampft, gaben einen Rudstand (vor bem Bägen bei 160 ° C. getrodnet) = 1,6485 = 8,141372 p/m.
    - b. 201,256 Gramms ebenso behandelt, lieferten einen Rudftand = 1,6511 = 8,203979 p/m.

Mittel: 8,172675.

Rudftand a. in schwefelfaure Salze übergeführt und stark geglüht wog: 1,9942 = 9,9094 p/m.

b. eben so behandelt wog 1,9946 = 9,9115 p/m.

Mittel: 9,9109 p/m.

# II. Berechnung der quantitativen Analyse.

| a. Schwefelfaurer Ralt.                             |
|-----------------------------------------------------|
| Schwefelsaure ist vorhanden (nach 1.) = 0,048799    |
| welche bindet Kalk = 0,034159                       |
| zu schwefelsaurem Kalk = 0,082958                   |
| b. Brommagnesium.                                   |
| Brom ist vorhanden (nach 3) = 0,002508              |
| welches bindet Magnesium = 0,000376                 |
| zu Brommagnesium = 0,002884                         |
| c. Chlorcalium.                                     |
| Kalf im gekochten Wasser = 0,241195                 |
| bavon ift gebunden an Schwefelfaure (a.) = 0,034159 |
| $\Re e ft = 0,207036$                               |
| entsprechend Calcium = 0,147883                     |
| welches bindet Chlor = 0,262196                     |
| au Colorcalcium = 0,410079                          |

#### d. Chlormagnefinm. Magnesia im gekochten Wasser . . . = 0,075460 welche entspricht Magnefium . . . = 0.045276bavon ift gebunden an Brom (b.) . = 0,000376 $\Re = 0.044900$ = 0.131846welches binbet Chlor . . . . zu Chlormagnefium = 0.176746e: Chlorkalium. Chlorialium ift vorhanden (nach 6.) . == 0,142098 barin Chlor gebunben = 0.067571f. Chlorammonium. Ammonium ist vorhanden (nach 7.) . = 0,006932 welches bindet Chlor = 0.013657zu Chlorammonium = 0.020589g. Chlornatrium, Chlor ift vorhanden (nach 3.) $\cdot \cdot = 4,615056$ davon ift gebunden an: Calcium (nach c.) = 0.262196Magnesium (nach d.) = 0,131846 Ralium (nach e.) = 0.067571Ammonium (nach f.) = 0.013657Summa = 0.475270=4.139786Rest welches an Natrium gebunden entspricht = Chlornatrium = 6.824923Bei Ausführung ber Analyse murbe ge= funden — Chlornatrium . = 6.808542h. Rohlenfaurer Ralt. Ralt im Nieberschlag bes getochten Waf= fers (nach 10.) = 0.232180welcher binbet Rohlenfaure = 0.182427

| i. toplenfaure Magnefia.                                      |
|---------------------------------------------------------------|
| Magnesia im Nieberschlag bes gekochten                        |
| Baffers (nach 12.) 0,005635                                   |
| welche binbet Kohlenfäure 0,006198                            |
| zu kohlensaurer Magnesia                                      |
| k. Kohlensaures Gisenorybul.                                  |
| Eisenorydul ist vorhanden (nach 8.) 0,004549                  |
| welches binbet Kohlenfaure 0,002780                           |
| zu kohlensaurem Gisenorydul 0,007329                          |
| 1. Kohlenfaures Manganorybul.                                 |
| Manganorybul ist vorhanden (nach 9.) . 0,000405               |
| welches bindet Kohlenfäure 0,000250                           |
| zu kohlensaurem Manganorybul 0,000655                         |
| m. Freie Rohlenfäure.                                         |
| Rohlenfaure ift im Ganzen vorhanden (nach 5.)                 |
| 0,775708                                                      |
| bavon ist gebunden zu neutralen Verbindungen                  |
| an Kalk (nach h.) 0,182427                                    |
| an Magnefia (nach i.) 0,006198                                |
| an Eisenorybul (nach k.) 0,002780                             |
| an Manganorybul (nach 1.) 0,000250                            |
| Summe 0,191655                                                |
| baber fogenannte freie Rohlenfaure 0,584953                   |
| Kohlensanre als Lösungsmittel ber kohlen=                     |
| fauren Salze                                                  |
| Daher wirklich freie Kohlensaure 0,392398                     |
| n. Freie Riefelfäure.                                         |
| (NB. Gin unbestimmbar kleiner Theil berfelben ift an Thonorbe |
| gebunden, indem von letterer in einer in Platina eingebampf=  |
| ten Probe bes Waffers Spuren qualitativ nachgewiesen wer-     |
| ben konnten.)                                                 |
| Rach 4. erhalten Rieselsauve 0,060965                         |

o. Bergleichung ber burch bie Analyse erhaltenen Gefammtmenge ber firen Bestanbtheile mit ber burch Einzelbestimmung und Berechnung gefunden en.

Rach II. find enthalten in 1000 Theilen bes Waffers:

| Chlornatrium              | 6,824923 |
|---------------------------|----------|
| Chlorkalium               | 0,142098 |
| Chlorcalcium              | 0,410079 |
| Chlormagneflum            | 0,176746 |
| Brommagnefium             | 0,002884 |
| Schwefelsaurer Ralt       | 0,082958 |
| Riefelfaure               | 0,060965 |
| Rohlenfaurer Ralt         | 0,414607 |
| Roblenfaure Magnefia      | 0,011833 |
| Gisenoryb                 | 0,005235 |
| Rohlensaures Manganorybul | 0,000655 |
|                           | 8.132983 |

Rach 14 gefunden im Mittel von zwei Bestimmungen 8,172675;

p. Busammenstellung ber firen Bestanbtheile als schwefelfaure Salze aufgeführt, mit Berücksichti= gung ber Zersetung, welche einzelne berfelben in ber Glühhite erleiben.

Die Gesammtmengen ber in o. burch Rechnung und ber in 14 burch ben Bersuch gefundenen siren Bestandtheile können deß= halb nicht vollkommen übereinstimmen, weil ber bei 160° getrockenete Rücktand während bes Wägens so schnell Wasser anzieht, daß ein constantes als richtig anzunehmendes Gewicht besselben schwer bestimmbar ist. Ueberdieß kann mit Bestimmtheit nicht sestgelben schwerben, in welchen Berbindungsverhältnissen einzelne der Körper bei 160° in dem Rücksand enthalten sind. Es wurden deshalb in 14 die Salze in schwefelsaure Berbindungen übergeführt und geglüht, was nun eine genaue Bergleichung der durch Ginzelbestimmung und Rechnung gefundenen mit den bei der Analyse erhaltenen siren Bestandtheilen möglich macht.

| Chlornatrium als schwefelsaures Ratron = 8          | 3,2888          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Chlorkalium als schwefelsaures Rali = (             | J <b>,</b> 1659 |
| Chlorcalcium als schwefelsaurer Kalt = (            | ),5028          |
| Chlormagnefium als schwefelsaure Magnefia = 0       | 0,2234          |
| Brommagnefium als schwefelsaure Magnefia = (        | 0,0018          |
| Schwefelsaurer Kalk                                 | 0,0829          |
| Riefelfaure                                         | 0,0609          |
| Kohlensaurer Kalk als schwefelsaurer Kalk = 0       | 0,5638          |
| Kohlensaure Magnesia als schwefelsaure Magnesia = ( | 0,0169          |
| Rohlensaures Eisenorybul als Eisenoryb = (          | 0,0052          |
| Kohlensaures Manganorybul als Manganorybuloryb = (  | 0,0004          |
| Summa !                                             | 9,9128          |

Nach 14 gefunden im Mittel 9,9109.

## III. Busammenftellung ber Analyse.

#### A. In 1000 Theilen bes Baffere find enthalten :

1) Fefte Bestandtheile.

| a. In             | reine | m    | W   | saffe | r    | lösli | dye:  |              |
|-------------------|-------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------------|
| Chlornatrium .    |       |      |     | •     |      | •     | 6,824 | <b>4</b> 923 |
| Chlorkalium .     | •     | •    |     |       |      | •     | 0,14  | 2098         |
| Chlorammonium     |       | •    | •   |       |      | •     | 0,020 |              |
| Chlorcalcium .    | •     | •    |     | •     |      |       | 0,410 | 0079         |
| Chlormagnefium    | •     | •    | •   |       |      | •     | 0,170 | 6 <b>746</b> |
| Riefelfaure (im h | ybra  | tisc | her | Bu    | ısta | ind)  | 0,060 | 0965         |
| Brommagnefium     | •     | •    | •   | ٠     |      | •     | 0,002 | 2884         |
| Schwefelsaurer !  | Ralt  |      | •   |       | •    |       | 0,082 | 2958         |
|                   |       |      |     | Su    | mı   | na    | 7,72  | 1342         |
| . In reinem W     | affer | uı   | ılő | ølid  | je   | bure  | 6 Ber | mitte        |

b. In reinem Waffer unlösliche burch Bermittelung ber Rahlenfaure gelöft:

Rohlenfaure Magnefia . . . 0,414697 Rohlenfaure Magnefia . . . 0,011833 Rohlenfaurer Baryt und Strontian. Rleine Spuren. Kohlenfaures Eisenorybul . . . 0,007329

| Rohlensaures Manganorybul                                                           | 0,000655               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Rohlenfaures Rupferoryb. Unenbli                                                    |                        |
| Summa Summa                                                                         | 0,434424               |
| 3m a.                                                                               | 7,721342               |
| Summe ber feften Bestanbtheile                                                      | 8,155666 •             |
| 2) Safe:                                                                            | ,                      |
| Rohlenfaure, welche bie tohlenfau                                                   | ren Salze als boppelt  |
| kohlensaure in Lösung erhält                                                        | 0,191655               |
| Wirklich freie Kohlenfaure                                                          | 0,392398               |
| gibt fogenannte freie Rohlenfaure                                                   | 0,584053               |
| Summa ber Gafe                                                                      | 0,584053               |
| Summa ber festen Bestanbtheile .                                                    | 8,155666               |
| Summa aller Bestandtheile                                                           | 8,739719               |
| Berechnung ber Gase auf ihre Bo<br>lentemperatur und Normalba<br>in Cubikcentimeter | rometerstanb           |
| Wirflich freie Roblenfaure                                                          | 247,8CC.               |
|                                                                                     | 368,9CC.               |
| Summa ber Roblenfanre in 1000 Grms. be                                              | 28 Waffers 616,7CC.    |
| B. In einem Pfund bes Waffers = 768                                                 | 0 Gran find enthalten: |
| 1) Fire Bestandtheile                                                               |                        |
| Chlornatrium                                                                        | 52,415408              |
| Chlorfalium                                                                         | 1,098992               |
| Chlorammonium                                                                       | 0,158123               |
| Chlorcalcium                                                                        | 3,149406               |
| Chlormagneflum                                                                      | 1,357628               |
| Brommagnefium                                                                       | 0,022149               |
| Schwefelsaurer Kalf                                                                 | 0,637117               |
| Rieselsäure                                                                         |                        |
| Kohlenfaurer Kalk                                                                   | 3,194181               |
|                                                                                     | 0,090877               |
| Latus                                                                               | 62,592092              |

| Uebertrag 62,592092                                     |
|---------------------------------------------------------|
| Rohlensaures Gisenorybul 0,056286                       |
| Rohlensaures Manganorybul 0,005030                      |
| Summa ber feften Bestandtheile 62,653408                |
| 2) Gase.                                                |
| Rohlenfaure mit ben toblenfauren Salzen zu boppelt tob- |
| lensauren verbunden 1,471910                            |
| wirklich freie Rohlenfaure 3,013616                     |
| Daher sogenannte freie Rohlenfaure 4,485526             |
| Summa ber Gafe 4,485526                                 |
| Summa ber firen Bestandtheile 62,653408                 |
| Summa aller Bestandtheile 67,138934                     |
| Die wirklich freie Rohlenfaure beträgt in 1 Pfund       |
| (= 32 Cubitzoll) 7,954 Cub. 3.                          |
| Die sogenannte freie Kohlensaure 11,600 "               |
| Die Rohlenfaure im Gangen 19,554 "                      |
| bei Quellentemperatur und Normalbarometerstanb.         |

# Untersuchung

ber

# warmen Quelle bes Gemeindebades in Wiesbaden

Friedrich Carl aus Renftabt a. b. Aifc.

Ausgeführt

im demischen Laboratorium bes herrn Gebeimen hofrathes und Professors . Dr. Fregenins zu Biesbaben.

Die Quelle bieses Wassers ist unmittelbar hinter bem Babehause gefaßt und fließt in einer Entfernung von 30 bis 40 Schritten von biesem Bassin zu Tage. Das zur Untersuchung verwendete Wasser wurde an den steinernen Ausstußröhren in großen weißen Flaschen aufgefangen. In diesen betrachtet schien es vollkommen klar, und ließ kaum einen gelblichen Schein wahrnehmen.

Die aufsteigenben Glasblasen find nicht zahlreich. Der Geschmack bes Wassers ist dem bes Kochbrunnens ähnlich; ein Gezruch ist kaum wahrnehmbar. Reagenspapiere verändert das Wasser in keiner Weise.

Die Temperatur bes Waffers beträgt an ben Ansflußröhren bei 17,5° C. (am 8. Juli 1856 erforscht) 49,5° C. und bas specifische Gewicht, bestimmt mit Hulfe eines Piknometers am 8. Juli 1856 bei 19° C.

Das wie gesagt fast klare Waffer sett bei langerem Stehen einen sehr geringen Rieberschlag ab, ber aus benjenigen Salzen besteht, die nur burch Bermittlung freier Rohlenfaure gelöst waren.

Wird das Wasser langere Zeit gekocht und zwar mit ber Vorsicht, daß man es stets auf gleichem Niveau erhält, so scheibet sich berselbe Niederschlag ab. Dieß berücksichtigend zersiel auch die Analyse in die des besagten Niederschlages und in die des hiervon absiltrirten Wassers.

Bas bie qualitative Analyse anbelangt, so verweise ich auf bie bes hiesigen Rochbrunnens, ausgeführt von herrn Geh. hof= rath Professor Dr. Fresenius, sowie ich mich auch bei ber quan=titativen Analyse ganz an biese-Arbeit anlehnte. (Bergleiche che=mische Untersuchung ber wichtigsten Mineralwasser bes herzogthums Nassau von Professor Dr. Fresenius.) Ich begnüge mich baher, nur bei benjenigen Bestimmungen mein Versahren anzugeben, bei welchen mit ber Zeit bessere ober bequemere Methoden bekannt ge=worben waren.

#### Quantitative demifde Analyfe.

# I. Ausführung.

- 1. Bestimmung ber Schwefelfaure.
- a. 602,976 Grm. Waffer lieferten schwefelsauren Baryt 0,1517 entsprechend Schwefelsaure 0,086313 p/m.
- b. 602,976 Grm. Waffer lieferten schwefelsauren Baryt 0,1512 entsprechend Schwefelsaure 0,086029 p/m.
  Wittel: 0,086171 p/m.
- 2. Bestimmung bes Chlore und Brome zusammen.
  - a. 100,496 Grm. lieferten Chlor= und Bromfilber: 1,4860 = Chlor und Brom: . . 3,655468 p/m.
  - b. 50,248 Grm. lieferten Chlor= und Bromfilber: 0,7417 = Chlor und Brom: . . 3,650672 p/m.
  - c. 100,496 Grm. lieferten Chlor= und Bromfilber: 1,4938 = Chlor und Brom: . . 3,674873 p/m.

13

d. 50,248 Grm. lieferten Chlor= unb Bromfilber: 0,7387 = Chlor unb Brom: . . 3,634373 p/m.
Wittel: 3,653846 p/m.

3. Bestimmung bes Chlore und Brome einzeln.

Der Bromgehalt wurde aus einer Salzmaffe bestimmt, die burch Abbampfen von 19898,208 Grm. Wasser erhalten worden war. Dieselbe wurde zu diesem Behufe mit Spiritus ausgezogen und nach der Fehling'schen Methode mit salpetersaurem Silbersornd gefällt.

Der erhaltene und geschmolzene Nieberschlag wog: 1,1032 Grm. hiervon wurden:

- a. 0,4210 Grm. im Chlorstrome behandelt und nahmen barin ab: 0,0115 Grm. = Brom: 0,002721 p/m.
- b. 0,4540 Grm. ebenso behandelt nahmen ab: 0,0120 Grm. = 0,002633 Brom p/m.

Mittel: 0,002677 Brom p/m.

Der nach bem Abfiltriren genannten Chlor= und Bromfilbers gewonnene Nieberschlag zeigte beim Behandeln im Chlorstrom feine Gewichtsabnahme mehr.

- 4. Bestimmung ber Gesammtmenge ber firen Be=
  stanbtheile.
  - a. 251,24 Grm. Waffer hinterließen beim Abdampfen und Erhitzen im Delbabe auf 180° C. Ruckftand: 1,6670 Grm. = 6,630711 p/m.
  - b. 251,24 Grm. Waffer ebenso behandelt ergaben Rucktand: 1,6690 = 6,643050 p/m.

Mittel: 6,636880 p/m.

# 5. Ueberführung ber Salzmenge von Rro. 4 in schwefelsaure Salze.

Der Rudftanb von Nro. 4 wurde mit Schwefelsaure beschandelt und einer ftarten Glubbige ausgesett. Er wog 1,9680 = 7,833147 p/m.

#### 6. Bestimmung ber Riefelfaure.

- a. Der Rückstand von Nro. 5 ließ beim Behandeln mit Wasser und Salzsäure zurück . . . . . 0,0142 Grm. Diese mit Natronkali geschmolzen, ergaben einen Gehalt von schwefelsaurem Kalk . . 0,0030 Grm. bleibt reine Kieselsaure . . 0,0112 Grm.
- b. Der Rudftand b von Nro. 4 ließ beim Behandeln mit Salzsaure zurud reine Rieselsaure: 0,0112 Grm. = 0,044578 p/m.

### 7. Bestimmung ber Rohlenfäure.

hierzu wurde bas Wasser in Gläsern aufgefangen, die eine Mischung von Ammoniak und Chlorbarnumlösung enthielten. In bem entstandenen Niederschlage wurde die Kohlensaure auf maas= analytischem Bege bestimmt:

- a. 327,6 Grm. Baffer lieferten Kohlenfaure: 0,157535 = 0,481170 p/m.
- b. 316,4 Grm. Waffer lieferten Kohlenfaure: 0,162550 = 0,513748 p/m.
- c. 342,9 Grm. Waffer lieferten Kohlenfaure: 0,162550 = 0,500307 p/m.

Mittel: 0,498408 p/m.

- 8. Bestimmung bes Ralis und Natrons gufammen.
  - a. 301,488 Grm. Waffer wurden mit 0,07 Grm. Chlor= barpum verset, bann mit alkalifreier Kalkmilch gekocht, filtrirt, ber Kalk mit Ammon und kohlensaurem Ammon

entfernt, bas Filtrat im Luftbabe zur Trodne gebracht und zulett einer gelinden Glühhitze unterworfen. Der Rüdsftand betrug 1,6275 Grm. Gelöst ließ dieser Rücktand noch Spuren von Magnesia fallen. Nach Abfiltriren berselben erhielt man reine Chloralkalimetalle 1,6172 — 5,364060 p/m.

b. 301,488 Grm. Waffer ebenso behandelt lieferten: 1,6025 Chloralkalimetalle = 5,311322 p/m.

Mittel: = 5,337691 p/m.

#### 9. Trennung bes Kalis von Ratron.

- a. Der Rückstand von Nro. 8 lieferte beim Behandeln mit Platinchlorib: Kaliumplatinchlorib: 0,1730 Grm.
  Dieses beim Behandeln mit Oralsaure reines Platin = 0,0629 entsprechend: Kalium: 0,024863 = Chlorkalium: 0,047405 = 0,157236 p/m.
- b. Der Rückstand b von Nro. 8 wurde in Weingeist gelöst und mit einer weingeistigen Lösung von Platinchlorib verssett. Es siel nieder völlig reines Kaliumplatinchlorib: 0,1405 entsprechend: Kalium: 0,022480 Chlorkalium: 0,042862 0,142168 p/m.

Mittel: Kalium: 0,078513 p/m. Chlorkalium: 0,149702 p/m.

#### 10. Bestimmung bes Ammons.

2009,92 Grm. Wasser wurden mit Salzsäure versetzt in einer Retorte mit der größten Borsicht eingeengt. Dann mit frisch gekochter Natronlauge versetzt und der Destillation unterworsen. Das Destillat wurde in Salzsäure von bekanntem Gehalte aufgefangen und das Ammon in demselben durch Titriren der noch freien Säure mit Natronlauge bestimmt.

Es ergab Ammonium: 0,010443 = 0,005195 p/m.

11. Bestimmung bes Gifens.

a. 4823,808 Grm. Waffer wurden unter Zusat von Salzfäure auf ein geringes Bolumen gebracht und hierin ber Gisengehalt, nach vorhergegangener Reduction, mit Chamaleonlösung bestimmt.

Es enthielt: 0,006257 Gifen = 0,001297 p/m.

b. 4019,840 Gr. Waffer ebenso behandelt lieferten Gifen: 0,005218 = 0,001298 p/m.

Diese entsprechen: 0,001668 Eisenorybul p/m. ober 0,003708 Eisenoryb p/m.

- 12. Bestimmung ber Gefammtmenge bes Raltes und ber Magnesia.
  - a. 1004,96 Grm. Wasser lieferten kohlensauren Kalt: 0,7898 = 0,785901 p/m. entsprechend Kalt: 0,44010456 p/m. und pyrophosphorsaure Magnesia: 0,1576 = Magnesia: 0,056609.

Das Wafchwasser entsprach phos= phorsaurer Ammoniat=Magne=

fia: 0,0080 = Magnefia: . 0,002329

Summa: Magnefia: 0,058938 = 0,0586471p/m.

b. 1004,96 Grm. Wasser lieferten kohlensauren Kalk: 0,7930 = 0,789087 p/m. entsprechend Kalk: 0,44188872 p/m. und pyrophosphorsaure Magnesia: 0,1479 = Magnesia: 0,053125.

Das Waschwasser entsprachphos= phorsaurer Ammoniak=Magne= sia 0,0081 = Magnesia . 0,002358

Summa: Magnesia 0,055483 = 0,055209 p/m.

Mittel: Kalf = 0,440996 p/m. Magnefia = 0,056928 p/m. 13. Bestimmung bes tohlenfauren Ralts.

a. 1205,952 Grm. Waffer lieferten fohlenfauren Ralt: 0,3240 = 0,268667 p/m.

b. 1205,952 Grm. Waffer lieferten tohlensauren Kalt: 0,3264 = 0,270657 p/m.

Mittel: 0,269662 entsprechend Ralf: 0,151017 p/m.

- 14. Bestimmung bes Ralts im gefochten Baffer.
  - a. 1205,952 Grm. Wasser lieferten tohlensauren Kalt: 0,5984 = 0,496205 p/m. = Kalt: 0,277874 p/m.
  - b. 1205,952 Grm. Wasser lieferten kohlensauren Kalk: 0,6138 = 0,508975 p/m. = Kalk: 0,285026 p/m.
    Wittel: 0,281450 Kalk p/m.
- 15. Bestimmung ber Magnesia im gekochten Baffer.
  - a. 1205,952 Grm. Wasser lieferten pyrophosphorsaure Magnesta: 0,1957 entsprechend Magnesia: 0,068714 == 0,056979 p/m.
  - b. 1205,952 Grm. Waffer lieferten pyrophosphorsaure Magnefia: 0,1792 entsprechend Magnesia: 0,064367 == 0,053374 p/m.

Mittel: Magnefia: 0,055176 p/m.

16. Bestimmung ber tohlenfauren Magnefia.

Gesammtmenge ber Magnesia: 0,056928 p/m. 3m gekochten Wasser ist Magnesia: 0,055176 p/m.

Reftirt: 0,001752 p/m. Magnefia als

an Rohlenfäure gebunben.

## II. Berechnung.

| b.                                       | Brommagn       | e sium.    |      |                  |           |
|------------------------------------------|----------------|------------|------|------------------|-----------|
| Brom ift vorhanden                       |                |            | . (  | 0,002677         | p/m.      |
| Dieg binbet Magnefium                    | • • • •        |            | . (  | 0,000401         | "         |
|                                          | zu Brommagn    | esium .    |      | 0,003078         |           |
|                                          | c. Chlorcalc   |            |      | ·                | _         |
| Ralt ift im gekochten A                  |                |            | . (  | 0,281450         |           |
| bavon ift an Schwefels                   |                |            |      | 0,060319         | "         |
|                                          | Auto Brannaria | Rest .     |      | 0,221131         |           |
| entsprechend Calcium                     |                |            |      | 0,157950         | ))<br>`)) |
| welches bindet Chlor                     |                |            |      | 0,280045         |           |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | zu Chlorca     | cium .     |      | ),437995         |           |
| ٠                                        | • •            |            | •    | ,,10.000         | .#        |
|                                          | Chlormagn      | e j t u m. | Λ    | 0224 DE 6        |           |
| Magnesium ist im geko                    |                | • • •      | •    | 0331056          | "         |
| bavon ist gebunden an                    | Brom           | <br>m m    |      | 0004010          | "         |
| and the Atlanta Color                    |                | Rest .     |      | 0327046          | "         |
| welches bindet Chlor                     |                |            |      | 0966420          | "         |
|                                          | zu Chlormagn   | efium .    | . 0, | 1293466          | 11        |
|                                          | e. Chlorkali   | um.        |      |                  |           |
| Ralium ist vorhanden                     |                |            | . (  | 0,078513         | "         |
| welches bindet Chlor                     |                | . : .      | . (  | 0,071185         | . ,,      |
|                                          | zu Chlorko     | ıltum .    | . (  | <b>),14</b> 9698 | "         |
| f.                                       | Chlorammo      | nium.      |      |                  | •         |
| Ammonium ist vorhand                     |                |            | . (  | ,005195          | 11        |
| welches bindet Chlor                     |                |            |      | ,010234          | "         |
| ,                                        | zu Chlorammo   | nium .     |      | ,015429          |           |
| ň                                        |                |            |      | ,                | "         |
| Chlor ist vorhanden .                    | g. Chlornatr   |            | ę    | 3,651169         |           |
|                                          | Calcium        | 0,28004    |      | ,001103          | "         |
| bavon ist gebunden an                    | Magnefium      | 0,09664    |      |                  |           |
| u,                                       | Ralium         | 0,03004    |      |                  |           |
| "                                        | Ammonium       | 0,01123    |      |                  |           |
| <b>"</b> .                               |                |            |      | ,458106          |           |
|                                          | Sit            | mma .      |      | <u> </u>         |           |
|                                          |                | Rest .     |      | 3,193063         | "         |

| Uebertrag 3,193063 p                                    | a/m |
|---------------------------------------------------------|-----|
| welches bindet Ratrium 2,071078                         | . , |
| zu Chlornatrium 5,264141                                | "   |
| h. Rohlensaurer Ralt.                                   |     |
| In bem beim Rochen entstehenben Rieberschlage           |     |
| ift Ralf 0,151017                                       |     |
| welcher bindet Kohlenfaure 0,118645                     |     |
| zu kohlensaurem Kalk . 0,269662                         |     |
| 1. Rohlensaure Magnesia.                                |     |
| In bem beim Rochen entstehenden Rieberschlage ift       |     |
| Magnefia 0,001752                                       |     |
| welche bindet Kohlenfäure 0,001927                      | H   |
| zu kohlenfaurer Magnefia . 0,003679                     | ,   |
| k. Rohlenfaures Cifenorybul.                            |     |
| Eisenorybul ist vorhanden 0,001668                      | H   |
| welches bindet Kohlensaure 0,001019                     |     |
| au kohlensaurem Eisenorybul . 0,002687                  | "   |
|                                                         | •   |
| 1. Freie Rohlenfäure.                                   |     |
| Rohlenfäure ift im Ganzen vorhanden 0,498408            |     |
| bavon ist gebunden (zu neutralen Verbindungen)          |     |
| an <b>R</b> alk 0,118645                                |     |
| " Magnefia 0,001927                                     |     |
| - " Eisenorybul . 0,001019                              |     |
| Summa 0,121591                                          | #   |
| Rest 0,376817                                           |     |
| Da aber lettere Salze als boppeltkohsensaure            |     |
| vorhanden find, so geht an Rohlensaure noch ab 0,121591 | #   |
| bleibt wirklich freie Kohlenfaure 0,255226              |     |
| m. Riefelfäure                                          |     |
| ift vorhanden 0,044578                                  |     |
| n. Bergleichung bes Chlorgehaltes                       | -   |
| ber einzelnen Chlormetalle mit bem birect gefundenen.   |     |

| Das Waffer enthält Chlor 3,651169 "                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| bie Chlormetalle mit Ausnahme bes Chlornatriums                     |
| enthalten 0,458106                                                  |
| bas birect gefundene Chlornatrium                                   |
| enthält 3,146872                                                    |
| Summa 3,604978 "                                                    |
| o. Bergleichung bes Gefammtrudftanbes,                              |
| ben bas Waffer beim Abbampfen und Erhigen bis 1800 Gels.            |
| liefert, mit ber Summe ber einzelnen Bestandtheile.                 |
| Chlornatrium . 5,264141 p/m.                                        |
| Chlorkalium . 0,149698 "                                            |
| Chlorcalcium . 0,437995 "                                           |
| Chlormagnefium 0,129346 "                                           |
| Brommagneffum 0,003078 "                                            |
| Schwefelsaurer Ralt 0,146490 "                                      |
| Riefelfaure 0,044578 "                                              |
| Kohlensaurer Kalt 0,269662 "                                        |
| Magneffa 0,001752 "                                                 |
| Eisenoryb 0,003708 "                                                |
| Summa 6,450448                                                      |
| Direct wurde gefunden 6,636880.                                     |
| Diefer Ueberschuß rührt bavon her, baß bas Chlorcalcium,            |
| wie auch ber schwefelsaure Ralt nicht vollständig entwäffert werben |
| Fonnten.                                                            |
| p. Bergleichung bes Gefammtrudftanbes,                              |
| ben bas Wasser beim Abbampfen, Behandeln mit Schwefelfaure          |
| und nach heftigem andauernden Glühen lieferte, mit der Summe        |
| ber einzelnen Bestandtheile, berechnet als schwefelsaure Salze:     |
| Shornatrium 5,264141 entspr. schwefelsaurem Natron 6,398328 p/m.    |
| (5t/autatium 0.140000 6a/i 0.174971                                 |
| (Strawalding 0.497000 8et 0.587099                                  |
| Chiormagnefium . 0,129846 " schwefelsaurer Magnefia 0,163522 "      |
| Brommagnefium . 0,003078 " " 0,002008 "                             |
| Somefelfaurer Rall 0,146490 ,, fowefelfaurem Rall 0,146490 ,,       |
| Riefelfaure 0,044578 " Riefelfaure 0,044578 "                       |
| Lattis 7,461826 ,,                                                  |

|                   |   |          |   | Uebertrag 7,461826 p/m.             |
|-------------------|---|----------|---|-------------------------------------|
| Rohlensaurer Rall | ٠ | 0,269662 | * | schwefelsaurem Kalt . 0,366740 "    |
| Magnefia          |   | 0,001752 | " | schwefelsaurer Magnesia 0,005256 "  |
| Eisenorph         | • | 0,003708 | " | schwefelsaurem Gisenorph 0,005562 " |
|                   |   |          |   | Summa 7,839384 "                    |

Die direct gefundene Gesammtmenge des Ruckstandes übergesführt in schwefelsaure Salze betrug 7,833147 p/m.

#### III. Bufammenftellung.

## A. In 1000 Theilen Waffer find enthalten:

### a. feste Bestandtheile.

#### a. in reinem Waffer lösliche:

| Chlornatrium 5,264141                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •                                                                                                                                 |            |
| Chlorfalium 0,149698                                                                                                              |            |
| Chlorammonium 0,015429                                                                                                            |            |
| Chlorcalcium 0,437995                                                                                                             |            |
| Chlormagnesium 0,129346                                                                                                           |            |
| Brommagnefium 0,003078                                                                                                            |            |
| Schwefelfaurer Ralf 0,146490                                                                                                      |            |
| Riefelfaure 0,044578                                                                                                              |            |
| Summa .                                                                                                                           | . 6,190755 |
| 8. in reinem Baffer unlösliche, burch                                                                                             |            |
| Bermittlung ber Kohlenfäure ge=<br>löste:<br>Kohlenfaurer Kalf . 0,269662                                                         |            |
| Bermittlung ber Rohlenfaure ge= löfte:                                                                                            |            |
| Bermittlung ber Kohlenfäure ge=<br>löste:<br>Kohlenfaurer Kalf . 0,269662<br>Kohlenfaure Magnesia 0,003679                        |            |
| Bermittlung ber Rohlenfäure ge=<br>löste:<br>Rohlenfaurer Kalf . 0,269662<br>Rohlenfaure Magnesia 0,003679<br>Rohlenfaures Eisen= | . 0,276028 |

Uebertrag . . 6,466783

#### b. Bafe.

Fohlenfäure, welche mit ben eins fach kohlenfauren Salzen zu boppelt kohlenfauren verbunden ist . . . 0,121591
Rohlenfäure, wirklich freie . . . . 0,255226

Summa aller Bestandtheile . 0,376817

Auf Bolumina berechnet beträgt bie in 1000 Grm. Waffer enthaltene wirklich freie Kohlensaure 153,229 C. C. und bie fogenannte freie 226,359 C. C. bei Quellentemperatur und Rormalbarometerstanb.

B. In einem Pfunde Waffer, gleich 7680 Gran, find ent= halten Grane:

. 40,428602 Chlornatrium Chlorkalium . 1,149680 Chlorammonium . 0,118494 Chlorcalcium . 3,363801 Chlormagnefium . . 0,993377 Brommagnefium . . . 0,023639 Schwefelsaurer Ralk . 1,125043 ... 0,342359 Riefelfäure Rohlenfaurer Ralf . . 2,071004 Rohlenfaure Magnefia . 0,028254 Rohlenfaures Gifenornbul 0,020436

Summa ber festen Bestandtheile 49,664689

. 49,664689 Uebertrag . Rohlenfaure, welche mit ben einfach tohlenfauren Salzen zu boppelt tohlensauren Salzen ver= 0,933818 bunden ift . . Wirklich freie Rohlenfaure 1,960135 Sogenannte freie Rohlenfaure 2,893953

Summa aller Bestandtheile 52,558642

Die wirklich freie Rohlenfaure beträgt im Pfund = 32 Cubitzoll, 4,903 Cubitzoll, bie fogenannte feie Roblenfaure 7,243 Cubitzoll bei Quellentemperatur und Normalbarometerftand.

# Analyse

## eines Schalstein's von Villmar (Amt Runkel)

ausgeführt

im chemischen Laboratorium zu Wiesbaben, unter ber Leitung bes herrn Geh. Hofrath, Professor Dr. R. Fresenius

Abolph Eglinger.

## Methode der Untersuchung.

Sinsichtlich ber Untersuchungsmethobe befolgte ich benselben Sang, ben herr Dr. K. Neubauer und A. Dollfus bei ber Analyse ber Schalsteine (Jahrbücher bes Bereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, Zehntes heft Jahrg. 1855) angegeben haben und beziehe mich baher ganz auf jene Arbeit.

Die Wasserbestimmung bes in Salzsaure und kohlensaurem Natron unlöslichen Rucstandes führte ich in einem Strome trockener Kohlensaure birect aus; besgleichen anderte ich die specifische Gewichtsbestimmung dahin um, daß ich kleinere bei 100° getrocknete Stucke abwog, diese bann sammt einem mit Wasser gefüllten Bikenometer wieder abwog, nach dem Einwerfen der Stucke das daburch verdrängte Wasser ermittelte und aus diesen drei Wägunegen das specifische Gewicht berechnete.

#### Resultate der Analyse.

Specifisches Gewicht = 2,8181.

I. 10 Gramm völlig trockner fein gepulverter Substanz hinterließen beim Auskochen mit Essigfäure einen Ruckstand von 8,8100 Grm.

10,000

8,810

<sup>1,190</sup> Gramm in Lösung find also = 11,90 Proc.

Diese Losung wurde auf 500 CC. verbünnt und bavon 200 CC. entsprechend 4 Gramm Substanz jur Analyse verwendet.

4 Gramm lieferten Mn<sup>3</sup>0<sup>4</sup>+Fe<sup>2</sup>0<sup>3</sup> 0,0106 Gramm = 0,265 Proc. Mn<sup>3</sup>0<sup>4</sup>+Fe<sup>2</sup>0<sup>3</sup>

Bei ber Titrirung ergab sich 0,00504 Gramm FeO = 0,126 Broc. FeO.

Daraus ergibt fich:

0,203 Proc. Fe0C0<sup>2</sup> 0,161 Mn0C0<sub>2</sub>

4 Gramm lieferten 0,4327 Gramm Ca0CO<sup>2</sup>
= 10,817 Proc. Ca0CO<sup>2</sup>

4 Gramm lieferten 0,0190 Gramm 2Mg0P05

= 0,3580 Proc. Mg0C02

In effigfaurer Löfung befanden fich alfo:

 $CaOCO^2 = 10,817$   $MgOCO^2 = 0,358$ 

 $Fe0C0^2 = 0,203$  $Mn0C0^2 = 0,161$ 

11,539 Proc. für 11,900 Proc.

II. Der in A unlösliche Rudstand lieferte nach bem Behandein mit Salzsaure und kohlensaurem Natron 7,0227 Gramm = 70,227 Broc.

8,8100 7,0227

1,7873 Gramm = 17,873 Proc. in falgf. Löfung.

Bon ber auf 500 CC. verbunnten falzsauren Lösung lieferten 200 CC. = 4 Gr. Substanz, mit tohlensaurem Barpt gefällt Fe<sup>2</sup>0<sup>3</sup>, Al<sup>2</sup>0<sup>3</sup>, Si0<sup>2</sup>, P0<sup>5</sup> = 0,3565 Gramm

= 8,912 Proc. Al<sub>2</sub>0<sub>3</sub>, Fe<sup>2</sup>0<sup>3</sup>, Si0<sup>2</sup>, P0<sup>5</sup>.

Dieser Rieberschlag hinterließ beim Auskochen mit Salgfäure 0,001 Gramm Si02 = 0,025 Proc. Si02.

Durch Auskochen mit kohlensaurem Natron wurden für 10 Gramm Substanz 0,6491 Gramm SiO2 erhalten = 6,491 Proc. 8102.

Dazu bie obige Menge abbirt gibt 6,516 Proc. SiO2.

In 50 CC. gleich 1 Gramm Substanz wurde bie Phosphor= faure besonders bestimmt und gefunden = 0,0144 Gr. 2MgO,PO5 = 0,9225 Broc. PO5.

Die Gesammtmenge des Eisens wurde in der Lösung titrirt; sie betrug 0,1717 Gramm Eisen in 4 Gramm Substanz = 6,132 Proc. Fe<sup>2</sup>0<sup>3</sup>.

Der ganze Barntnieberschlag betrug 8,912 Proc. An Fe203, PO5 und SiO2 geht ab . . . 7,079 "

Somit bleibt für Thonerbe 1,833 " Al203.

In 1,5192 Gramm ursprünglicher Substanz wurde ber ganze Orybulgehalt burch Titrirung bestimmt und barin gefunden 0,01281 Gramm Fe0 = 0,8432 Proc. Davon geht ab für bie efsigsaure Lösung . . . 0,1260 " Somit bleibt für bie salzsaure Lösung . . . 0,7172 " Fe0.

Der ganze Gehalt ber falgfauren Lösung murbe gu

6,132 Proc. Fe203 gefunden

Davon als Orybul vorhanden 0,796 " Fe203

Bleibt für die salzs. Lösung = 0,5336 " Fe<sup>2</sup>O<sub>3</sub> und 0,7172 Proc. FeO.

Das Filtrat vom Barntnieberschlag lieferte 0,0777 Grm. CaOCO<sup>2</sup> = 0,925 Broc. CaO.

Das Filtrat hiervon ergab 0,0605 Gramm 2MgOPO<sup>5</sup> = 0,5435 Proc. MgO.

1,8968 Grm. ursprüngl. Substanz lieferten 0,0630 Grm. Waffer = 3,321 Proc. HO.

In 0,5792 Gramm des in Salzsaure und kohlensaurem Natron unlöslichen Ruchtandes wurden 0,0218 Gramm Waffer gefunden; dieß auf 70,227 Proc. Ruchtand berechnet gibt

2,643 Proc. HO.

3,321 Proc. HO. in ursprünglicher Substanz 2,643 " " im unlöslichen Rückftand.

Bleibt für die falzsaure Lösung = 0,678 Proc. HO.

4 Gramm Substanz lieferten 0,0014 Gramm Mn304
= 0,035 Proc. Mn304.

In ber falgfauren Löfung wurden alfo gefunden:

 $Al^20^3 = 1,833$  $Fe^20^3 = 5,336$ 

Fe0 = 0,717

Ca0 = 0.925

Mg0 = 0,543

 $Si0^2 = 6,516$ 

 $P0^5 = 0,922$ 

 $Mn^30^4 = 0.035$ 

H0 = 0,678

17,505 Proc. für 17,873 Proc.

III. Der in Salzfäure und kohlensaurem Ratron unlösliche Rud= stand wog 7,0227 Gramm gleich 70,227 Proc.

1,0745 Gramm Ruckftand lieferten nach bem Behandeln mit Bluorwasserstofffaure 0,3127 Gramm Al203 + Fe203.

= 20,437 \$\Proc. Al^2O^3 + Fe^2O^3.

Das Gifen in biesem Mieberschlag titrirt, ergab = 0,0462 Gramm  $\mathrm{Fe^2O^3}$ .

= 3,006 Proc. Fe203.

Somit bleibt für Thonerbe = 17,431 Proc. Al203.

Im Filtrat wurde erhalten 0,0086 Gramm MgO.

= 0,562 Proc. MgO.

In 1,0745 Gramm wurden 0,2249 Gramm Chloralfalimetalle gefunden und diese lieferten 0,1916 Gramm metallisches Platin = 0,1444 Gr. KCl.

0,2249 KCl + NaCl

0,1444 KCl. = 0,09096 Grm. K0.

Bleibt für Chlornatrium 0,0805 Gr. NaCl. = 0,04268 , NaO.

Somit erhält man 5,952 Proc. KO und

2,790 " NaO.

0,5792 Gramm Rudftanb lieferten 0,0218 Gramm H0 = 2,643 Proc. HO.

```
Der gange Rudftanb betrug . . . . 70,227 Proc.
Davon geben fur Al203, Fe203, MgO, KaO, NaO, HO ab 32,384 "
                           Bleibt für Si02 37,843 % Si02
    Im unlöslichen Rudftand wurden alfo gefunden:
               Al^20^3 = 17,431
                         3,006
               Fe^{2}O^{3} =
               SiO<sup>2</sup>
                     = 37,843
               Mg0
                     = 0.562
               K0 .
                     = 5.952
               NaO
                     = 2,790
                     = 2,643
               HO
                        70,227 Proc.
     In effigsaurer löfung wurden gefunden = 11,539 Broc.
     In salzsaurer
                                 _{"} = 17,505
     Im unlöslichen Rudftanb .
   1. Die effigfaure Lofung auf 100 berechnet gibt:
               Ca0C0^2 = 93,734
               Mg0C0^2 = 3,102
               Fe0C0^2 = 1,759
               n_{0}c_{0} = 1,405
                         100,000
   2. Die salzsaure lösung auf 100 berechnet gibt:
                                     0.
                = 10,471
                                    4,90)
      A1203
              = 30,483
                                    9,14)
     Fe0
                = 4,096
                                    0,91
                                    1,50}
     CaO .
                = 5,284
           .. = 3,104...
                                    1,24)
      Mg0
           = 37,223
      SiO<sup>2</sup>
                           . . . 19,33
     но..
              = 3,873
                                    3,44
     PO5.
              = 5,267
                                    2,95
                = 0,199
                                    0.04
                  100,000
```

Raff. naturw. Jahrb. S. XI.

14

3. Der unlösliche Rudftanb auf 100 berechnet gibt:

| Al203                          |   |   | = | 24,824         | ٠ | • |   | 11,62)        | 12,89 |
|--------------------------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|-------|
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> |   | • | = | 4,280          | • | • | • | 1,27          | 12,09 |
| SiO <sup>2</sup>               | ٠ |   | = | <b>53,</b> 886 | • | • | • | <b>27,</b> 89 |       |
| MgO                            | ٠ | • | = | 0,800          | • |   | • | 0,32          |       |
| KO.                            | • | ٠ | = | 8,475          | • | • | ٠ | 1,43{         | 2,77  |
| NaO.                           |   | • | = | 3,972          | ٠ | • | • | 1,02          |       |
| но .                           | • | • | = | 3,763          | • | • | • | 3,34          |       |
| 100,000                        |   |   |   |                |   |   |   |               |       |

4. Das burch Salzfäure zerlegbare Silicat mit bem Rudftanb zusammen berechnet ergibt:

|                                |     |    | Proc.  |   |   | In 100  |   |   | 0.     |       |
|--------------------------------|-----|----|--------|---|---|---------|---|---|--------|-------|
| SiO <sup>2</sup>               |     | =  | 44,359 | • | • | 50,562  |   | • | 25,94  |       |
| $Al^2O^3$                      | •   | =  | 19,264 | ٠ | ٠ | 21,957  |   | ٠ | 8,37)  | 11,22 |
| Fe <sup>2</sup> O <sup>3</sup> | • . | =  | 8,342  |   | ٠ | 9,508   |   |   | 2,85   | 11,22 |
| Fe0                            | •   | =  | 0,717  | • | • | 0,817   |   | • | 0,18\  |       |
| CaO.                           |     | =  | 0,925  |   |   | 1,054   | ٠ | • | 0,30   |       |
| MgO.                           | •   | =  | 1,105  | ٠ |   | 1,259   | • | • | . 0,50 | 0.05  |
| Ka0                            |     | =  | 5,952  |   |   | 6,784   | ٠ | • | 1,15   | 2,95  |
| NaO                            | •   | == | 2,790  |   |   | 3,186   |   | ٠ | 0,82   |       |
| PO5.                           |     | =  | 0,922  |   |   | 1,050   |   |   | 0,05)  |       |
| Mn <sup>3</sup> O <sup>4</sup> |     | == | 0,035  |   |   | 0,039   |   | ٠ | 0,01   |       |
| но .                           | •   | =  | 3,321  | ٠ | • | 3,785   |   | • | 3,36   |       |
|                                |     | •  | 87,732 |   |   | 100,000 |   |   |        | •     |

# Analyse

## der Asche der Wucherblume (Chrysanthemum segetum)

ausgeführt

im demischen Laboratorium in Wiesbaben

von

#### Franz Bangert,

mitgetheilt von Brofeffor Dr. R. Frefenius, nebft einem Borfchlage, betreffend bie Bertilgung ber Bucherblume auf bem Befterwalbe.

- 1) Bur Analyse wurde eine fraftige, buschige, auf bem Basaltboben des Westerwaldes gewachsene Pflanze benutt, nachdem sie von den anhaftenden Bodenbestandtheilen sorgfältig befreit worden war.
- 2) Die ganze Pflanze mit ber Wurzel wog frisch 1793 Gramm, lufttroden 420 Gramm, bei 100 °C. getrodnet 338,5 Grm.
  Somit enthält bie frische Pflanze 81,1 Proc. Waffer.
- " " " lufttrocene Pflanze 19,4 Broc. Wasser. 3) 5,9497 Gramm ber bei 100° getroceneten Pflanze wurden bei niedriger Temperatur eingeäschert, die kohlige Asche mit Wasser ausgezogen, der unlöstliche Theil vollends eingeäschert, die Wasserlösung eingedampft und der Rückstand ebenfalls geglüht. Wan erhielt 0,186 Gramm in Wasser unlöstichen und 0,321 Gr. in Wasser löstlichen Rückstand.

Somit lieferte bie frische Pflanze 1,61 Proc. Afche.

" " " lufttrodene Pflanze 6,87 Proc. Afche. " " bei 100° getrodnete Pflanze 8,52 Proc.

Asche;

und zwar eine Afche, welche bestand aus in Wasser löslichen Bestandtheilen 63,31 Proc.

" unlöslichen Bestandtheilen 36,69 "
100,00 "

- 4) Es wurde nun eine größere Menge Afche bargeftellt und zwar in ber Art, bag man bas Kraut fammt Wurzeln vorfichtig verbrannte, bie tohlige Afche mit Waffer ziemlich vollständig auszog, ben Rudftand bei Luftzutritt glühte und mog, bie mafferige Lösung aber genau auf 1000 CC. verbunnte. Bur Analyse wog man nun eine beliebige Menge bes unlöslichen Rudftanbes ab und brachte zu bemfelben eine entsprechende, burch Abmeffen Menge ber mafferigen Löfung; fo zwar . bestimmte bie bergeftellte Mischung sammtliche Bestandtheile wieber in ben Berhaltniffen enthielt, wie fie ber eigentlichen Afche entsprachen. - Es wurde biefer Weg gewählt, weil Schmelzbarkeit ber Afche ein vollständiges Ginafchern Pflanze in einem Act fast unmöglich machte. Gine getrennte Untersuchung bes in Waffer löslichen und bes in Waffer unlöslichen Theiles ber Afche aber wurde umgangen, weil hierburch eine Bestimmung mehrerer Bestandtheile, 3. B. ber Phosphorfaure, Rieselfaure, Magnefia 2c. in beiben Abtheilun= gen hatte vorgenommen werben muffen.
- 5) Die Analyse selbst wurde nach ben in meiner Anleitung zur quantitativen Analyse 3te Ausl. pag. 512 angegebenen Methoben ausgeführt. Auf die Trennung des Kalis vom Natron wurde die größte Sorgfalt verwendet. Ich führe dies deshalb besonders an, weil häusig wegen mangelnder Reinheit der Chloralkalimetalle, durch Subtraction des aus dem Kaliumplatinchlorid berechneten Chlorkaliums von der Gesammtsumme der Chloralkalimetalle, ein scheindarer Natrongehalt in völlig natronfreien Aschen gefunden worden ist.

# 6) Zusammenstellung: In 100 Theile

| 1 | 00  | E    | heil | n          | Me   | tje | find  | gefunden | worben: |
|---|-----|------|------|------------|------|-----|-------|----------|---------|
|   |     |      | nat  |            |      | •   | •     | 16,10    |         |
|   | Na  | tro  | n    |            | •    | •   | •     | 6,21     |         |
|   | Ra  | It   | •    | •          | •    | •   | ٠     | 24,86    |         |
|   | Sd  | hwi  | felf | äu         | re   | •   | •     | 5,12     |         |
|   | Ro  | hlei | nfäi | ıre        | •    | ٠   | •     | 12,36    |         |
|   | Ph  | ost  | hor  | ſäı        | ire  | •   | •     | 6,16     |         |
|   | Rie | fel  | äur  | e          | •    | •   | •     | 4,68     |         |
|   | Ra  | Œ    | •    | •          | •    | •   | ٠     | 14,08    |         |
|   | M   | ıgn  | efia |            | •    | •   | •     | 6,96     |         |
|   | Cif | enc  | ryt  | )          | •    | •   | •     | 1,02     |         |
|   | M   | ıng  | anc  | ryi        | b, € | ŏpu | ıren. |          |         |
|   | Sa  | nb   | un   | <b>b</b> . | Rot  | le  | •     | 3,06     |         |
|   |     |      |      |            |      |     | 1     | 00,61    |         |
|   |     |      |      |            |      |     |       |          |         |

Bon biesen Bestandtheilen kann man, ohne von der Wahrheit weit abzuweichen, die oberen bis zur Kohlensäure inclusive als in Wasser lösliche, die übrigen als in Wasser unlösliche betrachten. Ganz scharf läßt sich dieser Begriff nicht geben, indem es einiger=maßen von der Art des Auslaugens der Asche abhängt, ob auch ein Theil der Phosphorsäure, Rieselsäure und Wagnesia in Lösung übergeht.

Ich veranlaste Herrn Bangert zur Bornahme der angeführten Analyse, einestheils, um zu erfahren, welche Bestandtheile die Wucherblume dem Boden entzieht, anderntheils aber auch, um auf Grund der Zusammensehung der Asche ein Mittel in Aussicht zu stellen, dieses der Landwirthschaft des Westerwaldes so gefährliche Unkraut allmählich zu vertilgen. Das Mittel soll darin bestehen, daß man die Wucherblume sammelt und zur Potaschensabrikation verwendet.

— Wer die Höhen des Westerwaldes im Spätsommer gesehen und wahrgenommen hat, daß ganze Strecken, von Weitem betrachtet, blühensben Repsseldern gleichen in Folge des massenhaften Vorkommens der

Bucherblume, burfte vielleicht geneigt fein, ben folgenben Betrachtungen einige Aufmerksamkeit zu schenken.

Wie die obige Analyse ergiebt, liesert ein Centner der frischen Pflanze 1,6 Pfund Afche und barin 1 Pfund lösliche Salze. Laugt man diese aus, so erhält man eine Flussigfeit, die durch Abbampfen und Gluben des Rucklandes eine Potasche liesert, welche ungefähr folgende Zusammeusepung haben wird:

Rohlensaures Rali . . 43

" " Natron . 15

Schwefelsaures Kali . 17

Chlornatrium . . . 25

Bon einer solchen Potasche koftet ber Centner im Großhansbel etwa 15 fl., somit repräsentiren 100 Centner frische Buchersblumen, abgesehen von bem Arbeitslohn und Brennmaterial, einen Potaschenwerth von 15 fl. Sie liefern außerbem im unlöslichen Theil ber Asche 60 Pfund eines werthvollen Dungers.

Es laffen fich nun zwei Arten benten, die Potaschenfabri= kation aus der Bucherblume vorzunehmen.

Die eine kann barin bestehen, baß man die Pstanzen sammelt, an der Sonne trocknet und in Gruben verbrennt, welche Geschäfte von Kindern und alten Leuten sehr wohl verrichtet werben können. Die kohlige unausgelaugte Asche läßt sich alsdann geradezu als Rohmaterial, freilich zu billigeren Preisen, an Potaschefabriken, Alaunwerke zc. verkausen, — die andere ungleich vortheilhastere aber würde darin bestehen, daß man mit der Ginäscherung auch die Potaschensabrikation verbindet, d. h. daß man, am besten ganz in der Nähe der auf dem Westerwalde besindlichen bedeutenden Braunkohlengruben, eine oder mehrere Stationen errichtet, an welchen die Aschenselaugt, die Lauge eingedampst, und die Salzmasse calcinirt wird, welche Fabrikation ein verhältnismäßig nur kleines Anlagecapital erfordert. — Bedenkt man, daß schon die getrocknete und einzuksscherte Wucherblume selbst als Brennmaterial zum Abdampsen der Lange benutzt werden kann, sowie daß die Braunkohlenabsälle auf

dem Westerwalde zu sehr billigen Preisen zu haben sind, so ergibt sich leicht, daß die Kosten für Brennmaterial sich ungewöhnlich billig stellen werden.

Wird es benn aber nicht balb an Material zur Potaschen= fabrikation sehlen, wenn bas Sammeln der Bucherblume anfängt gewinnbringend zu werden? Auf diese Frage antworte ich, in ben ersten zehn Jahren noch nicht, benn so leicht läßt sich der gefährliche Feind nicht austreiben. Je rascher es aber baran sehlen wird, um so vollskändiger ist mein Zweck erreicht:

Bertilgung ber Bucherblume.



# Prototoll

ber siebenten Versammlung ber Sectionen bes Vereins für Naturkunde zu Nassau.

Den 30. Mai 1855, Bormittage.

Wegen dienstlicher Abwesenheit bes herrn Dr. haupt zu Raffau, bem die Geschäftsführung übertragen war, eröffnet herr Apotheter Bilbelm von ebendaselbst als Substitut beffelben die Versamm= lung.

Dieselbe wählt herrn Oberschulrath Müller von Biesbaben jum Borsitenben und herrn Collaborator Bagner von

Wiesbaben jum Schriftführer.

Der Borsitende verliest zunächst ben von herrn Professor Rirschbaum von Wiesbaben, ber seine Abwesenheit in einem begleitenben Schreiben entschuldigt, mitgetheilten Jahresbericht über bie bisherige Thätigkeit bes Bereins, insbesondere über die in bem nächsten Jahresheft zu erwartenden Abhandlungen und legt die bereits gedruckten ber Bersammlung vor.

Nach Eröffnung einiger Briefe, worin anbere Mitglieber ber Sectionen ihre Abwesenheit entschuldigen, wird von dem Borsiten= ben ber von dem Borsteher ber zoologischen Section, Professor Kirschbaum, eingeschickte Jahresbericht über die Thätigkeit seiner Section vorgelesen.

Sodann zeigt Hütteninspector Munster einige in ber Umgebung ber hohenrheiner hütte aufgefundene interessante Betrefacten, von welchen ein Theil noch nicht bestimmt werden konnte und sich in dem der Versammlung vorgelegten, nunmehr vollendeten Rupserwerke der Gebrüder Sandberger über nassauische Betrefacten noch nicht vorsindet und daher Stoff zu erfreulichen Rachträgen bietet. Reallehrer Schübler leitet die Discussion auf die bei Ems unter dem Namen Heinzelmannshöhlen vorkommenden Höhlenbildungen im Grauwackenschiefer, und gedenkt dieselben der Versamm= lung bei der nächsten Tags dorthin vorzunehmenden Ercursion vorzuzeigen. Sodann wurden eine Partie theilweise neu erworbener Eingeweidewürmer und anderer zoologischer Präparate, die Professor Kirsch aum behufs eines zu haltenden Vortrags eingesschickt hatte, in Augenschein genommen.

Hierauf referirte Oberschulrath Muller über einzelne phy= fitalisch merkwurdige Erscheinungen, die das Gewitter, das fich kurz= lich bei Stahlhofen entlub, begleiteten.

Derfelbe halt sobann einen langeren Bortrag über eine na= turgemäße Spstematik ber Pflanzen und bespricht barin bie Man= gel ber bisher versuchten kunftlichen und naturlichen Spsteme.

Apotheter Wilhelm von Nassau zeigt eine höchst interessante rückschreitende Wetamorphose von Crataegus oxyacantha L, bie dei Nassau gefunden worden war.

Sobann zeigt ber Borfitenbe eine große Anzahl von Rubus-Arten, bie Dr. Wirtgen in ber Umgegend gesammelt hatte, in beffen Ramen ber Bersammlung.

Bum Versammlungsort ber nachsten Versammlung wirb zu= lest Geisenheim gewählt.

Nach bem Schluß ber Sitzung begaben fich bie Sectionen in ben Stein'schen Park zur Besichtigung ber barin cultivirten ero= tischen Baume.

Am Nachmittage besselben Tages wurde eine Ercursion nach Arnstein und Obernhof unternommen. Die Botaniker revidirten auf derselben die theilweise schon in den Jahresheften aufgenommenen Standorte von Scolopendrium officinarum Sm., Aspidium lobatum Sm., Festuca sylvatica Vill., Cineraria spathulaesolia Gmel., Ranunculus aconitisolius L., Thlaspi alpestre L., Galium cruciatum Scop. und Calamintha officinalis Mönch.

B. Wagner.

# Protofoll

ber achten Versammlung ber Sectionen bes Vereins für Naturkunbe in Geisenheim.

Erfte Sitzung ben 14. Mai, Bormittage.

Der ergangenen Einlabung folgend hatte sich eine im Bergleich zu ben früheren Versammlungen beträchtliche Anzahl Mitglieder und Theilnehmer im Saale des Herrn Wieger versfammelt.

Dr. Lange von Winkel eröffnet als Geschäftsführer bie Bersfammlung. Sodann wurde der Bereinssecretar, Professor Rirsch=baum von Wiesbaden zum Borsigenden und der Unterzeich=nete zum Protocollführer gewählt.

Der Vereinssecretar berichtete hierauf über ben Stand und bie Thätigkeit bes Vereins, sowie über bie Arbeiten der zoologischen Section, legte Heft X'der Jahrbücher vor und gab eine vorläufige Inhaltsanzeige von Heft XI.

Bei Anführung ber Nachträge zum Berzeichniß ber Schmetterlinge ber Wiesbabener Gegend bemerkte Steuerrath Bigelius
von Wiesbaben, unter Hinweisung auf die Eigenthümlichkeit bes
nächtlichen Lebens in der Natur, daß es sich ihm sehr lohnend erwiesen habe, in bunkeln nicht durch den Mond erhellten Nächten mit
ber Laterne nach Insecten, besonders Schmetterlingen und Raupen
zu suchen; er habe badurch eine beträchtliche Anzahl neuer Arten
in der schon viel durchsuchten Gegend gefunden.

2. Fu del von Destrich berichtet über bie Arbeiten ber bo= tanischen Section und legt bie von ihm verfaßte Flora naffauischer Bhancrogamen vor. Zugleich äußert er ben Wunsch, bie Aufmerksamkeit ber Section mehr als bisher auf bie Bilbung ber Früchte und Samen gelenkt zu sehen und zeigt Abbilbungen ber Samen einiger Weibenarten.

Zum Messen microscopischer Objecte bebient er sich mit Vortheil eines Maßstabes, ber zu jeder Bergrößerung besonders her= gerichtet ist, und ben er unmittelbar an die Bilber ber Camera lucida legt.

Berzeichniffe von Pflanzenstandorten waren von Lehrer Ba= der zu Wicsbaben und Dr. Fripe zu Hofheim eingegangen.

Professor Rirschbaum legt neben einem Meteorstein aus Frankreich ein Stud merikanisches Meteoreisen vor, und erlaustert baran bessen mineralogische Eigenschaften unter Bergleichung mit verschiedenen burch ben huttenproces bargestellten Eisensorten.

Professor Cbenau von Wiesbaben bespricht bie Meteor= freine vom aftronomischen Standpunkt und Berggeschworner Gie=beler von Wiesbaben macht Mittheilungen über bas Vorkommen bes Eisens im Herzogthum, namentlich an ben erft in neuerer Zeit wieber aufgeschlossenen Lagern im Rhein= und Mainthal.

Registrator Lehr von Wiesbaben rebet über bie Begattung ber Schnecken und zeigt einige ber bei Heliceen vorkommenben sogenannten Liebespfeile.

Dr. G. Sandberger von Wiesbaben legte ber Versammlung sein und seines Bruders Werk über die Versteinerungen bes rheinischen Schichtenspstems in Nassau vor, und zeigte einige mit den nassauischen übereinstimmende Versteinerungen von amerikanischen und afrikanischen Fundorten, sodann ein Eremplar von Cyprinus papyraceus von Neuhof.

Profesor Kirschbaum halt einen burch bie vorgezeigten Thiere und Abbildungen, sowie durch microscopische Demonstrationen erläuterten Bortrag über Band= und Blasen= wurmer.

Dr. Siemang von Schaumburg schilberte schließlich bie von ihm geordnete Sammlung und Bibliothek Gr. K. K. Hoheit bes Erzherzogs Stephan zu Schaumburg und forderte zur möglichsten Benutzung bieser burch bie ausgezeichnete Liberalität bes Besitzers zu öffentlichen gemachten Anstalten auf.

Den Rachmittag wurde eine Ercurfton in ben Johannisbers ger Walb veranstaltet, um unter ber Führung bes herrn Inspectors Münster von hohenrhein bie bort gelegenen Braunstein= und Brauneisensteingruben zu betrachten, welche bie Bewunderung ber Sachverständigen hervorriefen.

Bon Seiten ber botanischen Section wurden babei gefunden: Convallaria polygonatum L., Orchis mascula L., Barbarea praecox R. Br., Viola canina L. var. minor und bei Geisenheim Arabis Gerardiana Bess.

#### Zweite Sitzung ben 15. Mai, Bormittags.

Bunächst werben bie Sectionsangelegenheiten besprochen und beschlossen, die nächste Versammlung in der zweiten Boche des Septembers nächsten Jahres (1857) zu Dillendurg zu haleten. Die genaue Festsehung des Termines wird dem Vereinsvorstand überlassen, dieser auf den Antrag des Vereinssecretärs zugleich ermächtigt, die Versammlung nach Umständen auch auf einen frusheren ober späteren Termin zu verlegen.

Sobann wurden die bisherigen Sectionsvorsteher auch für bas nächste Jahr in ihren Aemtern bestätigt, nämlich Bergbirector Raht zu holzappel für die mineralogische, L. Fuctel für die botanische und Professor Rirschbaum für die zoologische Section.

Hierauf sprach Dr. Lange über bas bekannte Phanomen bes Morgens von Lorch bis gegen Deftrich thalauswarts weben= ben Wisperwindes \*).

Professor Rirschbaum zeigte einen von herrn Oberförfter Beyer auf bem Windhof bei Weilburg eingefandten Saber und

<sup>\*)</sup> herr Dr. Lange hat eine Erörterung biefes Gegenstandes für bas Jahrbuch zugesagt, die wohl im nächsten heft folgen wirb.

mittleren Buntspecht, die burch Eintauchen in Trag (Trachyttuff) mit Beibehaltung ber Farben eingetrodnet und munificirt waren, und fich so ichon lange unverändert erhalten hatten.

Derselbe spricht unter Borzeigung von Schäbeln über bie Hauptsormen bes Gebisses bei ben Saugethieren, zeigt burch Fehslen ber gegenüberstehenden übermäßig verlängerte Ragezähne vom Raninchen und Hasen, und handelt zulest von dem langen zweiwurzeligen, bisher für einen Ectzahn gehaltenen Jahn bes Maulwurfs. Das Museum besitzt ben Schäbel eines erwachsenen Maulwurfs, an dem die Raht zwischen Riefer und Zwischenkiefer nicht geschlossen ist, und so die Befestigung des fraglichen Jahnes im Zwischenkiefer erkennen läßt, wonach denn die Zahnformel des Thiers zu ändern ist.

Derselbe zeigt hierauf ein von bem Verein angekauftes en = tomologisches herbarium, welches bie burch Insekten an ben Pflanzen hervorgebrachten Veränderungen barlegt.

Professor Rirschbaum berichtet weiter, er habe bei ber Untersuchung bes Darminhalts ber Maulwurfsgrille nie Holzsfaser zc. gefunden. Gefangene Maulwurfsgrillen habe er lange mit Insekten gefüttert, und gefunden, daß sie nicht zu hartschalige Käfer, unbehaarte Raupen, und besonders Fliegenlarven gerne fraßen; daß sie aber, als er versuchte, sie mit Pflanzentheilen zu fütztern, den Hungertod der Pflanzennahrung vorzogen. Er schließt daraus, daß man diese Thiere mit Unrecht beschuldige, in den Gärten durch Abfressen der Wurzeln zu schaden, er hält sie im Gegentheil durch die Bertilgung pflanzenfressender Insekten für nütlich. Den durch Wühlen oder gelegentliches Abbeißen einzelner Theile verursachten Schaden hält er diesem Rutzen gegenüber für unbedeutend.

Außerbem werben noch einige ben Culturpflanzen schädliche Infetten besprochen.

Registrator Lehr machte einige kleinere Mittheilungen und zeigte:

- a) den Einstelerkrebs in verschiedenen Conchplien, wie er ihn vor einigen Tagen bei trockener Berpackung noch lebend von Toulon erhalten hatte.
- b) Einen Spondylus bick von mehreren Corallen überzogen, in die fich wieder andere Muscheln, wie Petricola eingebettet hatten.
- c) Gine Purpurschnecke, unter Erörterung ber Bereitung bes Purpurs.
- d) Littope striata Jon., beren eigenthumliche Fortbewegung er erörtert.
- e) Aetherea tubifera aus bem oberen Mil.
- 2. Fudel berichtete über bie bei ber gestrigen Ercurfion ge-fundenen Pflanzen.

Professor Rirschbaum zeigte unter bem Mikroscop bie Rragmilbe und sprach über bie Naturgeschichte berselben.

Dr. Lange besprach bie badurch verursachte Krankheit vom medicinischen Standpunkt aus.

Hiermit wurde die diesjährige Versammlung geschloffen, und ber Nachmittag noch zu einer kleinen Ercursion auf das jenseitige hessische Rheinufer benutt.

Dr. Fripe.

# Jahresbericht,

erstattet an die Generalversammlung am 26. August 1855

pon

#### Professor C. L. Kirschbaum,

Secretar bes Bereins.

#### Meine Berren!

Wir feiern heute ben 26. Jahrestag ber Stiftung unseres Bereins für Naturkunde. Bon einer 26 jährigen Wirksamkeit bes= selben sind Sie berechtigt, ansehnliche Früchte zu erwarten.

Ein reiches wohlgeordnetes naturhistorisches Museum, bem bie ihm zugewiesenen Räume längst zu eng geworden sind, bietet sowohl dem Mann von Fach Stoff zur Forschung und Hülfsmittel zum Studium als auch dem Freund der Naturkunde Belehrung und Unterhaltung. Zehn Jahrgänge unserer Bereinsschrift mit einer Reihe von gediegenen Arbeiten geben dem In= und Aus-land wissenschaftliche Kunde von unseren Naturerzeugnissen und tragen redlich bei zum Ausbau der gesammten Naturwissenschaft. Der sehr beträchtliche Anfang einer Bereinsbibliothek, gebilsbet durch die zum Theil sehr werthvollen Geschenke von Mitgliebern und Gönnern des Bereins, vorzüglich aber durch die im Tausch gegen unsere Jahrbücher erhaltenen Druckschriften von beinahe 60 Academien, gelehrten Gesellschaften und natursorschenden Bereinen, liefert dem Forscher wie dem Studirenden das nöthige litterärische Material. Regelmäßig wiederkehrende Wintervorträge

weden und nahren bas Interesse für die Raturwissenschaften und führen dem Freund berselben auf angemessene Weise interessante Partien derfelben vor Augen. Endlich, und das ist nicht das Un-wichtigste, besteht eine wohlorganisirte Thätigkeit zur Erforschung unseres Landes in naturwissenschaftlicher Beziehung und bürgt dafür, daß wir zwar langsam aber sicher zu unserm Ziele, zur vollftandigen und gründlichen Kenntniß des Landes gelangen werden.

Dies, meine herrn, find die Fruchte ber feitherigen Birt- famteit unferes Bereins.

Aber bei weitem mehr als bereits gethan ift, bleibt uns noch Sehr einfichtevoll handelten bie Leiter bes Bereins in ber erften Salfte feines Bestehens, inbem fie burch bochft reiche Schenkungen unterftust, alle Mittel auf bie Grundung eines Mufeums verwandten. Es mußte vor allem ein Mittelpunkt geichaffen, ein Besititum gegrundet werden, bas bem Bereine Salt und Bestand gab. Erft bann tonnte mit ber naturwiffenschaftlichen Erforschung bes Landes und ber Beröffentlichung ber Ergebniffe berfelben burch bie Jahrbucher begonnen werben. verursachten Rosten verminderten bie Summe, die bis babin auf bie Erweiterung bes Museums verwandt worben, und es wirb biefe Schmalerung auch fur bie Butunft bestehen. Um so mehr ift es bie Aufgabe bes Borftanbes burch forgfältige Benutung ber fich ergebenden Gelegenheiten zu vortheilhaften Erwerbungen bie in ben Sammlungen vorhandenen Luden auszufüllen. ift ein iconer Anfang gemacht jur Erforichung bes Lanbes, unb noch bei weitem mehr vorbereitet, als aus ben bisherigen Bublicationen fich schließen ließe, aber weite Gebiete liegen noch unberuhrt, und es fann lange bauern, bis fie ihre Bearbeiter gefunden baben. Mögen uns nur gablreiche Mitglieber guftromen, Mitglieber, bie uns burch ihr Interesse an ben Bestrebungen bes Bereins forbern, und Mitglieber, welche werkthatig an unsern Arbeiten fich betheiligen.

Rach §. 22 unserer Statuten habe ich Ihnen, Namens bes Borftandes, über bie Berhaltniffe und bie Thätigkeit unseres Bereins mahren bes letten Jahres Bericht zu erstatten.

Das Jahrbuch, vorzugsweise bazu bestimmt, die Ergebnisse ber naturwissenschaftlichen Erforschung unseres Landes zu veröffent= Lichen, gibt auch in diesem Jahre Zeugniß von der regen Thätig= keit des Bereins nach dieser Seite hin. Zwar konnte der Druck des diesjährigen Heftes, bessen Inhalt stärker geworden ist, als Anfangs zu erwarten stand, die heute nicht beendigt werden, die dafür bestimmten Abhandlungen liegen aber, soweit sie nicht schon gebruckt sind, zum Druck bereit.

herr Professor Fresenius hat in ber Reihe seiner chemisschen Untersuchungen ber wichtigsten Mineralquellen bes Landes bie vierte Abhandlung gegeben, die Mineralquellen von Langenschwalbach betreffend. Die Resultate bieser Untersuchung, welche von benen früherer Analysen wesentlich abweichen, sind außerdem noch von ganz besonderer praktischer Wichtigkeit, da eine neue auf dieselbe gegrünsbete Füllungsmethode es möglich macht, den wichtigken Bestandtheil dieser Wasser, das Eisenorydul, vollständig in Lösung zu erhalten.

Die Herrn Dr. Neubauer und Dollfuß vom hiefigen chemischen Laboratorium haben Resultate ber chemischen Untersuchung einiger Schalsteine bes Landes mitgetheilt. Sind auch aus benselben noch keine Schlüsse über die Entstehung dieses merkwürdigen Gesteins gezogen worden, da die Reihe der Untersuchungen noch nicht beendigt ist, so ist es doch keinem Zweifel unterworfen, daß die geologischen Folgerungen aus den Ergebnissen dieser Analyse von großer Wichtigkeit sein werden.

herr Dr. G. Sandberger hat bie Einrichtung und Answendung bes von ihm erfundenen Leptometers, eines Meßinstrusments für sehr kleine Natur= und Kunsterzeugnisse auseinandersgeset.

Der se lbe hat eine Nachricht über bas Sanbberger'sche Werk: "bie Versteinerungen bes rheinischen Schichtenspftems" mit= getheilt und eine Uebersicht ber barin beschriebenen Arten zugefügt.

herr Amtssecretar Dr. Rößler hat reichhaltige Nachträge und Berichtigungen zum Verzeichniß ber Wiesbabener Schmetterlinge (Jahrb. heft VI. S. 43) geliefert.

Herr Dr. G. Sandberger hat eine Beschreibung und Ab=

bilbung von Clymenia subnautilina, einer neuen und zwar ber ersten und bis jest einzigen Art bieser Gattung aus Raffau gegeben.

herr Professor Schend hat Nachtrage und ein vollftanbiges Register zu seinen in ben früheren heften enthaltenen Arbeiten aber bie nassauische Bienenfauna mitgetheilt.

herr Dr. Casselmann hat auf ben Grund amtlicher Erhebungen Mittheilung gemacht über ben bei Stahlhofen vorgekommenen merkwürdigen Blipschlag.

Endlich habe ich die Bearbeitung der hiefigen Rhychotenfauna mit der Familie der Capfinen begonnen.

Die bis jest gebruckten Bogen liegen Ihnen zur Anficht vor. Für das nächste heft sind bereits eine Anzahl sehr werth= voller Arbeiten zugesagt, namentlich von herrn Professor Fressenius die chemische Untersuchung des Weilbacher Wassers, von herrn Dr. Schulz Beiträge zur Kenntniß ber Infusorien des herzogthums, von herrn Dr. G. Sandberger das Verzeichniß ber naffauischen Säugethiere und Vögel und von herrn Professor Schenst eine Arbeit über naffauische Goldwespen.

Die naturwissenschaftlichen Wintervorträge im Museumsssale haben auch im letten Winter fortgebauert. herr Brofessor Greiß hat zuerst die Drucktelcgraphen und sobann die Einrichtung und Wirksamkeit der Dampfmaschinen an Modellen aus den Apparatsammlungen des herzogl. Realgymnasiums und der herzoglichen Militärschule erörtert, herr Dr. Neubauer hat den Versbrennungsproceß behandelt und herr Dr. Casselmann die chemischen, Licht= und Wärme=Wirkungen des galvanischen Stroms, vom einzelnen Element zu einer Zinksohlenbatterie von 60 Elementen fortschreitend, entwickelt.

Die ungemein zahlreiche Betheiligung bes Publikums an biefen fämmtlich von wohl gelungenen Experimenten begleiteten Borträgen gab ein ebenso sprechendes Zeugniß von der Gediegensteit derselben wie von dem in unserer Stadt herrschenden Sinn für Naturwissenschaft. Der Borstand hält sich für verpslichtet, den genannten Herrn seinen Dank für die Förderung unserer Bereinseinteressen durch diese Borträge hierdurch auszusprechen.

Die natürhistorischen Sammlungen unseres Ruseum wurden auch im verstoffenen Jahr um ein Beträchtliches erweitert. Bei ben Antäufen galt als leitender Grundsatz, zwar einestheils weisentliche Lüden auszufühlen und soiche Objecte zu wählen, welche wichtige Vergleichungspunkte mit einheimischen boten, anderntheils aber in haushälterischer Weise Gelegenheiten vortheilhaft zu kaufen richt unbenutt zu lassen.

Un Gefdenten erhielten wir:

- 1) Ein junges & von Cygnus musicus Behst. aus bem Schloß= garten ju Biebrich von Gr. Hoheit bem Bergog.
- 2) Zwei Bastarde von Fringilla canaria L. und Fringilla carduelis L. von herrn Obristlieutenant Rubach.
- 3) Bon herrn Schlichter bahier ein altes Q ber hier nur felten vorkommenben haselmans (Myoxus avellanarius L.) mit feinen 5 Jungen.
- 4) Das Serbarium ber rheinischen Rubus=Arten Bief. 1. von un= ferm correspondirenden Mitglied, herrn Dr. Wirtgen gut Cobleng.
- 5) Gine Guite feltener naffauischer Mineralien bon herrn' Profesor Sanbberger gu Carlernbe.
- 6) Gine Anzahl Quarzite mit Dendriten aus ber Gegend von Schlangenbad von herrn Oberbaurath Faber.
- 7) Knochen von Elephas primigenius Block von Herrn Kaufmann' Phil. Lugen bühl bahier. Angefauft wurden
- 1) an Sangethieren: eine gesteckte Spane, 2 erotische Kapenarten: Felis Yaguarondi Az., und Felis Elliottii, ein norwegischer Lemming und Gerbillus indicus Hardw.
- 2) Die Stelete von Halmaturus Benetti Gould, einer Meinen Rangustu-Art und von Echidna hystrix Home, bem Lanbichnabeltifter aus Reuholland.
- 3) Eine Angahl erotischer Bogel, unter andern Cephalopteryx ornata Geoffr. und Hierax sericeus.

Die genannten Gegenstände wurden fammtlich bis auf Felis Yaguarondi Az. von Frant in Umsterbam geliefert.

- 4) Gine Anzahl Mollusten in Weingeist von Branbt in Samburg.
- 5) Einige Suiten von Conchylien von hoffmann in Paris, Eb. Müller in Berlin und Lanbauer in Caffel.
- 6) Ein abnormer Schabel eines wilben Raninchens mit verlangertem oberen Nagezahn.
- 7) Ein sehr schöner Stoßzahn von Elephas primigenius Blbch., bei Geisenheim gefunden. Herr Medicinalrath Dr. Reuter hatte bie bankenswerthe Gute, auf biesen Fund aufmerksam zu machen.
- 8) Einige Bersteinerungen aus bem Littorinellenkalk von Beis fenau.

Als die werthvollste Acquisition kam hierzu in den letzten 14 Tagen ein sehr schöner 7 Fuß hoher asiatischer Elephant, weiblichen Geschlechts, dessen Balg und Stelet von Herrn Charles aus Baris für 350 fl. angekauft wurde. Diese ausgezeichnete Erwerbung wurde uns, da unsere Mittel nicht mehr ausreichten, nur durch die Munisicenz Herzoglichen Hohen Staatsministeriums ermöglicht, welches mit größter Bereitwilligkeit uns einen außerordentlichen Zusschuß von 300 fl. zu diesem Ankauf verwilligte.

Die Kurze ber Zeit gestattete nicht, bieses Thier schon heute aufzustellen, bie übrigen erworbenen Stude finden Sie in den an= stoßenben Salen.

In ber Bestimmung und ber bem jetigen Standpunkt ber Biffenschaft entsprechenden Anorbnung unserer Sammlungen wurde fortgefahren.

herr Professor Sandberger hat die palaontologische Samm= lung geordnet, und berselben die von H. Bergdirector Raht ange= kaufte Sammlung von Petrefacten des Mainzer Beckens einverleibt.

herr Registrator Lehr hat die im vorigen Jahr durch Tausch erworbenen Conchylien aus Norwegen und aus dem Mittelmeer beftimmt und spstematisch aufgestellt.

Unfer Mitglied, herr Professor Eroschel in Bonn, hatte bie bankenswerthe Gefälligkeit, eine Suite erotischer Fische

zu bestimmen, beren Bestimmung für uns bei bem Mangel ber bazu nöthigen litterärischen Sulfsmittel hier nicht möglich war.

Von Herzoglich Hohem Staatsministerium ermächtigt, hat ber Borstand nach fruchtlosen Unterhandlungen mit der Frankfurter Feuerversicherungsgesellschaft Phönix die Sammlungen des Museums, einschließlich des Inventars und der Bereinsbibliothek, dei der Preußischen National=Feuerversicherungsgesellschaft zu Stettin zu 150,000 fl. für  $1^{1}/_{4}$  %00 jährliche Prämie vorerst auf ein Jahr versichert. Der Betrag der Prämie mit 187 fl. 30 kr. wurde uns nachträglich aus Landesmitteln verwilligt.

Um im Fall eines Brandungluds burch Aufstellung einer specificirten Schabenrechnung ben Berficherungsbedingungen nachstommen zu können, wurde es nothwendig von allen Sammlungen Berzeichnisse aufzustellen, die nicht bloß die vorhandenen Species, sondern jedes einzelne Eremplar verzeichnet enthalten. Diese höchst zeitraubende Arbeit wurde sofort in Angriss genommen und ein guter Theil berselben ist bereits beendigt.

Bon ben vier Wirbelthierklassen, also bem Hauptinhalt ber brei ersten Sale bes Museums hat herr Conservator Römer biese Berzeichnisse entworfen, mit ben übrigen Sammlungen hoffen wir im Laufe bes Winters fertig zu werben, so bas wir wohl im Stanbe sein werben, ber nächsten Generalversammlung bie Specialcataloge bes ganzen Museums vorzulegen.

Ein lang gehegter Wunsch bes Borstanbes, nämlich bie Erweiterung unserer Räumlichkeiten wird, bazu ist jett gegründete Aussicht vorhanden, in Bälbe verwirklicht werden. Hoffen wir, daß dieß in einer Weise geschehen möge, die es uns einestheils möglich macht, das jett für die Betrachtung viel zu gedrängt stehende Material unserer Sammlungen in geeigneterer Weise aufzustellen, anderntheils uns Raum gewährt für die Unterbringung neuer Erwerbungen, namentlich für eine Sammlung der
nassauischen Naturerzeugnisse, in welcher die Eremplare, die unseren Verzeichnissen und Beschreibungen zu Grund gelegen, als urkundliche Belege ausbewahrt werden, und die überhaupt dem Sinheimischen und Fremben eine überfichtliche Aufchauung ben Bor- tommniffe bes Landes zu gewähren im Stanbe ift,

Das Mufeum ift in hergebrachter Weise sowohl dem Bublitum regelmäßig geöffnet worden, als auch dem wiffenschaftlichen Befucher zu jeder Zeit augänglich gewesen,

Unsere auswärtigen Berbindungen haben sich auch im perstoffenen Jahre um ein Beträchtliches erweitert, die Bahl der Meademien, Institute, gelehrten Gesellschaften, naturforschenden Bereine und Redactionen, die und ihre zum Theil sehr werthvollen Druckschriften im Tausch gegen unsere Jahrbucher zusenden, ift seit der letten Generalversammlung von 44 auf 55 gestiegen. Das Berzeichnis derfelben in alphabetischer Folge sinden Sie am Schlus des Jahresbests unserer Bereinsschrift gedruck\*). Ich mache debhalb hier pur eine pon den neu hinzugekommenen Berbindungen nambast, die mit der Smithsonion institution in Washington, unsere erste außerzuropäische Berbindung,

Wie bisher wird auch für die Zukunft die immer größere Ausbehnung dieses Tauschverkehrs von dem Borkand auf das Sorg-fältigste im Auge behalten werden. Derselbe ist deshald von der größten Wichtigkeit für die Berwirklichung unserer Vereinszwecke, weil wir durch ihn die zerstreute monographische Litteratur, deren wir bei unseren Arbeiten beharfen, auf die leichteste, rascheste und umfassendste Weise erhalten.

Der sehr ansehnliche Zuwachs, welchen die Vereinsbibliothet im letten Jahr erhalten, ist hauptfächlich diesem Schriftentausch zu verbanten, wiewohl und baneben auch recht bankenswerthe Geschenke namentlich von auswärtigen und einheimischen Mitgliebern bes Vereins zugeflossen sind.

Durch Taufch erhielten wir feit der letten Generalversammlung nachstehende Schriften \*\*):

<sup>\*)</sup> In bem Bergeichniß S. 239 find bie weiteren bis jum Schluß bes Ichres 1856 hingugetommenen Acabemien 2c. mit aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Die nach bem 20. August 1855 eingegengenen Schriften werben im nachsten Jahresbericht namhaft gemacht.

Bon ber naturforschenden Gesellschaft zu Bafel: Berhandlungen. heft 1 und 2.

1

İ

Bon ber beutschen geologischen Gefellschaft zu Berlin: Zeit= schrift. Bb. VI. 1854. Beft 2-4.

Bon bem naturhistorischen Berein für die preußischen Rhein= lande und Westphalen zu Bonn: Berhandlungen. Jahrg. XI. 1854. S. 4.

Bon bem Werner = Verein zur geologischen Durchforschung von Mähren und Destreichisch = Schlesien zu Brünn: Jahresbericht III. und IV.

Bon ber naturforschenben Gesellschaft zu Danzig: Reueste Schriften. Bb. V. heft 2 und 3.

Bon ber Pollichia ju Durtheim: Jahresbericht XII.

Von dem physikalischen Verein zu Frankfurt: Jahresbericht für 1853/54.

Bon ber Königlichen Gesellschaft ber Wiffenschaften zu Göttingen: 1) Nachrichten von ber Königlichen Gesellschaft und ber Universität. Jahrg. 1854. 2) Gelehrte Anzeigen. Jahrg. 1854.

Bon bem geognostisch=montanistischen Verein für Steiermark zu Grat: 1) Bericht IV. 2) Andra, Ergebnisse geognostischer Forschungen in Steiermark. 3) Rolle, Ergebnisse ber geognostisschen Erforschung bes sübwestlichen Theils von Obersteiermark. 4) A. von Schouppe, geognostische Bemerkungen über ben Erzberg bei Gisenerz.

Bon ber naturforschenden Gesellschaft zu Halle: Abhandluns gen. Bb. II. heft 2-4. Bb. III. heft 1 und 2.

Bon bem naturwissenschaftlichen Berein für Sachsen und Thu= ringen zu halle: Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Bb. III und IV. 1854.

Bon bem siebenburgischen Berein für Naturwiffenichaft zu hermannstadt: Berhandlungen und Mittheilungen. Jahrg. V. 1854.

Bon bem Ferdinandeum für Throl und Borarlberg zu Inns= brud: Zeitschrift. Folge III. Heft 4.

Bon ber Königlichen Gesellschaft ber Wissenschaften zu Leip= zig, mathematisch = physikalische Classe: 1) Berichte über Berhand=

lungen. Jahrg. 1854. Heft 1 und 2. 2) Abhandlungen. Bb. II Schluß.

Bon ber Geological Society zu London: Quaterly Journal. Vol. X. Part. 4. Vol. XI. Part. 1.

Bon ber Société des Sciences naturelles de Luxembourg. Tom. I. unb 11.

Bon bem Berein für Naturkunde zu Mannheim: Jahresbericht. XX. 1854.

Bon ber Société Impériale des Naturalistes de Moscou: Bulletin. Tom. XXVI. 1853. Nro. 3 unb 4. Tom. XXVII. 1854. Nro. 1.

Bon ber Königlichen Academie ber Wissenschaften zu Minschen, mathematisch=physikalische Classe: 1) Abhandlungen. Bb. VII. Abtheil. 2. 2) Bülletin Jahrg. 1855. 3) Kuhn, Festrebe am neunten Stiftungstag, über bas Clima von München. 1854.

Bom Berein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg zu Neubrandenburg: Archiv. Heft VIII. 1854.

Bon bem naturhistorischen Berein "Lotos" zu Prag: Zeitsschrift "Lotos". Jahrg. I—IV.

Bon bem zoologisch = mineralogischen Berein zu Regensburg: 1) Correspondenzblatt. Jahrg. VIII. 1854. 2) Abhandlungen. Heft V.

Bon dem allgemeinen beutschen Apothekerverein, Abtheilung Subbeutschland, zu Speper: Reues Jahrbuch fur Pharmacie und verwandte Fächer. Bb. II. heft 2—6. Bb. III. heft 1—6.

Bon bem Berein für vaterländische Naturkunde zu Stuttgart: Jahreshefte. Jahrg. XI. heft 1 und 2.

Bon ber Gesellschaft für nüpliche Forschungen zu Erier: Jahresbericht für 1854.

Bon ber Smithsonion Institution zu Washington:

- 1) Contributions to Knowledge. Vol. II—VI. 1851—54.
- 2) Annual Report. VII. 1853.
- 3) Programme of organization.
- 4) Directions for Collecting, Preserving and Transporting Specimens of Natural History.

- 5) List of domestic Institutions in correspondence with the Smithsonion Institution.
- 6) List of foreign Institutions in correspondence with the Smithsonion Institution.
- 7) Stimpson, W., Synopsis of marine Jnvertebrata of Grand Manan. 1853.
- Bailey, J. W., Notes on new species and localities of microscopical organisms. 1854.
- 9) Leidy, Jos., a Flora and Fauna within living animals. 1853.
- 10) —, Memoir on the exstinct species of American ox. 1852.
- 11) Girard, Ch., Contributions to the natural history of the fresh water fishes of North America. I: Monography of the Cottoids. 1851.
- 12) Leidy, Jos., the ancient Fauna of Nebraska. 1852.
- 13) Stanley, S. M., Portraits of North American Indians. 1852.
- 14) Baird, S. F., and Girard, Ch., Catalogue of North American Reptiles. Part I: Serpents. 1853.
- 15) Melsheimer, F. E., Catalogue of Coleoptera of the United States. 1853.
- 16) Baird, S. F., Serpents of New-York. Albany. 1854.
- 17) Norton, Literary Register. New-York. 1853.

Bon ber Kaiserlich Königlichen Academie ber Wiffenschaften zu Wien, mathematisch=naturwiffenschaftliche Classe: Sigungsberichte. Bb. XIII. Bb. XV. Heft 3. Bb. XVI. Heft 1. (Bb. XIV. und Bb. XV. Heft 1 und 2 find und bis jest nicht zugegangen.)

Bon ber Kaiferlich Königlichen geologischen Reichsanstalt zu Wien: Jahrbuch. Bb. IV. heft 3-4. Bb. V. heft 1-4.

Bon bem zoologisch = botanischen Berein zu Wien: Berhand= lungen. Bb. IV. 1854.

Bon ber Rebaction bes botanischen Wochenblatts: Botanisches Wochenblatt, rebig. von Stofity. Jahrg. II und III.

Von der physicalisch= medicinischen Gesellschaft zu Burzdurg: 1) Verhandlungen. Bb. V. Heft 1—3. Bb. VI. Heft 1. 2) Er= ster Nachtrag zum Bibliothetsverzeichniß. Bon ber naturforschenden Gefellschaft ju Burich: Mitthellungen. Bb. I. heft 1-3.

Bom Berein für naffauische Alterthumstunde und Geschichtsforschung: Annalen. Bb. IV. Deft 3.

Bom Berein ber Aerzte in Raffau: Mittheilungen. Heft 3-4. Bom Gewerbeverein für bas herzogthum Raffau: Mittheislungen. Jahrg. 1854.

Als Gefchente find an Schriften und Separatabbruden bis jum 20. August 1855 für bie Bereinsbibliothet eingegangen:

Bon Bergoglicher Gober Lanbesregierung: Rebi= cinifche Sahrbucher fur bas bergogthum Raffau. heft XII. und XIII.

Bon herrn Oberlehrer Bach . zu Boppard: Raferfauna für Rord= und Mittelbeutschland. Bb. II. heft 2.

Bon herrn Director Dr. Richter in Saalfelb: Ueber thu= ringische Tentaculiten.

Bon herrn B. Ritter von Bepharovich in Bien: Beisträge jur Geologie bes Bilfener Rreifes. I.

Bon herrn Rettor Gumbel ju Landau: Der Borfeim, Beitrag jur Entwidelung ber Moospflangen 1853.

Bon herrn Dr. Renngott, Cuftosabjunct am R. R. Hof= mineraliencabinet ju Wien: Mineralogische Rotizen. Folge 10-17.

Bon herrn Professor Sanbberger zu Carleruhe: Ueber Anoplotheca. 1855.

Bon herrn Dr. G. Sanbberger: Aperçu des mineraux de Nassau. Wiesb. 1855.

Bon herrn Professor Dr. Fresenius: Chemische Unter- fuchung ber wichtigsten Obstforten.

Bon herrn Karl Ritter von hauer, Borsteher bes chemisschen Laboratoriums ber R. R. geologischen Reichsanstalt zu Wien:
1) Ueber einige Cabmiumsalze.
2) Apparat zur Erzielung gleichsförmiger Temperaturen mittelst einer Gaslampe.

Bon herrn Oberftabsarzt Dr. hehmann zu Burzburg: Darftellung ber Krantheiten ber Tropenlander. Burzb. 1855.

Bon herrn Forstmeister von Marillac zu Montabaur: von M. St. Julien, die Bunder der Ratur. Wiesb. 1855.

Sammtliche genannte Schriften sowie der Catalog der gefammten Bibliothek liegen Ihnen zur Ansicht vor. Wiewohl wir durch unsere Vereinsbibliothek im Besit eines

Wiewohl wir durch unsere Vereinsbibliothet im Besitz eines großen Theils der neuesten naturwissenschaftlichen Litteratur sind, so würde uns diese doch nicht zu unseren Arbeiten ausreichen, da uns die älteren und umfassenderen Hauptwerke sehlen. Diesem Mangel hat die Herzogliche Bibliothekverwaltung auf eine höchst dankenswerthe Weise dadurch abgeholsen, daß sie eine Anzahl wichtiger naturwissenschaftlicher Werke unsern Wünschen auf's Bereitwilligste entsprechend angeschafft und dieselben der ausgedehnzten Benutzung durch die Vereinsmitglieder in sehr liberaler Weise zugänglich gemacht hat.

In der Geschäftsleitung hat in diesem Jahr eine Beränderung stattgefunden. Unser bisheriger Museumsinspector und Bereinssecretär, herr Dr. Fr. Sandberger, trat als Professor an das Großherzoglich babische Bolytechnicum zu Carlsruhe berusen um Weihnachten von seinem Posten ab. So sehr wir uns freuen, ihn durch diese Berufung den Anfang einer seiner wissenschaftlichen Befähigung entsprechenden ehrenvollen Laufbahn machen zu sehen, so tief mussen wir, darüber giebt es wohl keine abweichende Stimme, seinen Abgang im Interesse des Bereins besdauern. Nicht im Stand, demselben einen entsprechenden Dank für seine Berdienste um den Berein zu Theil werden zu lassen, konnte es der Borstand sich doch nicht versagen, ihm durch Ueberssendung des Diploms als Chrenmitglied des Bereins seine Anerskennung an den Tag zu legen.

Nach seinem Abgang wurde ich zuerst von bem Vorstand mit ber interimistischen Führung des Bereinssecretariats beauftragt und sodann Mitte Februars durch Höchste Entschließung zum Museumsinspector und Bereinssecretar ernannt.

Unser bisheriges Borstandsmitglied, herr Dr. Erlenme per, trat am 1. April d. J. durch seine Ueberstedelung nach heibelberg aus dem Borstand aus. Auch ihm wurde in Anerkennung seiner einsichtsvollen Betheiligung an der Leitung der Vereinsangelegen= heiten das Chrendiplom ertheilt.

Durch bie in Folge ber anberweitigen Besetzung ber Mufeumsinspectorstelle eingetretene Ersparung wurde es möglich, unserm Conservator herrn Romer eine wohlverbiente Gehaltszulage von 200 fl. zu ertheilen.

Auf's Lebhafteste muffen wir bebauern unser langjähriges um bie geognostische Erforschung unseres Landes hochverdientes Ehrenmitglieb, herrn Geheime Rath Stifft zu Biebrich, im laufenden Jahre burch ben Tob uns entriffen zu sehen \*).

Die Anzahl ber orbentlichen Mitglieber betrug zur Beit ber vorjährigen Generalversammlung 374.

Durch ben Tob wurden bem Berein feitbem entriffen: herr herber, Rentier ju Biesbaben.

- " von St. George, Controleur ju Biesbaben.
- Balbus, Geometer zu Bellingen.
- " Somibt, Rechnungetammerrevifor ju Biesbaben.

In's Ausland find übergefiebelt und baburch in bie Reihe ber correspondirenben und Chrenmitglieber getreten:

herr Dr. F. Santberger,

, Dr. Erlenmener,

" von Rößler, Oberförster zu Michelbach. Ausgetreten ist:

Berr Opel, Pfarrer zu Raffau.

Gingetreten find bagegen 22 Mitglieber:

herr Dr. Alefelb, Bataillonsarzt zu Wiesbaben.

- " Benber, Oberforstamtsacceffift zu Wiesbaben.
- " Dr. Dünkelberg, Lehrer am landwirthschaftlichen Institut zu Wiesbaden.
- " Dr. Firnhaber, Regierungerath zu Wiesbaben.
- " Flach, Staatsprocurator zu Wiesbaben.
- " Dr. hofmann, Apotheker zu Biesbaden.
- " Laut, Rechnungstammerath zu Wiesbaben.
- " Ler, Staatscaffenbuchhalter zu Wiesbaben.

<sup>\*)</sup> S. Nefrolog v. Chr. E. Stifft. Jahrbstcher. H. A. S. 352.

- Herr Marburg, Raufmann zu Wiesbaben.
  - mollier, Sauptmann zu Wiesbaben.
  - . Dungel, Recepturfecretar ju Biesbaben.
    - , Rind, Decan zu hachenburg.
  - " Pagenftecher, A., Studiosus ber Medicin, bermalen zu Burzburg.
  - " Rettig, Gastwirth zu Wiesbaben.
  - " Röfing, Rentier zu Wiesbaben.
  - " Dr. Roffel, Prorector zu Wiesbaben.
  - " Rubach, Obriftlieutenant zu Wiesbaben.
  - " Schott von Schotten ftein, Regierungs=Accessist zu Wies= baben.
  - " Dr. Sped, Medicinalacceffift zu Stragebersbach.
  - " Stahl, Schulinspector zu Eschborn.
  - " Wilhelm, Apotheker zu Braubach.
  - " Wilhelm, Apothefer zu Raffau.

hierburch ift ber Bestand ber orbentlichen Mitglieber auf 388 gestiegen.

Es steht burch beren Beitrage eine Ginnahme von beilaufig 1050 fl. ju erwarten.

Seine Hoheit ber Herzog haben ben von uns angeforberten Betrag von 1980 fl. in ben Landeserigenzetat gnäbigst aufnehmen laffen und bie Hohe Ständekammer hat biese Proposition bereitwilligst angenommen.

Die Rechnung für 1854 konnte wegen bes noch nicht beensbigten Drucks ber Jahrbücher bis jest nicht aufgestellt werden, sie wird Ihnen mit ber 1855r in ber nächsten Generalversamm= lung porgelegt werden.

Hoffentlich, meine herren, haben Sie aus bem Mitgetheilten bie Ueberzeugung entnommen, baß auch bieses Jahr nicht gegen bie früheren zuruckgeblieben ist.

## Berhandlungen

ber Generalversammlung bes Bereins für Naturkunde am 26. August 1855, Vormittags 10½ Uhr.

Der Bereinssecretar eröffnete bie sehr zahlreich besuchte Berssammlung mit dem Bortrag des Jahresberichts (f. S. 223) und berichtete sodann über die Arbeiten der zoologischen Section. Gin Jahresbericht über die Thätigkeit der beiben andern Sectionen wurde nicht vorgetragen, da die Borsteher derselben zu erscheinen verhindert waren.

hierauf wurde bie Neuwahl ber Vorftandsmitglieder fur bie beiben nächsten Jahre vorgenommen.

Es folgten sobann naturwissenschaftliche Vorträge, nämlich von herrn Geheimen hofrath Dr. Fresenius über die chemische Anaschse in ihrer neueren Entwickelung und ihren Einstuß auf andere Wissenschaften und auf die Industrie, von herrn Professor Dr. Sandbers ger von Carlsruhe über das Vorkommen der gediegenen Mestalle, von herrn Dr. Casselmann über das Telegraphiren auf einem Draht in entgegengesetzer Richtung. und von herrn Professor Dr. Greiß über die Runge'schen Tropsenbilder.

Schließlich verkundigte ber Vereinssecretar als Ergebniß ber Wahl ber Vorstandsmitglieber, daß die bisherigen Mitglieber mit Ausnahme bes nach Heibelberg übergesiedelten herrn Dr. Erlen=mener wieder, und an bessen Stelle herr Dr. G. Sandbergev gewählt worden.

## Berzeichniß

ber Academien, Institute, gelehrten Gesellschaften, na= turforschenden Vereine und Redactionen, beren

Drudfdriften ber Berein für Naturkunde regelmäßig im Saufch gegen bie Sahrbücher erhält.

Augeburg, naturhistorischer Berein.

Bamberg, naturforschender Berein.

Bafel, naturforschenbe Gefellichaft.

Berlin, beutsche geologische Gefellschaft.

Bonn, naturhistorischer Berein für die preußischen Rheinlande und Westphalen.

Breslau, Raiserlich Leopolbinisch=Carolinische Acabemie ber Raturforscher.

- -, folefifche Gefellichaft für vaterlanbifche Gultur.

Brunn, Werner-Verein zur geologischen Durchforschung von Mahren und Deftreichifch = Schlefien.

Caffel, Darmstadt zc., periodische Blätter ber Geschichts= und Alterthumsvereine.

Dangig, naturforschenbe Gefellichaft.

Darmstabt, Berein für Erbtunbe.

Diebzig, Naumannia.

Dresben, Gesellschaft für Ratur= und Beilkunde.

Dublin, Natural History Review.

Dürkheim, Pollichia, naturwiffenschaftlicher Berein ber baieris ichen Pfalz.

Emben, naturforschenbe Befellichaft.

Frankfurt, geographischer Berein.

- -, phyfifalifcher Berein.

- -, Sendenbergifche naturforichenbe Befellichaft.

Freiburg, Gefellichaft gur Beforberung ber Raturwiffenschaft.

Biegen, oberhessische Besellschaft fur Natur= und Beilkunde.

Göttingen, Ronigliche Gesellschaft ber Wiffenschaften.

Grat, geognoftisch = montanistischer Berein fur Steiermart.

Salle, naturforichenbe Befellichaft.

- -, naturwiffenschaftlicher Berein fur Sachfen und Thuringen. Samburg, naturwiffenschaftlicher Berein.

Sanau, wetterauische Gesellschaft für bie gesammte Naturkunde.

Bannover, naturhiftorifche Befellichaft.

Bermannstabt, fiebenburgifcher Berein für Naturwiffenschaft.

Innebrud, Ferdinandeum für Tyrol und Borarlberg.

Rlagenfurt, naturhistorisches Landesmuseum für Karnthen.

Leipzig, Königliche Gefellschaft ber Wiffenschaften, mathematisch= phyficalische Classe.

Liége, Société Royale des Sciences.

Bing, Mufeum Franzisco = Carolinum.

London, Geological Society.

Luxembourg, Société des Sciences naturelles.

Mannheim, Berein für Raturfunde.

Marburg, Gesellschaft zur Beförberung ber gesammten Ratur= wissenschaften.

Moscou, Société Impériale des Naturalistes.

Munch en, Königliche Academie ber Wiffenschaften, mathematisch= physicalische Claffe.

Raffau, Berein ber Merzte.

Reubrandenburg, Berein ber Freunde ber Raturgeschichte in Medlenburg.

Neuchatel, Société des Sciences naturelles.

Rurnberg, naturhiftorifche Befellichaft.

Brag, Roniglich bobmifche Gefellichaft ber Wiffenschaften.

- -, naturhiftorischer Berein "Lotos".

Regensburg, zoologisch = mineralogischer Berein.

- Spener, allgemeiner beutscher Apotheker-Berein (Abtheilung Gubbeutschland.)
- Stettin, entomologischer Berein.
- Stuttgart, Berein fur vaterlanbische Raturfunde.
- Erier, Gesellschaft für nütliche Forschungen.
- Washington, United States Patent Office.
- —, Smithsonion Institution.
- Wien, Raiserlich Königliche Academie ber Wiffenschaften, mathematisch-naturwiffenschaftliche Classe.
- , Raiferlich Königliche geologische Reichsanstalt.
- , zoologisch = botanischer Berein.
- -, botanisches Wochenblatt.
- Wiesbaben, Gewerbeverein.
- , Berein für Alterthumstunde und Geschichteforschung.
- -, Berein ber Land = und Forstwirthe.
- -, mebicinische Sahrbucher fur bas Bergogthum Raffau.
- Burgburg, physicalifch = medicinifche Gefellichaft.
- Burid, naturforschenbe Befellichaft.



## Berichtigung.

## Seite 124 unten ift eingufchaften:

Der 9. Bohrverfuch, nordnorböftlich von Dornaffenheim angestellt, ergeb folgenbe Schichten:

| wien. | •             |          |     |      |     |    |      |       |
|-------|---------------|----------|-----|------|-----|----|------|-------|
| 1.    | Lehm          |          |     |      |     |    | 10   | Fuß.  |
| 2.    | Blauer        | Thon     | •   |      |     |    | 17   | *     |
| 3.    | Brau          | ntohl    | e   | •    | •   |    | 1    | N     |
| 4.    | <b>Blauer</b> | Thon     |     |      | •   | •  | 8    | *     |
| 5.    | Rother        | Thon     |     | •    | •   |    | 4    | • #   |
| 6.    | Beißer        | Thon     |     | •    |     |    | 2    | *     |
| 7.    | Bran          | ntoh     | l e |      |     |    | 1/2  | "     |
| 8.    | Grauer        | Thou     |     |      |     |    | 31/2 | *     |
| 9.    | Sanb          |          |     |      |     |    | 11/2 | "     |
| 10.   | Braus         | ı ko h l | e   | ٠    |     |    | 1    | #     |
| 11.   | Graner        | Thon     |     |      | •   | •  | 1    | "     |
| 12.   | Brant         | ntohl    | e   |      |     |    | 5    |       |
| 13.   | Weißer        | Thon     |     |      | •   |    | 71/2 | . #   |
| 14.   | Sфwar         | zer D    | þon |      | •   |    | 1    | "     |
| 15.   | Weißer        | Thon     | mi  | it ( | 3ar | ıb | 5    | **    |
| 16.   | Weißer        | Thon     | •   | •    |     | •  | 6    | "     |
| 17.   | Brau:         | n ko hl  | e   |      | •   | •  | 1/2  | "     |
| 18.   | Grauer        | Thon     | mi  | t !  | Roh | le | 1    | *     |
| 19.   | Bran          | ntoh     | l e | •    | •   | •  | 21/2 | "     |
| 20.   | Grauer        | Thon     | ٠   | •    | •   | •  | 4    | "     |
|       | Weißer        |          |     | t @  | šan | þ  | 9    | "     |
| 22.   | Weißer        | Sand     | •   | •    | •   | •  | 1    | "     |
|       |               | Im       | (Sa | næ   | n - |    | 100  | Rufi. |

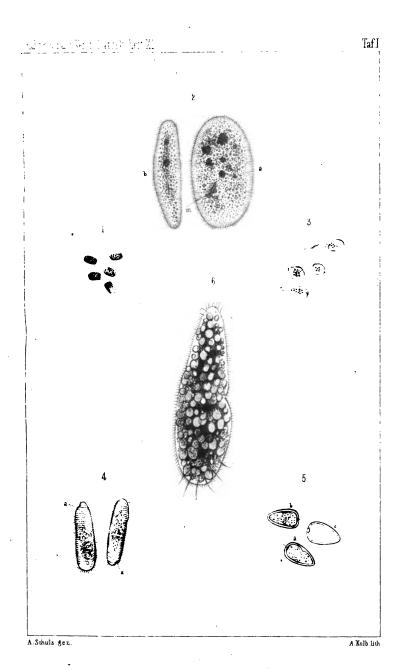

Digitized by Google



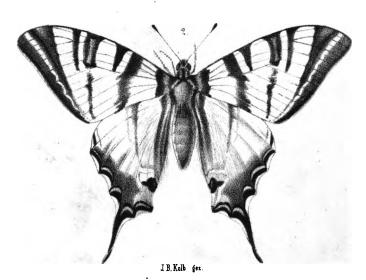

Papilio Podalirius L.

1. Varietät-2. Typische Form.

Druck v. C. Grosehwitz in Wiesb.

Digitized by Google



- 1. Blättersandstein
- 2. Basaltthon.
- 3. E Braunkohlen darin.
  - 4. Jungeres Diluvium.
- 5. Lehm .
- 6. Torf.
- 7. Basalt .
  - 8. Bohrversuche.

3 2044 106 270 424

Digitized by Google

